

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Library of the University of Michigan Bought with the income of the



|        |   |   | 830,6 |
|--------|---|---|-------|
|        |   |   |       |
|        |   |   |       |
|        |   |   |       |
|        | · | · |       |
|        |   |   |       |
| <br> - |   |   |       |

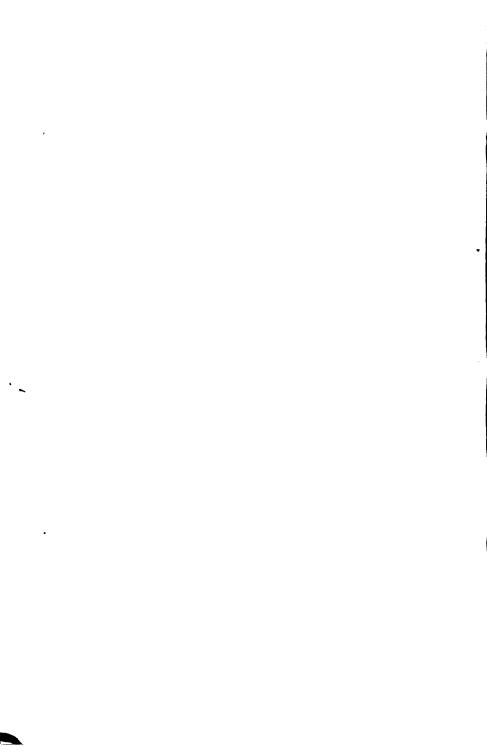

### Sammlung gemeinverftändlicher

# wissenschaftlicher Vorträge,

herausgegeben von

Rud. Virchow und Fr. v. Holkendorff.

III. Zerie.

Deft 49-72.

Serlin, 1868 und 1869.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. 

### Juhalts Berzeichnif ber III. Serie.

| Deft           |                                                                                                             | Geite           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>49</b> .    | & Twesten, Machiavelli                                                                                      | 136             |
| 50.            | 28. v. Bittich, Ueber die Schnelligkeit unseres Empfindens                                                  |                 |
|                | und Bollens                                                                                                 |                 |
| 51.            | F. Abler, Die Weltstädte in der Bankunft                                                                    | 69—108          |
| 5 <b>2 u</b> . | .53. Ernft haedel, Neber bie Entftehung und ben Stamm-<br>baum bes Menfchengeschlechts. 3wei Bortrage       | 109188          |
|                | •                                                                                                           | 100-100         |
| <b>04</b> .    | 3. C. Bluntichli, Die Grundung ber Amerikanischen Union                                                     |                 |
|                | von 1787                                                                                                    | 189—220         |
| 65 <b>u</b> .  | . 56. Bilbelm Runge, Der Bernftein in Oftpreußen. 3wei Bortrage. Dit einem Litelbilb und 9 in den Text ein- |                 |
|                | gedrudten holgichnitten                                                                                     | 221-290         |
| 57.            |                                                                                                             |                 |
| 58.            | Bilbelm Angerftein, Bolletange im beutichen Mittel-                                                         |                 |
| <b>0</b> 0.    | alter                                                                                                       | 202 254         |
|                |                                                                                                             |                 |
| <b>59</b> .    | G. herm. De per, Die Entftehung unserer Bewegungen                                                          | 355386          |
| <b>6</b> 0.    | Rub. v. Groß, Gine Banderung burch Irlandifche Ge-                                                          |                 |
|                | fängniffe                                                                                                   | 387 <b>—422</b> |
| 61.            | Bilbelm Strider, Die Amazonen in Sage und Be-                                                               |                 |
|                | fфiфte                                                                                                      | 423—462         |
| <b>62</b> .    | A. Baftian, Mexico                                                                                          | 463502          |
| 63.            | G. Benben , Ueber die Sinneswahrnehmungen                                                                   |                 |
| 64.            | Beinrich Brugich, Ueber bie Bilbung und Entwidlung                                                          |                 |
| -2,            | ber Schrift. Mit einer Tafel in Steinbruck                                                                  | 543574          |
| <b>6</b> 5.    | 6. Jordan, Die Raiferpalafte in Rom                                                                         | 575—60 <b>6</b> |

| <b>D</b> eft                                             | S eite  |
|----------------------------------------------------------|---------|
| 66. F. hoppe: Seyler, Ueber Spettralanalyfe. Mit einer   |         |
| Tafel in Farbendrud                                      | 607-642 |
| 67. R. D. Meibaner, Die Sternwarte ju Greenwich          | 643674  |
| 68. S. R. Göppert, Ueber bie Riefen bes Pflangenreiches  | 675—706 |
| 69 u. 70. Wilh. Roner, Ueber bie neueften Entbedungen in |         |
| Afrita Zwei Bortrage                                     | 707—778 |
| 71. Friedr. Jul. Ruhus, Ueber ben Urfprung und bas       |         |
| Befen des Fendalismus                                    | 779-822 |
| 72. Rubolf Birchow, Neber hospitaler und Lagarette       | 823—850 |

Wir bitten zu beachten, daß die Seiten der hefte eine doppelte Paginirung haben: oben die Seitenzahl des einzelnen heftes, unten — und zwar eingeklammert — die fortlaufende Seitenzahl der Serie (bes Jahrgangs).

## Maciavelli.

Bortrag, im Berliner Sandwerker-Berein gehalten im December 1866,

DOM

C. Tweften.

Berlin, 1868.

C. G. Lüderig'iche Berlagebuchhandlung. A. Charifius. Das Recht ber Ueberfepung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Wenn man ein Bild von der geschichtlichen Stellung des berühmten Florentiners geben will, so handelt es fich nicht barum. verborgene Dinge aufzusuchen. Das Material liegt offen por. Rachiavelli's Lebensschicfale find genau befannt. Seine Schriften und seine Briefe find gebruckt. Riemand hat fich unzweideutiger und rudhaltlofer ausgesprochen. Aber über wenige hervorragende Manner find die Urtheile weiter aus einander ge-Seit dreihundert Jahren haben Philosophen und Geichichtschreiber, praftische Staatsmanner und theoretische Polititer über ihn geurtheilt und geschrieben. Gin Berzeichniß ber besonderen Schriften über ihn füllt Bogen; es giebt eine gange Machiavelli-Literatur; und beilaufige Aussprüche ober Betrachtungen vieler bedeutender Manner zeigen ben tiefen Gindrud. ben fie von biefem Geifte empfangen. Riemand, ber fich eingehender mit Politit und Staatslehre beschäftigt, tann an ber mertwürdigen Erscheinung vorübergeben.

Im vorigen Jahrhundert schrieb man noch gegen Machiavelli wie gegen einen lebendigen Gegner. Hatten Staatswissenschaften und Regierungskunst auch andere Gesichtspunkte und andere Ausbildung gewonnen, so ruhte doch die absolutistische Politik wesentlich auf denselben Grundanschauungen, aus denen Machiavelli's berühmtestes und einflußreichstes Werk "der Fürst" hervorgegangen war. Er galt als der Vertreter dieser Staatskunst in ihren verderblichsten und einseitigsten Uebertreibungen.

|     |           | •           | •                                       |             | ,               |   |
|-----|-----------|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------|---|
|     |           |             |                                         | . •         |                 |   |
|     |           |             |                                         |             |                 |   |
| Dat | Recht der | Ueberfepung | in fremde                               | Sprachen mi | rd porbehalten. |   |
|     |           |             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | <b></b>     |                 |   |
|     |           |             |                                         | <b></b>     | ·               | - |
|     |           |             |                                         |             | ·               | - |
|     |           |             |                                         |             | ·               |   |
|     |           |             |                                         |             |                 |   |

Wenn man ein Bild von der geschichtlichen Stellung des berühmten Florentiners geben will, fo handelt es fich nicht barum, verborgene Dinge aufzusuchen. Das Material liegt offen por. Machiavelli's Lebensschickfale find genau bekannt. Seine Schriften und seine Briefe find gebruckt. Riemand hat fich unzweideutiger und rudhaltloser ausgesprochen. Aber über wenige berporragende Männer find die Urtheile weiter aus einander ge-Seit breihundert Jahren haben Philosophen und Geichichtschreiber, praftifche Staatsmanner und theoretifche Polititer über ihn geurtheilt und geschrieben. Gin Berzeichniß ber besonderen Schriften über ihn füllt Bogen; es giebt eine gange Machiavelli-Literatur; und beilaufige Ausspruche oder Betrachtungen vieler bedeutender Manner zeigen ben tiefen Gindrud. ben fie von biefem Geifte empfangen. Riemand, ber fich eingebenber mit Politit und Staatslehre beschäftigt, tann an ber mertwürdigen Erscheinung vorübergeben.

Im vorigen Jahrhundert schrieb man noch gegen Machiavelli wie gegen einen lebendigen Gegner. Hatten Staatswissenschaften und Regierungskunst auch andere Gesichtspunkte und andere Ausbildung gewonnen, so ruhte doch die absolutistische Politik wesentlich auf denselben Grundanschauungen, aus denen Machiavelli's berühmtestes und einflußreichstes Werk "der Fürst" hervorgegangen war. Er galt als der Bertreter dieser Staatskunst in ihren verderblichsten und einseitigsten Uebertreibungen. Heutigen Tages beruft man sich nicht auf ihn, und bekämpft man ihn nicht wie eine Autorität für die Gegenwart. Die jetige Literatur geht darauf aus, ihn als eine hervorragende Erscheinung in der politischen Bissenschaft und Geschichte zu würdigen. Aber die populären Vorstellungen umfassen nicht die große Gestalt in ihrer gesammten Bedeutung, sondern haften an Einzelheiten.

Ber von Machiavellismus ober Machiavellistischer Politik bort, dentt gunächft an eine rudfichteloje Politit ber Berrichsucht und des Gigennntes, an frevelhafte Lehren der hinterlift und Man etinnert fich einzelner Sate, die zwar der Gewaltthat. in der Mehrzahl nicht genau so von ihm, aber unzweifelhaft nach ihm formutirt find, bes divide et impera - fac et excusa - oderint, dum metuant 1) - bet graufamen Lehre: wo Arzeneien nicht helfen, da hilft das Gifen, wo das Gifen nicht hilft, da hilft das Feuer — oder der Theorie vom Tveubruch: das gegebene Berfprechen mar ein Bedürfnig ber Bergangenheit, das gebrochene Bort ift ein Bedürfniß der Gegen-Man faßt ben Inhalt seiner Lehren bahin zusammen: wart. Alles ift recht, was zum Zwecke führt.2) Run spricht er allerbings nicht von Recht und Unrecht, von gut und schlecht im moralifchen Sinne, aber er untersucht bie 3wedmäßigkeit verbrecherischer Sandlungen, die Birkungen und Folgen für den Sandelnden mit einer talten Gleichgültigfeit, als ob teine Spur eines fittlichen Gefühls in ihm lebte. Ein Rapitel handelt einfach von benen, welche burch Berbrechen zur herrichaft gelangen; ein anderes untersucht, wann es zwedmäßig fei, ein gand zu rniniren. Der Schwache ift verächtlich und ehrlos; ber Starte und Erfolgreiche tann ben Tabel verachten. Gine Schanbe ift wollen und nicht können. Es hilft auch nichts einzuwenden, Machiavelli empfehle nicht verbrecherische Thaten, sondern fage nur: wenn jemand bies ober jenes erreichen wolle, fich in biefe

ober jene Lage versetzt habe, dann musse er auch so ober so handeln. Er ertheilt in der That Rathschläge, welche allen Grundsähen des Rechts und der Sittlichkeit Hohn sprechen; und man konnte wohl sagen, er rede von Berstellung, Mord und Berrath in einer Beise, wie kaum ein verworfener Berbrecher sie seinen Mitschuldigen eingestehen möchte. Goethe bemerkt: der Handelnde ist gewissenlos, nur der Betrachtung vor dem Handeln und nach dem Handeln völlig gewissenlos, der Berstand ganz von der sittlichen Empsindung gelöst.

Daneben war er ebenso unzweifelhaft ein guter Bürger seiner Stadt und seines Baterlandes, ein eifriger Anhänger der Freiheit, von seinen Zeitgenossen geachtet als ein hochgebildeter, geschickter, und auch als ein zuverlässiger, freimuthiger und gewissenhafter Mann.

In diese Biderspruche haben fich Manche nicht zu finden Die bloge Annahme eines talten, unbestechlichen Beobachters ber menschlichen Dinge reichte ber vorzugsweise prattischen Richtung gegenüber nicht jur Erlärung aus. Spinoza betrachtet Machiavelli als einen weisen, scharffinnigen, ber Freiheit ergebenen Mann, und weiß nicht, zu welchem 3wecke er den Fürsten geschrieben. Rousseau und Alfieri haben die fcon früher aufgeftellte Anficht ausgeführt, er habe im Sinne politischer Freiheit eine Satire ober eine Barnung verfaßt, unter bem Schein liftiger Rathichlage ein abichredenbes Bild von den Freveln und Gefahren bes Desvotismus entworfen. Roch in neuester Zeit hat man dies wiederholt, er habe die Tyrannen in ihr Berderben loden wollen. Diese Meinung ist volltommen irrig. Ende 1513 fcbrieb Machiavelli an Bettori nach Rom: "ich habe eine Buchlein über die Fürstenthumer verfaßt, in welchem ich untersuche, was die herrschergewalt ift, welches ihre Arten find, wie fie erlangt, wie fie bewahrt wird,

was zu ihrem Berlufte führt; einem Fürften, namentlich einem neuen Fürften durfte diefe meine Arbeit willtommen fein." Die einfachen, flaren Borte ichließen alle weiteren Sppothefen aus. Rach langem Feilen wurde bie Schrift 1515 fertig und dem Mediceischen Regenten übergeben. Sie wurde bei Machiavelli's Lebzeiten nicht veröffentlicht und nur fehr wenigen Personen befannt. Die darin enthaltenen Grundfate und Lehren waren ohne allen Zweifel in vollem Ernfte gemeint. Seine anderen politischen Berte, feine Briefe und feine Gesandtschaftsberichte tragen burchaus benfelben Charafter wie bas Buch vom Fürften. Ueberall begegnet uns die gleiche scharfe Bergliederung bes Details und der Motive, die falte Beobachtung der Thatfachen, die ruhige Aufzeigung der Birtungen. Bie er in feinen politischen Schriften an geschichtlichen Beispielen Lehren prattischer Staatstunft entwidelt, ohne nach irgend einer anderen Rudficht zu fragen, so zeigt er fich in feinen Gefandtschaftsberichten als Meifter icharfer Auffassung ber Thatsachen und Charattere, fo berichtet er in feiner Denkschrift über die Ermordung bes Bitellozzo und der Orfini durch Cefare Borgia mit eisiger Kalte über die Borbereitung und Ausführung der Unthat.

Benn ein neuerer Schriftsteller in Machiavelli nur einen gewöhnlichen Menschen erblicken will, der nach dem Schein urtheile und nur die nächsten Ereignisse sehe, so spricht diese Auffassung nur für die Oberstächlichkeit des Beurtheilers. Die Birkung, welche seine Berke nun bereits Jahrhunderte lang auf diesenigen geübt, welche Geschichte gemacht und geschrieben, widerlegt sie hinlänglich. Aber auch hervorragende Geister haben ihn einseitig und irrthümlich aufgefaßt. Die Gegner und ihnen ist im Ganzen das größere Publikum gefolgt — schildern ihn bisweilen wie ein Urbild der Bosheit, einen Bersächter von Recht, Freiheit, Sitte und Religion, als den Ursheber und Berbreiter verabscheuungswürdiger Lehren, der im

Dienste frevelnder Tyrannei die Schlechtigkeit in ein System gebracht. Manche haben seinen Marimen in fast ergöslicher Beise sogar bestimmte Schandthaten der Folgezeit aufgeburbet, als ob die Geschichte der Menschheit vor ihm reiner gewesen ware. Und nicht am wenigsten haben diejenigen gegen ihn geeifert und geläftert, die wesentlich in Uebereinstimmung mit seinen Lehren gehandelt haben. Bu den heftigsten Angreifern gehört Friedrich der Große. Freilich verhalten fich seine politischen Anschauungen zu benen Machiavelli's wie die modernen Großstaaten zu ben Stalienischen Fürstenthumern bes funfzehnten Jahrhunderts. Im Innern bedurfte bas Königthum keiner Usurpationen mehr und nicht der Mittel kleiner Tyrannen. In den großen Verhältniffen der auswärtigen Politik fanden bie fürstlichen Berbrechen gegen perfonliche Rebenbuhler keine Stelle mehr. Friedrich II. vertrat in seinen Schriften, wie in seinem Leben mit vollem Ernft den Gedanten, daß die Fürften um der Boller willen ba find, bag fie schwere Pflichten zu erfüllen haben, daß das Fürstenthum Staatsbienft ist. Deffen ungeachtet ftand er in vielen und wefentlichen Beziehungen mit dem Gegner auf demselben Boden. Die absolute Fürstengewalt ift ihm die gegebene und nothwendige Staatsform; der Fürst repräsentirt ihm ben Staat, sein Interesse fällt mit bem Staats. Interesse zusammen. Auch er hatte sich von der Autorität der Ueberlieferung gelöft, hatte wenig Achtung vor den Rechtsformen. In feinem Streben auf die Staatsmacht gerichtet, leitete er bie politifchen Grfolge von ber richtigen Schatung der Kräfte und Berechnung der Mittel ab. Die Kunft der Berheimlichung und Täuschung, der falichen Pormande und ber gewaltthätigen Ueberraschungen konnte er nicht verläugnen. Er bekampft den Gegner auf dem Standpunkt praktischer Staatstunft mit Gründen unmittelbarer Rützlichkeit und Rothwendigteit. Benn er babei die Gerechtigkeit für das einzige mahre

Princip der Politik erklärt, so ist das wenig mehr als eine rhetorische Wendung. Sein Anti-Machiavel ist in der That eine leichte Ingendarbeit, die das Ganze des angegriffenen Werkes gar nicht trifft, sondern mit den Phrasen der Humanitäts-Philosophie gegen einzelne, als allgemein genommene, oft sogar entstellte Sähe des Gegners streitet.

Andere haben in Machiavelli nur ben patriotischen Bortampfer für Italiens Ginheit und Freiheit gesehen, und in biefem Sinne die unzweifelhaften Mängel und gehler feiner fittlichen Anschauung in Abrede gestellt. Dan hat ihm sogar untergelegt, er habe von dem einheitlichen Königreich auch die Entwicklung ber inneren Freiheit erhofft. Davon findet fich nirgende eine Andeutung. Et fpricht nicht von ibealen Staats-Aber zu feinen Bertheibigern gehören gerade Männer vom ftrengften fittlichen Ernft. Carl Friedrich v. Mofer, einer ber freifinnigften und bumanften Staatsmanner Dentichlanbs im vorigen Jahrhundert, citirt eine Stelle Machiavelli's: "wenn nicht in ber Chriftenheit von Beit zu Beit beilige Manner aufgeftanden waren, welche ber Belt burch ihr Leben bas Beilpiel gegeben hatten, wie ein Chrift anssehen muffe, so wurde die driftliche Religion langft untergegangen fein", und fest in bitterer Wendung gegen biejenigen, welche ihn als Berächter ber Moral und Religion läfterten, bingu: Sanete Machinvelli, ora pro nobis.3) Und der strenge Fichte versafte eine eigene Schrift zur "Ehrenrettung eines gemighandelten Mannes", spricht mit Chrfurcht von "dem behren Schatten". Das sollte teine Paradoxie sein. Die kleine Schrift ift mit bem vollen Ueberzeugungs - Gifer, bem feurigen Enthufiasmus Bichte's gefchrieben. 3hm imponirte in ber Zeit ber Erniedrigung Deutschlands vorzugsweise ber beilige Gifer Dachiavelli's für bie Befreiung feines Baterlandes von der Fremdherrschaft. Rachiavelli hat gefündigt, urtheilt Robert v. Mohl, aber noch mehr ift gegen ihn gefündigt worden

Die geschichtliche Betrachtungsweise, welche ben verschiebenen Spochen in ihrer Eigenthumlichkeit gerecht zu werden bie Berhaltniffe und Bedingungen bes jeweiligen Lebens und die fie bewegenden Ideen in ihrer Gesammtheit und in ihrer Bechfelwirtung zu erfaffen ftrebt, ift febr nenen Urfprungs. Roch tief in bas vorige Sahrhundert hinein war man fich ber Gegenfate und der Umgeftaltungen wenig bewußt. fich außerlich die Bergangenheit im Coftum ber Gegenwart porftellte, wie man die helben Roms und die Konige der Franken in moderner Hoftracht auftreten ließ, jo schob man ben entfernten Zeiten unbefangen auch das eigene guhlen und Denken unter. Ramentlich die überlegenen Geifter, die Denker wie die Staatsmanner-und Gefetgeber, pflegte man von ihrer Zeit und . ibrem Bolle zu lofen, bachte fle von ben Gefinnungen und Anschanungen einer vorgeschrittenen, als allgemein gultig vorausgefetten Civilisation erfüllt. Erft die neuen Biffenschaften ber . Geschichte = Philosophie, ber Runft =, Literatur =, Rechte = und Gulturgefchichte haben biefe falichen Borftellungen und bie aus ihnen hervorgehenden unzutreffenden Beurtheilungen früherer Buftanbe und Personen berichtigt. Sest find wir gewöhnt, geschichtliche Erscheinungen im Zusammenhang mit ihrer Zeit und ihrer Umgebung zu würdigen. Unfere Ibeale konnen bie fittlichen, religiofen ober politifchen Anschanungen vergangener Zeiten nicht fein, über welche die fortschreitenden Sahrhunderte fich erhoben baben. Aber volltommen ungerecht wurde es fein, den Maßstab einer boberen Culturftufe an den Ginzelnen legen gu wollen, beffen Leben und Birten in gang anderen Berhaltniffen und Borftellungstreifen wurzelte. Riemand durfte fich hentigen Tages für eine barbarische Kriegführung auf die Ausrottung ber Kanaaniter ober auf die Magregeln Davids berufen; aber ebenso wenig konnen David die Vorwürfe treffen, mit welchen ein Feldherr überschüttet werden wurde, der in unserer Zeit die Grausamkeiten Davids für seine Thaten anfähren wollte.

Diese Berücksichtigung ber Zeitanfichten und bes moralischen Buftandes der Gesellschaft hat namentlich Macaulay in einem seiner glanzenben Effans für bie Benrtheilung Dachiavelli's geltend gemacht. Er zeigt, wie feine Grundfate und Confequenzen ben Anschauungen seiner Umgebungen entsprachen, wie fie weder beim großen Publitum noch bei hervorragenden Mannern Anftog erregten ober gar Entruftung bervorriefen, wie fie erft in späterer Zeit und zunächst außerhalb Staliens ernstlich bekampft wurden. Seine Schriften waren in ber Officin bes Baticans mit papftlichem Privileg gebruckt, und wenn fie 30 Jahre nach feinem Lobe auf den Inder der verbotenen Bücher gefett murben, so geschah bas nicht wegen moralischer Anftößigkeit, fondern wegen ber gelegentlichen Bemerkungen über die Rirche und wegen der Angriffe auf die weltliche Gerrschaft bes Papstes. Bas aber ben besonderen Charafter ber politischen Immoralität betrifft, so bebt Macaulay mit Recht hervor, daß man in Folge der feineren und weichlicheren Sitten, bes Uebergewichts ber firchlichen hierarchie ftatt des friegerischen Abels gegen bas Enbe bes Mittelalters in Stalien geneigter und nachfichtiger gegen die Sunden berechneter hinterlift, treulofen Bortbruchs, erfolgreichen Berraths war, während man in ben nordlichen ganbern eber leibenschaftliche Gewaltthaten, robe Ausbrüche bes haffes und der Rachfucht verzieh, namentlich wenn die That mit personlichem Muthe ausgeführt ward. Der Italiener begriff nicht, warum man ben Gegner nicht belügen und hintergeben, burch Gift ober Meuchelmord aus dem Bege räumen follte, ben offen zu erschlagen auch ber Roxblanber für erlaubt bielt.

Das Zugeständniß an die Gewöhnungen und Ueberlieferungen ber Politit bebarf noch einer weiteren Ausbehnung. 3m Haffichen Alterthum ward allgemein die Moral ber Politik untergeordnet. Diefer Anschauung folgte jene große Beit, welche fich an dem Borbilde des Alterthums in raschem Aufschwung zu einer neuen Stufe ber Cultur emporarbeitete. Die politische Tugend ftand außerhalb ber menschlichen, ber Staat über ben Geboten der gewöhnlichen Sittlichkeit. Das Chriftenthum des Mittelalters hatte durch seine Autorität die Privatmoral in bobem Grade gefordert, aber auf bas Staatsleben nur mittelbar durch die Bebung der gefellschaftlichen Buftande eingewirkt. Erft die neuere Zeit hat auch in der Politik und den Feinden des Staates gegenüber allgemeine Regeln des Rechts, ber Ehre und der Menschlichkeit zur unverbrüchlichen Richtschnur gemacht. Aber die Grundfage, welche in den Ausbruden Dachiavellismus ober Jefuitismus zusammengefaßt zu werben pflegen, find nur febr langfam aus ber Praris gewichen, und teineswegs vollftandig. Für ihre Partei, ihre Rirche, ihren Staat halten noch die Meiften Dinge für erlaubt, durch die man fich im Privatleben entehren murbe. Die Borftellung, bag ber 3med bie Mittel beilige, erhielt fich trot aller Abläugnung febr gabe. Richt blos wo es fich um bobe Ziele ber Politit, um große Fragen des Chrgeizes und der herrschaft, oder um den Fanatismus einer 3dee handelte, sondern wo überhaupt nur allgemeine 3wede in Betracht tamen, galten Lift und Gewalt als rechtmäßige Mittel. Roch in unserem Sahrhundert suchte ber Inquirent ben Angeschulbigten burch Lift, faliche Berfprechungen, Drobungen oder zugefügte lebel jum Geftandniß zu bringen, ohne daß ihn ein Tabel beshalb traf. Mit einer Art Rriegsauftand amischen ber öffentlichen Gewalt und bem Bolle rechtfertigte man bie Anwendung gehäffiger und niederträchtiger Polizeikunfte von ber einen, bas politische Berbrechen von ber andern Seite. Das Bernünftige und Heilsame vollzieht sich in der Geschichte nicht auf den Wegen der Vernunft. Das unbewehrte Recht kann es nicht mit der bewassneten Gewalt aufnehmen. Wo nicht Ueberzengungen zu gewinnen, sondern mächtige Interessen zu überwinden sind, wo Gewalt der Gewalt begegnen muß, da werden auch die Mittel der Gewalt ihre Stelle behaupten. Der Unterschied läßt sich nicht abstract seststellen; es handelt sich um ein Mehr oder Minder. Aber die Fortschritte der Humanität, des Rechts und der Sitte ziehen die Schranken des Zulässigen und Anständigen allmälig enger, und der öffentliche Geist der Nationen läßt sie nicht ungestraft überspringen.

Um die Zeit Machiavelli's fand der traurigfte Umschwung in ben Geschiden Staliens ftatt. Seitbem bie Romerzuge ber Deutschen Raifer aufgehört, und das herrliche gand fich selbst überlaffen mar, hatte das hochbegabte Bolt im Laufe bes vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts eine glanzende Stufe ber Cultur erreicht. In Runft und Biffenschaft, in Sanbel und Induftrie, in Reichthum und Literatur, in Erfindungen und Ginrichtungen war es allen Rationen des Abendlandes vorausgeeilt. In ben großen Stäbten des nordlichen und mittleren Italien hatte fich ein reichbewegtes Leben entwickelt, wie es seit ber Glanzperiobe Griechenlands nie wieder auf so engem Raume geblüht hat. Aber während der unvergleichlichen Fortschritte industrieller, afthetischer und intellectueller Cultur hatte man zu früh für die Buftande Europas die Baffen aus ber hand gelegt. Die beständigen Rriege, welche in Ermangelung eines politischen Bandes die einzelnen Staaten um ihr Gleichgewicht führten, murben Miethstruppen überlaffen, die unter abenteuernden und unzuverläffigen Führern im ganfe ber Zeit einen immer elenberen Charafter annahmen. Die Bürger, welche ihre Parteitampfe in ben Stabten oft noch mit hartnaciger

Tapferkeit, mit muthigster Todesverachtung aussochten, waren kaum mehr in's Feld zu bringen. Die kriegerischen Tugenden der Disciplin und der Ausdauer waren verloren gegangen. Als gegen Ende des sunfzehnten Sahrhunderts die Fremden in Italien einbrachen, war nirgends Einigung und Kraft zum Widerstande vorhanden. Spanier, Franzosen und Deutsche schlugen sich auf Italienischem Boden um die Herrschaft, eroberten und verloren bald diesen bald jenen Theil des Landes, plünderten und verwüsteten mit einer Barbarei, welche an die Zeiten der Völkerwanderung erinnerte.

Machiavelli mar 1469 geboren, aus einer alten Florentinischen Familie, aber von geringem Bermögen. Seine Jugend fiel in bie glanzende Beit Lorenzo's von Medici, die wie ein Baubermarchen voll Pracht und Poefie durch die Erinnerungen Stalions leuchtet. Bahrend bann bie auswärtigen Gewitter hereinbrachen, folgten nach Lorenzo's Tode in Florenz die fturmifchen Jahre, in benen Savonarola feine theofratischen Ginrichtungen durchzuführen suchte. Machiavelli beschäftigt sich wiederholt mit der mertwürdigen und ergreifenden Geftalt des beredten Monchs. Er nennt ihn einen großen Mann, obwohl ber Grfolg gegen ihn entschieb. Wenn er ihn mit Moses als bem Stifter ber fübischen Theofratie vergleicht, und wenn er bie Urfachen seines Unterganges erörtert, so findet er: ber glorentiner Prophet mußte fich teine physische Gewalt ju schaffen; Savonarola predigte gegen "die Beisen der Belt", die fich feinen Planen widerfesten, Dofes ließ fie todten - und erreichte sein Ziel. Als nach Savonarola's Sturz die ältere republikanische Berfassung wieder hergestellt murbe, begann die staatsmannische Thätigkeit Machiavelli's.

Von 1498 bis 1512 bekleibete er verschiedene Staatsamter, wurde namentlich oft bei diplomatischen und militairischen Riffionen gebraucht. Mit Florentinischen Gesandtschaften be-

fuchte er den Papft, den Deutschen Raiser, den Frangofischen Ronig, mehrere Stalienische Republiten und Fürften, unter letsteren Cefare Borgia. Reben feinen Briefen und Berichten entwarf er besondere Schilberungen ber Buftanbe in Deutschland und Frankreich. Unfer Vaterland scheint er fich barbarischer vorgestellt zu haben; er beschreibt mit Erstaunen die Bluthe ber subdeutschen Städte, die Kraft und Bohlhabenbeit des Bürgerthums. Seine Berichte zeichnen fich burch icharfe Beobachtung ber Menschen und Dinge, burch genaue Aufmerksamteit und flare Darftellung aus, abnlich den Gesandtichaftsberichten der Benezianer, die durch Ranke eine wesentliche Quelle ber neueren Geschichte geworden find. Im übrigen Europa gab es damals noch teine ausgebildete Diplomatie. Gine Rlage wiederholt fich in ben Briefen Machiavelli's, die bis auf den beutigen Tag ftets in ben Correspondenzen ber. Diplomaten wiebertehrt, fie bekommen nie genug Gelb. Fur einzelne Begebenheiten jener Beit, für manche Buge ber handelnden Dersonen find Machiavelli's Staatsschriften bie wichtigsten Beugniffe. Aber felbstthätig eingegriffen bat er nicht in bie großen Beschicke seiner Beit; bazu befähigte weder feine personliche, noch die Stellung seiner Baterftadt. Seine prattische Thatigteit hatte ihn nicht im Angebenten der Menschen erhalten; die Entfernung von ben Staatsgeschäften machte ibn zu einem flaffischen Schriftsteller für alle Zeiten. 3m Jahre 1512 erfolgte die gewaltsame Restauration der Mediceer. Machiavelli verlor feine Memter, wurde wegen einer angeblichen Berichwörung gegen ben Cardinal Johann von Medici — fpater Papft Leo X. - in bas Gefängniß und auf die Folter gebracht, eine Zeit lang aus ber Stadt verbannt. Rührend schildert er feinem Freunde Bettori, wie er auf seinem ärmlichen gandgut lebte, polz schlagen ließ, in ber Berzweiflung ber Ginsamkeit in bas elende Birthshaus an der gandftrage ging, fich mit Reisenden

ju unterhalten, ober mit Müllern und Fleischern Trictrac ju spielen, und wie er bann in ber Beschäftigung mit ben Berten bes Alterthums wieder gum Leben erwachte. Seine Annaberung an die Medici wurde ihm von einem Theile seiner republitanischen Gefinnungsgenoffen als Unbeftanbigfeit verargt. Er hielt eine bauernde Biederherstellung der Florentinischen Freibeit für unmöglich, und da er mit anderen Patrioten seiner Beit ein ftartes Fürstenthum als Bedingung für die Ginheit und Macht Italiens betrachtete, ftellte er die einzelne Republit, ber er treu und eifrig gebient, ber Errettung bes gangen Baterlandes von der Frembherrschaft nach. Uebrigens zeigte er einen unabhängigen, freimuthigen Charafter. Er schmeichelte bem berrichenben Saufe nicht in der Geschichte seiner Ahnen, und bas Berhaltnig jum Papfte hinderte ihn nicht, die Gebrechen der Rirche und die Schäbigung Staliens burch die weltliche herrichaft bes Papftthums icharf hervorzuheben.4) Bon ben Mediceischen Fürsten und Papften wurde er hin und wieder zu Rathe gezogen, auch zur Abfaffung ber Geschichte von Florenz veranlaßt, wofür er ein Jahrgeld erhielt. Aber sein Bunfch, wieder im Staate thatig zu werden, ward nicht erfüllt. pflegte vornehmen jungen Leuten über Kriegefunft und Staatefachen Bortrage zu halten, aus benen zum Theil feine Schriften hervorgingen, und wurde von ihnen unterftütt. 1527 ftarb er. Mehr als zwei Jahrhunderte nach seinem Tode ist ihm unter ben Großen von Florenz in Santa Croce neben Dante und Michel Angelo ein Grabmal errichtet.

Als ein kluger Politiker, als ein hochgebildeter, vielseitiger, geistreicher Mann war er im Leben bekannt. Sein erfolgreichstes Werk, der Fürst, wurde erst nach seinem Tode verbreitet. Er hat Gedichte und Comödien geschrieben; eine von
diesen, die Mandragola, verdient eine Stelle neben den besten Enstspielen aller Zeiten. Leo X. ergöste sich höchlich daran; für junge Mädchen ist sie freilich nicht geschrieben. Machiavelli folgte in Styl und Charakteristik den Korbildern des Alterthums, namentlich dem Plautus. In jenem Zeitalter des Wiederaussebens von Literatur und Wissenschaft erwarteten Gelehrte und Dichter allenfalls von gelungenen Nachbildungen der Antike, welche die Nachwelt kaum beachtet, dauernden Ruhm; die eigenthümlichen, wirkungsvollen, unsterblichen Werke waren nur auf die Zwecke des Augenblicks berechnet. Roch Montaigne betrachtet Geist, Weisheit, Styl, Literatur der Alten als unerreichbare Muster, neben denen die Erzeugnisse der eigenen Zeit keinen dauernden Werth beanspruchen können.

In der Florentinischen Geschichte erzählt Machiavelli in lebenbig anschaulicher Beise bie politischen Geschide ber Stabt während des vierzehnten und funfzehnten Jahrhunderts. Es ift bas erfte flaffische Geschichtswert ber neueren Zeit, und eines der glanzenoften Mufter Stalienischer Profa. Die Erzehlung ist ohne Zweifel nicht überall urfundlich genau. Im Style der antifen Geschichtschreibung werden bie Ginzelheiten ausgeschmudt; die Perfonen reden nicht, wie fie thatfachlich gesprochen haben, sondern wie fie nach Berhältniffen und Abfichten hatten sprechen konnen. Aber bie wesentlichen Buge ber Geschichte, Anschauungen und Charafter der Zeit stellen fich in lebensvoller Bahrheit vor die Augen. Das Buch über die Rriegetunft, bie einzige politische Schrift, Die mabrend seines gebens gebruckt wurde, wie die überall wiederkehrenden Bemerkungen in seinen übrigen Schriften bringen mit bem bochften Gifer auf die Bilbung einer notionalen Armee, auf strenge Disciplin, sorgfältige lebung, gute Bewaffnung. Seit ben Siegen ber Schweizer über die ritterliche Cavallerie der Defterreicher und Burgunder hatte man erkannt, bag bie Starke ber Beere in einem tuchtigen Fußvoll liegt. Auf die Feuerwaffen legte man damals für bie offene Felbichtacht noch wenig Gewicht. Längere Beit nach

Rachiavelli meinten noch einzelne militairische Schriftsteller, man werde mit Ausnahme des Festungstrieges ganz wieder davon zurücksommen. Als die besten Truppen galten damals auf der einen Seite die Schweizer oder Deutschen Lanzsnechte, auf der anderen die Spanische, von Gousalvo Corddva "dem großen Capitain" gebildete Infanterie, ähnlich den Römischen Legionen mit Schwert und Schild bewassnet. Nach diesen Mustern wollte Nachiavelli das Italienische National-Heer zur Bertreibung der Fremden bilden.

In den Betrachtungen über die erften gehn Bücher bes Livius werben an Ergablungen aus der Römischen Geschichte politische Untersuchungen geknüpft. Es ift teine ausammenbangende Darftellung ber Begebenheiten, noch weniger eine eingebende Burdigung ber Grundlagen bes Romifchen Staates, feiner Einrichtungen und feiner Entwicklung. Wenn von Buftanden, Gefinnung, Charafter bes Bolles, von Sitte und Religion gesprochen wird, so geschieht es fast nur, um zu bemerten, wie diese Dinge in ber prattischen Politik wirkten. Er unterscheibet scharffinnig, wie bie antifen Religionen in engem Busammenhang mit dem Staatswesen auf bas Sandeln gerichtet waren, das Chriftenthum dagegen mit feinen gehren ber Demuth. bes Leidens, ber Berachtung menschlicher Dinge grundsätzlich bie Gemuther vom Staate abwende und zum beschaulichen Leben führe Er mahnt auch, mehr auf Ginrichtungen zu bauen, als auf einzelne Menschen. Aber bas Befentliche find Grundfate, Gefichtspunkte, Rathichlage für das politische Sandeln. Diefe werben in ben einzelnen Greigniffen nachgewiesen; aus ihrer Befolgung, aus ihrem confequenten Sefthalten durch die Leiter bes Römischen Staates leitet Machiavelli vorzugsweise die bauernben Erfolge ber Republit her. In den Discorfi zeichnet er ben Beg eines ehrgeizigen Bolles, im Fürften ben IIL 49. (17)

Weg eines ehrgeizigen Mannes. Dies letztere Buch hat eine welthistorische Bedeutung gewonnen.

In beiden Berken tritt uns junachft ein flarer, fraftiger Beift entgegen, ein gesunder, vorurtheilsfreier Blid, nichts von Schein, Phrase ober Effetthascherei. Sein Berftand und fein Muth schreden vor keinem Resultat ber Untersuchung zurud. Er will sprechen, "wie die Dinge in Bahrheit find, nicht mie bie Menge fie fich einzubilden pflegt." Aus ber Beobachtung feiner Beit und feines gandes geschöpft, entsprechen feine Lehren und Schluffe allerdings zum Theil nur biefen beftimmten Berhältniffen, und burfen feineswegs als allgemein gultig bingenommen werden. Aber eine Fulle einzelner Sate voll Scharf= finn, Beltkenntnig und reicher Erfahrung werden durch die Geschichte aller Zeiten bestätigt, und behaupten fur alle Berhältniffe ihre Geltung. Die praktische und theoretiche Staatsfunft fteben in vollkommenem Ginklang, und feine Borfchriften find so lebendig und concret gefaßt, daß fie fich vielfach unmittelbar auf die Aufgaben bes öffentlichen Lebens anwenden laffen. Seine Ausführungen über Möglichkeit und Befahr ber Reutralität, über Ginmischung in den Streit Anderer, über Bebeutung und Berth der Alliangen, über dauernden Gegenfat oder augenblickliche Bereinigung der Interessen find aus der unmandelbaren Natur ber Dinge geschöpft, und verbienen in ihrer schlagenden Fassung, daß die Lenker auswärtiger Politik fie fich gegenwärtig halten. Es waren gewaltsame, wechselvolle Zeiten; nach innen nicht minder wie nach außen bedurfte es forgfältiger Berechnung der Mittel, umfichtiger Borbereitung, rafchen, entschlossenen Sandelns. Dem entsprechen bie rudfichtslofen Rathschläge, und nicht wenige berfelben haben in großen Krisen der Bollergeschichte ihre Wahrheit bewährt. harten und Graufamkeiten nothig, so soll man fie auf einmal verüben, nicht nach und nach, bamit nicht Biederholungen ben

haß erneuern. Die Menschen verschmerzen eber ben Tob ihrer Angehörigen, ale ben Berluft ihrer Guter. Solche Binte, befolgt ober migachtet, find für bas Schidfal von Staatsftreichen und Revolutionen entscheidend geworden. Es ift auch keineswegs richtig, daß er nur nach bem außeren Erfolge urtheilte. oder nur die nächften Biele in's Auge faßte. Er will die Dacht des Staates fest und dauernd grunden, er murbigt die wirth. icaftlichen und moralischen Quellen nationaler Rraft, er bringt auf ernfte, confequente Durchbilbung bes. Charafters und der handlungsweise seines Fürsten, und er unterscheidet sehr mohl. welchen Antheil das Glud, und welchen Umficht, Berechnung und Thatfraft am Erfolge haben. An Soderini schreibt er: man muß das Ende der Dinge beurtheilen, wenn fie gemacht find, nicht die Bitte, wenn sie gemacht werden. Aber fein Urtheil aber menschliche Große lagt er nicht burch ben Ausgang beftimmen. Er nennt ihn ausbrudlich den großen Savonarola, obwohl er gewiß nicht ohne eigene Schuld zu Grunde ging. Und wiederholt hebt er hervor: das Glud beherrscht die eine Salfte unferer Sandlungen, die andere überläßt es uns.

Aber es sind nicht Einzelheiten, welche seinen politischen Schriften ihre wahre Bedeutung gegeben haben. Sie sind nicht spstematisch geordnet, nicht in wissenschaftliche Form gebracht, wie etwa ein modernes Lehrbuch der Politik. Das Rhapsodische, Unspstematische derselben wird Manchen enttäuschen, der sie zum ersten Male liest, und mit den Ansprüchen heutiger Bollständigkeit oder methodischer Anordnung an sie herantritt. Dennoch haben sie für die wissenschaftliche Betruchtungsweise nicht minder wie für die praktische Staatskunst einen ganz neuen Grund gelegt.

Die Speculationen des Mittelalters über den Staat schöpfsten, wie die Scholaftit überhaupt, aus zwei sehr verschiedensartigen Quellen, aus der Philosophie des Aristoteles und aus der

Theologie ber Romischen Kirche. Aus bem Ariftoteles entnahmen fie neben einzelnen Betrachtungen vorzugsweife bas formale Clement, Begriffsbeftimmungen und Rategorien, ben Rhothmus von Wefen, Bewegung und 3wed. In der eigentlichen Auffuffung von Staat und Leben folgten fie ber driftlichen Lebre, welche bie burgerliche Ordnung und ihre Nothwendigkeit als eine Folge der Sunde ansah. Der antiten Welt galt ber Staat als das höchste, dem Mittelalter mar er eine untergeordnete Sache gegen das Reich Gottes. Das theofratische Princip. führte die ftaatlichen Ginrichtungen auf unmittelbare Betundung bes göttlichen Billens zurud, ber die herrschaft ber Erbe einzelnen Böllern oder Fürsten bestimmt hatte; aber ihre mahre Aufgabe war, bas Irbifche mit bem Ewigen zu verfohnen. . Ibeal und Leben waren vollständig von einander gelöft. Form und Inhalt mußten die staatsphilosophischen Schriften von Dante und Thomas Aquinas auf einen fehr kleinen Rreis beschränkt bleiben. Die ibealen Gesichtspunkte bewegten fich in ben Bolten und überließen die Erde der robesten Praris.

Machiavelli war völlig frei von aller theologischen ober metaphysischen Schblaftit bes Mittelalters. Gleich ben Stalienischen Naturphilosophen und Bacon von Verulam speculirt er felbftftandig nach eigenen Grundfaten, und zwar nach den Regeln ber eracten Biffenschaften. Er erbaut fich nicht ein Spftem aus ben Dogmen einer Autoritat, ober que willführlich conftruirten Begriffen, fonbern er zieht feine Schluffe aus ben gegebenen und beobachteten Thatsachen; er untersucht, wie die Dinge wirfen, folgert dus gesammelten Erfahrungen seine Gate. und sucht beren Bahrheit an anderen Beispielen zu erharten. Bum erften Mal feit Aristoteles murben wieder zu den Thatfachen ber Geschichte allgemeine Grunbe aufgesucht, aus ben Erscheinungen auf einen gesetmäßigen Bufammenhang berfelben Ranke hat in seiner Abhandlung über Machiavelli geichloffen. (20)

an einer Reihe von Stellen feiner Schriften gezeigt, bag er die Politit bes Ariftoteles tannte, und Sate berfelben theils unmittelbar anwendete, theils nach ben veranderten Berhaltniffen umgeftaltete. Er balt fich nicht mit feinen Borgangern im Mittelalter an das Formale und Metaphyfische bes Philofophen, fondern ibn intereffiten nur positive Sage, icarffinnige Beobachtungen, geiftvolle Aussprüche. Er sucht nicht nach bem Bober und Barum, nach letten Urfachen ober 3meden; ben Staat fest er als nothwendig voraus, fein Entstehen und Beftehen leitet er, wie später Spinoza und Hobbes, lediglich von ber vorhandenen Gewalt ab. Bie ber Aftronom nicht fragt, woher die erfte Bewegung der Materie oder gar die Materie felbft tommt, fondern nur die Gefete ber Bewegung festzuftellen fucht, fo nimmt Machiavelli den Staat und feine Formen als Thatsachen bin, und sucht aus ben gegebenen Greignissen und handlungen die beständigen Gesetze zu erschließen, nach denen fie wirken Das Fernhalten alles Abstracten und Metaphyfiften, das ausschließliche Burudgeben auf das Pofitive und Thatsachliche verleiht seinen Schriften einen Sauch ber Frische und des Lebens, der ihnen durch alle Zeiten ihre Anziehungsfraft fichert. Mit bem Bergliebern, Bergleichen und Schließen aus dem, mas geschehen und erfahren ift, hat er bahnbrechend die Methode vorgezeichnet, welcher die Naturwissenschaften ihre großen Erfolge verdanken, und zu welcher fich die politischen und moralischen Biffenschaften erft in viel späterer Beit gewendet haben.

Dhne Zweisel genügt die Aussührung in keiner Beise den sortgeschrittenen wissenschaftlichen Ansprüchen. Die Geschichts-kenntniß jener Zeit war äußerst mangelhaft, die Beobachtung einseitig. Es fehlte an allen Hülfsmitteln, um die dauernden Grundlagen des Bolkslebens, Culturzustände und staatliche Gin-richtungen in Zusammenhang und Bechselwirfung zu würdigen.

Es gab noch teine Philosophie ber Geschichte, feine Erkenntniß einer fortschreitenden Entwidlung. Bir vergessen leicht, daß diese jett jedem geläufige Annahme erft aus bem vorigen Jahrhundert ftammt. Dachiavelli nahm mit ben Alten mehr einen Rreislauf als einen Fortschritt in ben menschlichen Dingen an, wie dies bei ber Beobachtung fürzerer Zeitraume natürlich ift. Und gegen die vollendeten Staatsformen, die glanzenden politischen Leiftungen ber Griechen und Romer war man geneigt, die ganze Geftaltung ber fpateren Beit, die weltliche Geschichte des Mittelalters als einen Abfall von der Sabe ber alten Belt ober als einen werthlosen Anhang berfelben zu betrachten. Die Römische Republik galt als bas höchste Borbild einer Stalienischen Politit und politischer Beisheit. Die ausschließliche Berudfichtigung ber politischen Geschichte, die Bernachläffigung ber übrigen Factoren bes Bolfelebens führt nothwendig zu einer außerlichen Auffaffung; es wird all zu fehr auf außere Mittel und Erfolge geachtet. Die tieferen Grundlagen ber Begebenheiten werden übersehen. Die Ahschauung erstreckt ftc nur auf bas Alterthum und die Stalienischen Rleinstaaten. Bei biesen Schranken werben zu rasch aus einzelnen Beispielen allgemeine Gate gefolgert, und Regeln, die durch befondere Um= ftanbe bedingt find, als allgemein gultig Bingenommen. bie Dangel ber Ausführung beeintrachtigen nicht bie Richtigkeit und die Bedeutung der Methode. Hervorragende Geifter zeichnen neue Bahnen vor, deren Bollendung ihrer Zeit nicht möglich ift, und die erst zu großen Erfolgen führen, nachdem zahllose Abwege und Irrmege vergeblich eingeschlagen worden.

Benn Machiavelli nur die rein politischen Ursachen und Birkungen in Betracht zieht, Religion, Moral, Bildung, Bohlstand nicht als selbstständige Elemente und Zwede des Bolkszlebens, sondern nur als Mittel und Rücksichten der Politikwürdigt, so thut er zunächst allerdings dasselbe, was der Phys

filer oder Chemiter thut, indem er beim Experiment fremdartige Ginwirtungen auszuschließen und baburch die Folgen bestimmter Urfachen rein barzuftellen fucht, und mas Abam Smith that, indem er bei der wissenschaftlichen Begründung der National-Dekonomie lediglich die wirthschaftlichen Berhaltniffe, geloft von allen anderen menschlichen Beftrebungen, berücksichtigte. biese Ausscheidung der Politit verführt nicht blos zur Rudfichtslofigfeit gegen Recht und Moral, sondern fälscht auch bas Resultat der Rechnung, da fich Menschen und Bolker einmal nicht andschließlich als Mittel der Politit behandeln laffen. Er nahm die Politik nicht mehr im Sinne ber Griechen als Staatslehre überhaupt, sondern im modernen Sinne als Lehre von ben Mitteln, als Staatstunft. Obwohl die Grundlagen und Formen bes Staates nicht gang übergangen werden, schon weil fie auf Mittel und Rudfichten ber Politit bestimmend einwirken, fo beschäftigt er fich doch eingehend nicht mit der ruhenden Ordnung bes Staates, bem Staatsrecht, sondern mit seinem bewegten geben, der Staatstunft. Diese Scheidung mar ein großer wissenschaftlicher Fortschritt. Es ift ber Grundgebante feiner Berte, und das muffen wir bei der Beurtheilung feiner Lehren ftets im Auge halten: Politit ift wirffames Sandeln. 3wede und Mittel muffen nach Zeiten und Umftanden verschie-Aber die ewige Aufgabe der Politif bleibt, unter den gegebenen Berhältnissen und mit den vorhandenen Mitteln etwas Gine Politit, die das verkennt, die auf den Erzu erreichen. folg verzichtet, fich auf eine theoretische Propaganda, auf ideale Gefichtspuntte beschränft, von einer verlorenen Gegenwart an eine funftige Gerechtigfeit appellirt, ift teine Politit mehr. Es mag graufam flingen: il faut casser des oeufs pour faire une omelotto - aber fann ein Felbherr anders benten, wenn die Kanonen aufgefahren werben, ober die Colonnen zum Sturme antreten? In praktischer Beziehung war es vor allem die unbedingte

Richtung auf den Staat als Selbstawed, was feinen Schriften ihre gewaltige Birkung verlieh. Erfüllt von ben Anschauungen bes flaffischen Alterthums, wie es zu jener Zeit ber Restauration ber Wiffenschaften zuerst in Stalien, bann auch in Deutschland und Frankreich alle Runft, Literatur und Wiffenschaft war. vertrat Machiavelli mit ichneidender Scharfe die Staatsgefinnung ber alten Belt. Den eigentlichen, tiefften Unterschied zwischen bem antifen Staat, wo ber Ginzelne nur als Bestandtheil des Ganzen in Betracht tam und unbedenklich als Mittel für den Staat verwendet warb, und bem mobernen Staat, beffen Aufgabe die Forberung der Theilnehmer durch die Gesammtfraft ift, erkannte er noch nicht, indem er bas staatliche Leben und Sandeln feiner Beit als eine Fortfetung bes Romiichen Befens betrachtete. Der Gebante, bag Gefellichaft und Gesetze nicht für bas Wohl ber Glieder, ber Privaten, ba feien, fondern daß der Staat, davon geloft, Selbftzwed und ausschließlicher Gegenstand ber Staatstunft fei, war aus bem Alterthum entnommen, tonnte aber bei ben völlig veranderten Lebensanschauungen der modernen Belt nur in anderer Geftalt wieder In den fleinen Republiken Griechenlands und Itaaufleben. liens war das Privatwohl ber Bürger wirklich und unmittelbar an Stadt und Staat gefnupft; in ben neueren Zeiten gilt bas nur von den idealen Interessen; wo die Theilnahme an Ration und Staat erstorben ift, wie bas in ben absoluten Monarchien arofientheils geschah, ba fann es bem Ginzelnen schließlich gleichgultig sein, von wem regiert wird. War den Griechen der Staat das Sobere, bem ber Ginzelne völlig untergeordnet marb, so fand der Einzelne seine Befriedigung in dem idealen Antheil an bem handeln bes Staates. Auch bas fiel in bem Staate ber absoluten Fürstengewalt weg. Endlich waren ben Anschauungen bes Alterthums bie 3wede bes Staats burch beffen Befen und Begriff gesett, er mablte fie nicht beliebig. Rach

Rachiavelli's Politik, so bringend er verlangt, daß sie auf die Erhaltung, Bergrößerung, Stärkung des Staates gerichtet werde, kann sich der Inhaber der Staatsgewalt die Zwede wilkkührlich setzen. Die Entwicklung der Bolkskräfte, das Gedeihen der Ration, die Förderung der Einzelnen durch die Organisation der Gesammtheit wurde erst in viel späterer Zeit als die höchste Aufgabe des Staates anerkannt. Rur die energische Richtung auf den Staat, seine rücksichtslose Geltendmachung gegen die Privatinteressen und Privatgewalten, in welche das Mittelalter das Staatswesen aufgelöst hatte, traf mit der antiken Aufsafinng zusammen.

In biefer Staatsgesinnung erfolgte ber Uebergang aus ben Feudalstaaten bes Mittelalters in die absolute Monarchie. Der Absolutismus war bamals ber politische Fortschritt, ber fich in allen gandern Guropas vollzog. Machiavelli's Fürft mar nach bem Ausdrud Leo's eine Raturlehre ber unbeschröntten Fürstenherrschaft. Er vertrat den absolutistischen und nationalen Staat gegen das Rirchenthum und gehnswesen des absterbenden Dit-Dadurch ift er einer ber Begrunder. ber neuen Beit geworden, gleich den großen Runftlern und Gelehrten bes fechezehnten Sahrhunderts, gleich Columbus und Luther. Bert wurde in alle Europäische Sprachen übersett, von ben größten Fürften und Staatsmannern ftubirt, von Carl V. und Richelien, von Sirtus V. und heinrich IV. Die Busammenfaffung der modernen Staaten ging von dem Konigthum aus, welches den Tendalherrichaften ein Ende machte. Die absolute Monarchie gab dem Staate die Kraft und Einheit, welche der mittelalterliche Lehnsstaat nicht zu gewähren vermochte. ber weltgeschichtliche Fortschritt nicht mit Schonung und Gelindigkeit, nicht in den Formen des Rechts vollzogen werden fonnte, bat die Geschichte aller gander bestätigt; und die Staaten, welche biefen Uebergang nicht zu machen vermochten, verfielen wie der Polnische und das Deutsche Reich. Bei den Fürften concentrirte fich bas politische Leben, meldes in ben Bolfern erftarb. Aber wenn die Unterdruckung der alten Mächte, der Kirche und der Lehnsaristofratie, gewaltsam und ohne Rudficht auf bestehendes Recht erfolgte, so mar die neue Staatsgewalt feineswegs unterbrudenb gegen bie aufftrebenden Interessen ber neuen Zeit. Den inneren Stillftanb, ben confervativen Absolutismus ber späteren Beit predigt Machiavelli nicht, und in biesem Sinne wurde auch von den hervorragenden herrschern der neuen Ordnung die Gewalt nicht geübt. Freilich läuft jede absolute Gewatt Gefahr, fich selbst zum ausschließlichen 3wed zu werben, und diese Richtung tritt schon bei Machiavelli in gefährlicher Uebertreibung hervor. Er empfiehlt die Sorge für den Boblftand des Bolles, für Sandel und Aderbau, aber nicht um des Boltes willen, sondern als Quelle ber Macht fur ben Staat, ebenso wie er Confequeng, Sparfamteit, Gerechtigfeit in ber Behandlung bes Boltes, raftlose Thatigleit vom Kurften nur um seiner eigenen Macht und Sicherheit willen verlangt.

Die rücksichtslosen Rathschläge der inneren Politik waren auf ein Bolk berechnet, welches noch der staatlichen Ordnung widerstredt. In Deutschland, Krankreich und Spanien fand Machiavelli die Regierung einigermaßen gesichert, eine gesetzliche Ordnung begründet. In Italien sehlte sie. Selbst bei Cesare Borgia muß anerkannt werden, daß er, wie später Sirtus V., in einer verwilderten Provinz schnell Ruhe, Ordnung und Sicherheit herstellte. Bei Gesetzen und Einrichtunz gen überhaupt setzt er die Menschen als bose voraus, und das mit rechtsertigt er auch ausdrücklich politische Rathschläge, die er an sich als unsittlich anerkennt. Diese Begründung des Staates war ihm indessen nicht eigenthümlich; es war seit Augustinus die christliche Auffassung, daß die bürgerliche Ords

nung eine Folge ber Sünde, eine Zwangsanstalt um ber Schlechstigkeit willen fei.

Bur Befeftigung ber herrichaft und zur Begrundung einer nationalen Macht bringt er vor allem und immer wieber auf eine ftarte und zuverläffige Armee. Die stebenden Beere find die Hauptmittel des Absolutismus und die Bertzeuge zur Consolidirung der großen Staaten geworden. Mit ihnen hat das ftarte Ronigthum an Stelle der Zerspliterung der Nationen in Abelsherrichaften und Städte = Republiten ben einheitlichen Staat anfgerichtet. Die Bielheit ber Rleinftaaten und ber Rangel ber militairischen Rraft hatte Stalien gur Beute ber Fremden gemacht. Als einen vollständigen Staat wollte Machiavelli nur benjenigen anerkennen, der durch feine eigene Dacht im Stande', fich gegen jeden Angreifer zu vertheidigen. spannenlanges Fahrzeug ift tein Schiff mehr, fagte Ariftoteles. Einheit im Innern und Macht nach außen zu gewinnen, eiferte er gegen das verberbliche Spftem ber Miethes und Sulfetruppen für ein wohl bisciplinirtes Bolksbeer. Gin mächtiger Fürst und eine ftarte Armee follten das Land wieder herftellen. biefem Sinne icheint Machiavelli anfänglich seine patriotischen hoffnungen an Cefare Borgia gefnupft zu haben. Mit bem Fürften wendete er fich an den Beherrscher von Florenz. In dem ergreifenden Schlufwort ruft er ihn mit beredten Borten auf, die Roth des Baterlandes zu enden, das Joch der Fremben zu brechen, burch bie Wiedergeburt Staliens ewigen Ruhm ju gewinnen. 6) Und das mar fein vereinzeltes oder beiläufi= ges Bort; durch alle feine Berte tehrt ber Gedanke wieder. mit einer energischen, muthigen, rudfichtslosen Politik bas Baterland zu befreien, es zu Macht und Ansehen unter ben Rationen zu erheben.

Mehr als breihundert Jahre find verflossen, ehe fich die Traume Machiavelli's für sein gand verwirklicht haben, und

bas lette hindernis der nationalen Ginigung ift der Staat des Pauftes geblieben, von dem er fagte, daß berfelbe ftets ju fcwach gewesen, um felbft die Ginheit herzustellen, aber ftart genug, um bie Berftellung ber Ginheit burch Andere gu hindern. 3m Jahre 1827 schrieb Macaulan: mit größerer Ehrfurcht werde man bem Grabe Machiavelli's naben, wenn bas Biel seines Strebens erreicht sein werde. Freilich als 1848 bie Schlachtrufe ber Freiheit in ben Strafen ber Stalienischen Stadte erschallten, als die neuen Procida und Rienzi fich erhoben, da fprach Macaulay von einem Geschlechte ber hunnen, welches in der Bunkelheit neben den Palaften der Civilifation aufgewachsen. Jett ift bas Biel gefichert. Der nationale Staat entwickelt sich in Italien wie in Deutschland. Richt ohne Bewunderung tann man die tiefen, durch den Berlauf ber Sahrhunderte beftätigten Bahrheiten lefen, welche ber große Staliener ansgesprochen.

Die politischen und sittlichen Anschauungen sind seitbem andere geworden. Reine Politik darf offen die Gebote des Rechts und der Sttte verläugnen. Der Gedanke, daß Staat und Regierung um der Bölker willen da sind, baß kein Mensch und kein Bolk als bloßes Mittel zu fremden Zweden behandelt werden darf, dieser große Fortschritt gegen die alte Zeit ist Gemeingut der civilissirten Nationen geworden. Aber man darf von Niemandem fordern, daß er ganz außer und über seiner Zeit stehe. Und wenn er vor Anderen gesehlt — einer unserer vaterländischen Dichter läßt den sterbenden Gelden sagen:

Bohl wiegt bas Gine vieles And're auf, Sie achten b'rauf, Das ift um deines Baterlandes Noth Der heldentod.

Auch Machiavelli's Sünden mögen wir als gesühnt betrachten durch das hochfinnige Streben für die Größe und das Ansehen seines Boltes.

# Anlagen.

# 1. Italien und das Papfithum. Aus den Discorfi, Bud I. Rap. 12.

Beil Einige ber Meinung sind, daß das heil Staliens an die Romische Kirche geknüpft sei, will ich dagegen einige Grunde anführen, die meines Grachtens unwiderleglich sind.

Durch die argen Beispiele bes Römischen hofes ist bieles Land von aller Frommigkeit und Religion abgekommen, .und bas giebt endlose Unordnungen und Störungen nach fich. Denn wo wirkliche Religion vorhanden ift, darf man alles Gute vorausseten, und wo es daran fehlt, muß man bas Gegentheil erwarten. Der Rirche und ber Beiftlichkeit haben wir es annachst zu verdanken, daß wir gottlbs und verderbt find, aber and noch ein wichtigeres, was die Urfache unseres Unterganges ift, nämlich bag die Rirche unfer gand beständig in Uneinigkeit erhalten hat und noch erhalt. Rein gand wird jemals einig und gludlich fein, wenn es nicht ungetrennt, unter bie Berrichaft einer Republik ober eines Fürsten kommt, wie es in Frankreich und Spanien geschehen ift. Daß es aber mit Stalien nicht dahin gekommen, daß es nicht zu einer Republik. ober unter einem Fürsten geeinigt ift, daran trägt allein bie Rirche die Schuld. Denn obwohl fie hier ihren Sit gehabt und ein weltliches Regiment geführt hat, fo war fie boch nie machtig und unternehmend genug, um gang Italien ju er= obern, ober fich jum herrn besselben zu machen; sobalb fie aber den Berluft ihrer weltlichen herrschaft besorgte, war fie ftart genug, andere Machte zu ihrer Bertheidigung gegen benjenigen herbeizurufen, beffen Macht in Stalien ihr zu hoch anzuwachsen schien, wie bies viele Beispiele der Geschichte bezeugen.

Bu unferen Beiten entriß sie mit Frankreiche Gulfe bie Macht den Benezianern und vertrieb darauf mit Gulfe ber

Schweizer wieder die Franzosen. Da die Kirche nie mächtig genug war, ihre herrschaft über ganz Italien auszudehnen, und da sie dies niemals einem Anderen erlauben wollte, hat sie es verschuldet, daß Italien nie unter ein haupt gekommen, sondern immer unter viele Fürsten und herren vertheilt geblieben ist. Dadurch ist es so uneinig und schwach geworden, daß es nicht nur großen Mächten, sondern fast einem jeden, der es angreisen will, zur Beute wird. Das haben- wir der Kirche und keiner anderen Ursache zu danken.

Um die Wahrheit des Angeführten ersahrungsmäßig darzuthun, müßte man die Macht haben, den Römischen hof mit allem Ansehn, welches er in Italien besitzt, unter die Schweizer zu verlegen, als das einzige Bolt unserer Zeit, welches in Retigion und militairischen Einrichtungen nach Art der Alten lebt; dann würde man sehen, wie die bösen Sitten dieses hofes dort in kurzer Frist mehr Unheil aurichten würden, als es bei. irgend einem anderen Ereigniß denkbar wäre.

# 2. Ueber bas Worthalten ber Fürften.

Aus bem 18. Rapitel bes Principe.

Jeber weiß, wie löblich es an einem Fürsten ist, sein Wort zu halten, offen und ehrlich zu handeln. Aber die Ersahrung dieser Zeiten lehrt, daß nur die Fürsten große Dinge ausgerichtet haben, welche wenig aus ihrem Worte machten und Andere zu täuschen wußten, daß dagegen diesenigen, welche immer loyal handeln wollten, sich schließlich schlecht befunden haben.

Es giebt zwei Arten zu kämpfen, die eine mit dem Gesetz, die andre mit der Gewalt. Die erste ist die der Menschen, die andere die der Thiere. Aber da die erste oft nicht ausreicht, muß man auf die zweite recurriren. Die Fürsten mussen daher die Bestie zu spielen wissen wie den Menschen. Das
stellten die Alten sigurlich dar, wenn sie den Achill und andere Fürsten vom Centauren Chiron erziehen ließen, um anzudeuten, daß die Schüler gleich dem Lehrex beide Naturen vereinigen mußten.

Wenn nun der Fürst nöthig hat, die Bestie hervorzusehren, muß er bald den Fuchs und bald den Löwen anziehen. Er muß Fuchs sein, um die Netze zu meiden, und Löwe, um die Wölfe zu schrecken. Das verstehen die nicht, welche nur den Löwen spielen wollen. Ein kluger Fürst muß nicht sein Wort halten, wenn das ihm zum Schaden gereichte, und wenn die Gelegenheit, die es ihn geben machte, nicht mehr vorhanden ist.

Dieser Grundsat würde schlecht sein, wenn alle Menschen gut wären; aber da sie bose sind und ihr Wort nicht halten, mußt du es auch nicht halten, und du wirst immer einen Vorwand sinden, um das Nichthalten zu beschönigen. Ich könnte tausend neue Beispiele ansühren und zeigen, wie viele Verssprechungen, wie viele Verssprechungen, wie viele Verträge treulos gebrochen sind, und wie es dem Fürsten, der am desten den Füchs machte, am besten gelungen ist. Aber man muß diesen Fuchsgeist gut zu verbergen wissen, und das gelingt auch; denn die Menschen sind so einsach und so gewöhnt, den Umständen zu weichen, daß dersenige, welcher betrügen will, immer jemanden sindet, der sich betrügen läßt.

Bon neueren Beispielen barf ich nur ben Papst Aleranber VI. nicht übergeben. Er betrog immer. Nie wußte ein Mensch besser zu überreden; nie versprach einer mit größeren Siden, nie hielt einer weniger sein Wort, und doch gelang es ihm immer, zu betrügen; so gut verstand er es, die Menschen an der rechten Stelle zu fassen. Es ist nicht nothig, daß ein Fürst alle die Eigenschaften habe, von denen ich früher gesprochen, aber er muß scheinen sie zu haben. Ich wage sogar zu behaupten, daß ihr Besit ebenso gefährlich werden könnte, wie ihr Schein nützlich. Du mußt milde, treu, ritterlich, unbestechlich, religiös scheinen; aber du mußt herr über dich selbst sein und nöthigenfalls das Gegentheil thun können. In der That, ein kürst und namentlich ein neuer Kürst kann nicht Alles üben, was die Menschen als gut erscheinen läßt. Oft nöthigen ihn die Bebürsnisse des Staats, Treu und Glauben zu verletzen, gegen Dankbarkeit, Menschlichkeit und Religion zu handeln, Er muß seinen Geist zu wenden wissen, je nachdem die. Winde des Glüdes wehen; er muß im Guten beharren, so lange es geht, aber ohne Schwanken das Böse thun, wenn es sein muß.

Jeder sieht, was du scheinst, aber fast Riemand weiß, was du bist; und die kleine Zahl wagt nicht der Menge zu widersprechen, welcher noch dazu die Majestät des Staates als Schild dient. Bei den Handlungen der Fürsten, gegen die man keinen Richter anrusen kann, sieht man nur auf den Ausgang. Der Fürst hat seinen Staat zu erhalten, und jedes Mittel, dessen er sich dazu bedient, wird gut gefunden, und jeder wird ihn loben. Deun die Menge hält sich an den Schein und urtheilt nach dem Erfolg. Nun giebt es in der Welt fast nur die Wenge, und die kleine Zahl kommt nur zur Geltung, wenn die Wenge nicht weiß, wie sie sich entschelben soll.

Ein Fürst unserer Tage, den es nicht rathsam ware zu nennen?), predigt uns nur Frieden und Redlichkeit; aber wenn er selbst Wort und Frieden gehalten hatte, wurde er wieders holt seinen Ruf und seine Staaten verloren haben.

# 3. Die Mahnung an Lorenzo Medici.

Aus bem letten Rapitel bes Principe.

Wenn ich an meinem Geiste vorübergehen lasse, was ich in den vorstehenden Kapiteln gesagt, und wenn ich erwäge, ob die gegenwärtige Lage einem Fürsten günstig sein möchte, der zu seinem Ruhme und zum heile der Nation eine neue Form der Herrschaft in Italien begründen wollte, so sinde ich so viele glückliche Umstände für ein solches Unternehmen, daß ich nicht weiß, ob jemals eine geeignetere Zeit für die Aussührung einstreten könnte.

Mußte das Bolf Israel in Aegypten geknechtet sein, um den Werth des Moses zu erkennen, mußten die Perser durch die Meder unterdrückt werden, um dem Muthe des Cyrus zu solgen, mußten die Athener elend und zerstreut leben, um die Größe des Theseus zu würdigen, so mußte heutigen Tages Italien, um die Gewalt eines Italienischen Geistes zu empfinzden, elend sein wie die Israeliten, mißhandelt wie die Verser, zertheilt wie die Athener; es mußte ohne Führer und ohne Gesieh sein, verachtet, zerrissen, geplündert und geknechtet durch die Fremden.

Bohl ift von Zeit zu Zeit ein großer Muth erstanden, den man von Gott gesendet glaubte, um das Baterland zu besreien, aber stets hat das Glück ihn verlassen in der Mitte seiner Bahn. Nur noch einen Hauch des Lebens hat Italien. Es harrt, daß Einer komme, der den Leiden der Lombardei, Neapels und Toscanas ein Ziel setze, der seine Wunden verbinde und seine Krankheit heile. Es sieht zu Gott, daß er ihm Jemanden sende, der das unerträgliche Joch der Fremden breche. Es ist bereit, der Fahne zu solgen, wenn ein Held sie entsaltet.

Aber auf Niemanden können wir zählen, als auf Ihr ers habenes Haus. Im Besitze des papstlichen Stuhls, sichtbarlich 1111. 49.

von Gott erhoben, tann es fich mit feiner Beisheit und feinem Glud an die Spite ber glorreithen Unternehmung ftellen. Es wird gelingen, wenn Sie den großen Beispielen der Borgeit folgen. Wohl maren die, von denen ich gesprochen, außerorbentliche und bewunderungswürdige Menschen, aber es waren boch nur Menschen, und teiner von ihnen hatte ein schöneres Biel. Ihre Sache war nicht beffer als die unfrige, und Gott hat nicht mehr für fie gethan, als er für uns thun wirb. Denn nur Gerechtigfeit ift bier. Gerecht ift jeder Rrieg, ber nothwendig ift, und Barmherzigkeit ift es, die Baffen für ein Bolt zu ergreifen, bem tein anderes Seil gegeben. Alles ftimmt zu unserem Biele. Es giebt feine großen Schwierigkeiten, wo ein großer Sinn ersteht. Folgen wir den großen Vorbildern auf ihren Bahnen. Ungewöhnliche Beichen find gefehen worden: das Meer hat fich geöffnet, die Bolle hat den Beg gezeigt, ber Felsen hat Baffer gegeben, Manna ift vom himmel gefallen. Alles wartet Ihrer Erhebung. Wir haben das Uebrige ju thun. Denn Gott thut nicht Alles, er lät uns ben freien Willen und ben Theil bes Ruhmes, welcher uns gehört.

Es ist nicht wunderbar, daß keiner der Staliener, beren ich in diesem Werke gedacht, zu thun vermochte, was wir von Ihrem erhabenen Hause erwarten. Wenn Italien unglücklich in seinen Kriegen gewesen, wenn die kriegerischen Tugenden ausgestorben schienen, so kam es daher, weil die alten Methoden des Krieges nicht mehr zeitgemäß waren, und weil Riemand neue zu ersinnen wußte.

Nichts gereicht einem Manne, ber um die Herrschaft ringt, zu höherem Ruhme, als neue Gesetze zu geben, als eine neue Ordnung zu gründen, in der sich großartige Gedanken offensbaren. Der Stoff ist in Italien vorhanden, um die nothwens dige Form zu empfangen. Nicht die Glieder mangeln der Tüchtigkeit, sondern die Häupter. Das bezeugen die Zweikämpfe

und die Einzelgesechte, in denen Riemand stärker und geschickter ist als die Italiener. Aber in den Heeren richten sie nichts aus. Das ist der Mangel an Zucht und die Schwäche der Kührung. Die ihr Handwerk verstehen, wollen nicht gehorchen; keiner will dem anderen weichen, so groß sein Verdienst sein mag, und jeder wähnt die Sache am besten zu wissen. Daher haben die Italienischen Wassen in allen Kriegen der letzten zwanzig Jahre nichts geleistet, daher rühren unsere Riederlagen.

Benn das Haus Medici den Bahnen der großen Männer folgen will, die ihr Vaterland von der Fremdherrschaft befreit haben, so gilt es vor allem, als Grundlage aller Unternehmungen eine eigene Armee zu schaffen, ein nationales Heer, welches den Fremden widerstehen kann.

Die Sache ift nicht hoffnungelos. Bir muffen die Gelegeuheit ergreifen. Es ift Beit, baß Italien nach so langen Leiben feinen Befroier erblide. Mit welcher Dantbarteit, mit welcher Berehrung wurde er in allen Provinzen empfangen werben, die von bem Strom der fremden Baffen überschwemmt waren, die seit langen Jahren nur Rache athmen! Stadt konnte ihm die Thore schließen? welche ganbichaft ihm den Gehorsam verweigern? Reine Rebenbuhlerschaft brauchte er an überwinden. Rein Italiener wurde zaudern, ihm zu hulbigen: Jeber ift mube biefer herrschaft ber Barbaren. Doge denn Ihr erhabenes haus biese heilige Sache in die hand nehmen mit allen hoffnungen, welche bas Gelingen eines gerechten Unternehmens begleiten, daß unsere Ration wieder erblube mter Ihrem Banner, daß wir unter Ihrer Führung in Bahrheit mit Detrarca fagen mogen: jum Schwerte greift Berechtigkeit gegen die Buth, und turz wird der Rampf fein; noch ift die alte Tapferkeit nicht erftorben in Stalischen Bergen.')

# Unmertungen.

- 1) Theile und herriche handle und entschuldige Mogen fie haffen, wenn fie nur fürchten.
  - \*) Nil injustum quod fructuosum.
  - ) Beiliger Dachiavelli, bete fur uns.
  - 4) Ein Beifpiel folder Ausführungen giebt bie Anlage 1.
  - 3) Bergleiche bie Anlage 2.
  - 6) Siebe die Anlage 3.
  - 7) Er meint Ferdinand ben Ratholischen.
- 9 hier folgt eine Ausführung aber die damaligen heere und Gefechts-
  - Virtù contra 'l furore Prendra l'arme, e sia il combatter corto, Che l'antico valore Nell' Italici cuor non è ancor morto.

# Ueber die

# Schnelligkeit unseres Empfindens und Wollens.

Bortrag, am 21. Januar 1868 gehalten

nou

28. v. 28 ittich, in Ronigsberg in Pr.

Serlin, 1868.

C. G. Lüberit'iche Berlagebuchhandlung. A. Charifius.

Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Dezeichnung für die Unmehbarkeit eines Borganges, daß es fast vermessen erscheint, den Glauben an die Richtigkeit dieses Bergleichs, der ja auf einer ganz allgemein giltigen Annahme sußt, zu erschüttern. Die wissenschaftliche Forschung kennt aber nun einmal eine solche Besorgniß nicht; giebt doch die Geschüchte uns Beispiele genug, in denen sie noch weit mehr einz gewurzelten Anschauungen entgegentrat, und in denen es ihr gelang, wenn auch mühsam, doch endlich der Wahrheit den Sieg über den alt-hergebrachten Glauben zu verschaffen. Was half es der sich selbst für ewige Zeiten verurtheilenden Inquissition, den weitblickenden Geist eines Galilei niederzubeugen? die von ihm vertretene Lehre hat doch schließlich den Sieg über die allgemeine Anschauung wie über die biblische Tradition davon getragen.

So schwer wie den Galilei und Copernicus jener Zeiten dürste es jedoch der Physiologie nicht einmal werden, den Glauben an die Unmeßbarkeit unseres Denkens, Wollens und Empfindens zu erschüttern. Einmal dürste die Zahl derer, welche die heilige Schrift auch hente noch als eine naturwissenschaftliche Autorisät auffassen, nicht mehr so groß, ihr Einstück nicht mehr so gewaltig sein, als in jenen Zeiten; dann II. 50.

aber fprechen doch bei näherer Ueberlegung ichon mancherlei Thatsachen dafür, daß jene nicht gang wörtlich zu nehmen sei. Beif boch jeder von uns, daß auch das Denten seine Zeit erfordert, daß wir nicht zwei Dinge gleichzeitig zu betreiben vermögen, daß wer (wie wir es unsern Kindern tagtäglich predigen) Alles mit einem Male will, nichts erreicht, daß wir nicht einmal zwei Empfindungen gleichzeitig unfere ungetheilte Aufmerksamkeit zuwenden konnen, daß es uns ichon ichwer wird, gleichzeitig angeftrengt zu benten und eine, bestimmten 3weden bienende Bewegung auszuführen. Genug, alle biefe Borgange des Empfindens, Bollens und Dentens erfordern ein Nacheinander; was aber nach einander geschieht, bas muß jedes einzeln eine gewisse Beit für fich beanspruchen. finden uns also der Degbarkeit unserer geiftigen Thatigkeiten gegenüber in einer unendlich viel gunftigeren gage, als bei manchen andern Erscheinungen, welche ichon ein icharfes Nachbenten, ein tieferes Berftandniß erfordern, um überhaupt ihren zeitlichen Verlauf zu erfaffen. Und boch hat die Wiffenschaft uns auch für fie Mittel und Bege gelehrt, fie aufs Genaueste ju meffen. Bu ben schwierigften Aufgaben gehört es, fich bas Licht als eine Bewegung vorzuftellen, alle unsere irbischen Berbaltnisse bieten uns keinen Salt, um uns von geinem zeitlichen Berlauf auch nur annähernd eine Anschauung zu geben, und boch wiffen wir heute, daß das Mondenlicht 1 Sekunde, das der Sonne 8 Minuten, das vieler unserer Firsterne eben so viele Jahre und mehr braucht, um zu unserm Auge zu ge= langen.

Wenn nun aber auch nach alledem es wahrscheinlich, ja gewiß wird, daß wir zum Denken, wie überhaupt zu jeder geistigen Thätigkeit Zeit brauchen, was bedarf es dann noch der Messung?

Immer wird die auf jene verwendete Zeit eine verschwin-

bend kleine, und, höre ich sagen, sicherlich nicht bei Allen eine gleiche sein. Meine Antwort hierauf ist, daß die Anforderungen an eine wissenschaftliche Ersorschung nicht immer auch die bes täglichen Lebens sind, daß für jene erst das Inhalt wirk-lichen Bissens ist, was sie zu messen im Stande ist.

Bohl mogen wir unfere Mahrchen, in welchen wir Dinge erzählend an einander reihen, die weber an einen bestimmten Ort, noch an eine bestimmte Zeit gebunden find, mit jenen, uns aus unserer Rinderzeit so angehm herüberklingenden Worten "es mar einmal" beginnen; von dem Geschichtschreiber, ber uns ein wirklich Geschehenes ergablen, ein Bild feiner ober vergangener Zeiten entwerfen, uns ben urfachlichen Zusammenhang dieser ober jener Thatsache entwickeln will, forbern wir, bag nur das ihm Thatsache ist, was er nach Zeit und Ort aufs Genauefte, für Sebermann wieber erkennbar, bestimmen fann. Auch im täglichen Leben bleiben Borgange, welche uns in den unbeftimmteften Umriffen ergahlt werden, nur Gerüchte, so lange ihnen nicht durch genaue Angabe von Ort und Zeit der Stempel der Thatsache aufgebrudt wird. Jene kann ich wohl aus inneren oder außeren Grunden fur mahricheinlich glaubwürdig halten, diese weiß ich. Richt anders aber fteben wir den naturwiffenschaftlichen Thatsachen gegenüber, erft bie Erscheinungen konnen und burfen wir als folche anerkennen, beren räumliche wie zeitliche Berhältniffe wir aufs Genaufte anzugeben vermögen, die wir auf bestimmte Berthe zuruckführen - meffen tonnen.

Darf daher die Wissenschaft bei der noch so großen Bahrsicheinlichkeit nicht stehen bleiben, ist es vielmehr ihre Aufgabe, sie zur Bahrheit zu machen; so sind doch auch die weiteren Ersolge dieser noch so ins Kleinste gehenden Messungen nicht zu unterschähen, wenn sie auch nicht augenblicklich und für Iedermann leicht verständlich zu Tage treten.

Benn wir uns die Birtuofitat vergegenwärtigen, mit welcher beut zu Tage jedes Schultind seine Beit abzumeffen und einzutheilen im Stande ift, wenn wir feben, wie unfer burgerliches Leben, je vielseitiger es nach allen Richtungen bin warb, auf einer immer genaueren Zeiteintheilung fußt, wie unfere jegigen großen Bertehrsmittel: Gifenbahnen, Telegraphen kaum noch anders als nach Minuten rechnen, und baburch bie Genauigkeit ihrer Zeittheilung andeuten; bann wird es uns schwer, uns in jene, nicht einmal gar so fernen Zeiten zurud. aubenten; in benen weder bem Gludlichen, noch bem Ungludlichen eine Stunde fchlug. Und doch erinnern wir uns felbft noch jener seligen Rinberzeiten, in benen auch wir, unbefummert um Zeit und Stunde, unfern gangen Lebenslauf nur nach Tag und Nacht und nach den großen Freuden und Festiagen bes Jahres abmagen. Und doch finden wir auch wohl noch abmegs von dem Bertehr unferer großen Städte den Landmann, dem außer der Rirchthurmuhr feines Dertchens fein anderes Zeitmaß zu Gebote fteht, feine Arbeitszeit nach bem Lauf der Sonne, des Mondes ober ber Geftirne eintheilen; treffen wir noch auf ober haibe einen vereinsamten hirtenjungen, ber in flaffischer Art seine Zeit nach ber Suglange bes eigenen Schattens abmißt; wer aber bentt heute noch beim Anblid einer Taschenuhr, eines auf wenige Druckseiten zusam= mengebrängten Ralenders, wie viele Sahrtaufende bes eifrige ften aftronomischen Beobachtens bingeben mußten, um beibe zu dem zu machen, mas fie beute find! Wer vergegenwärtigt fich, daß letterer in seinem oft fo unscheinbaren Rleide mit die größten Errungenichaften menfchlichen Forfchens und Strebens birgt!

Wer aber wurde aus den Einzelbestrebungen der Aftronomen, aus ihren bis ins Kleinste gehenden Beobachtungen, Meffungen und Berechnungen vermuthen, daß aus ihnen die (42) Grundlagen und die Genauigkeit einer Zeiteintheilung hervorsgehen sollte, ohne die wir uns unsere heutigen gesellschaftlichen, staatlichen und geschäftlichen Verhältnisse kaum denken können. Die Beziehungen unserer. Frage nach den zeitlichen Verhältsuissen unserer geistigen Thätigkeit zur Aftronomie sind aber noch viel innigerer Natur, als es auf den ersten Blick erscheisnen möchte.

"Denn unter den Instrumenten") (so lauten die Worte eines Astronomen), deren sich die Astronomie zu allen diesen so werthvollen Wessungen bedient, nimmt der Sinnesnerv eine nicht unwichtige Stelle ein, dessen sozusagen instrumentale Abweichung und Fehler zu bestimmen ihm von gleicher Bedeutung ist, als die Fehler jedes anderen Instrumentes." Oft wohl mist er nach Bruchtheilen einer Sekunde die millionenweite Bahn eines Gestirns, — wie aber, wenn ein Theil jener von ihm beobachteten Zeit allein auf den Vorgang in ihm selbst, darauf vergeht, daß die Beobachtung ihm selbst zum Bewustssein kommt?

Benn ich es nun trop der Bedenken gegen die Bichtigkeit dieses Unternehmens, die Zeiten unsers Empfindens, Wollens, Denkens auszumessen, und trop der Schwierigkeit des zu des handelnden Gegenstandes wage, darzulegen, wie man eine solche Wessung anstellen könne, so leitet mich dabei noch eine ganz besondere Absicht. Es ist in früheren Vorträgen?) so Wanches von dem entwickelt, was die Naturlehre des Wensichen zur Erledigung der wichtigsten und auch wohl interessantessen Fragen disher geleistet hat; sollte es da nicht von Interesse sein, in die Werkstatt dieser Wissenschaft selbst einzuteten, um zu sehen, wie sie es zu leisten sich bemüht?

Damit ich aber die Erwartungen, die sich wohl an die Beantwortung dieser Frage knüpfen mögen, nicht zu hoch spanne, möchte ich, bevor wir an den ganzen hierzu erforderlichen wis

senschaftlichen Apparat treten, die Frage, deren Beantwortung bier erwartet wird, möglichst genau umgrenzen.

Alle unsere geistige Thätigkeit ift wesentlich begründet burch unser Empfinden und Wollen. Jene ift uns die Quelle aller Erfahrung, aus ihr schöpft unsere Erkenntniß, fie ichafft uns somit das Material für all unser Denken. Denn so selbftftandig biefes auch scheinbar erfolgen mag, jo liegt ihm boch schlieklich das zu Grunde, was wir, wenn auch nicht unmittelbar vorher, so doch früher einmal gesehen, gehört, gefühlt haben; find boch alle bem Denken nothwendigen Borftellungen theils dirett hervorgegangen aus ber finnlichen Anschauung, oder, z. B. die der Zeit und des Raumes, aus ihnen erschloffen. Der durch unsere Erfahrung geläuterte Bille beftimmt und regelt unser Thun und Handeln. Wie aber, die alles Denten vermittelnde finnliche Bahrnehmung zunächft nur ein Vorgang in unfern empfindenden Nerven, so ift alle unsere fittliche und geiftige Entwidelung tennzeichnenbe Billensäußerung in erfter Reihe eine verschiedenen 3meden angepaßte Bemegung; benn auch, wenn wir durch den Willen die Richtung unserer finnlichen Bahrnehmung, somit ben Gang unserer Gebanten beftimmen, so geschieht bies boch wesentlich burch bie Bewegung der hierbei thatigen Organe. Bir richten unser Auge auf die Dinge, die wir sehen, unser Ohr auf die, die wir horen, nabern unfere taftende Sand benen, bie wir füh= len wollen. Sind nun auch beide, Empfinden und Bollen zunächft nur möglich durch die Thätigkeit unserer Empfindungsund Bewegunsnerven, ift ihnen auch ohne biese eine jede Moglichkeit genommen, fich zu außern, fo lehrt boch ichon bie tagliche Erfahrung, daß die Borgange in den Nerven allein noch nicht das Wollen und Empfinden felbst find. Bon den ungahligen Gindruden, welche beständig unser Auge, unfer Dhr treffen, werben verhältnismäßig nur wenige wirklich Gegenstand

unserer Bahrnehmung. Alle erregen fie unsere Rerven, weni= ger aber werben wir uns wirklich bewußt. Und wie viele ber ungahligen uns möglichen Bewegungen, die wir im Leben ausführen, find benn wirklich gewollte? Auch ber bes Augenlichts Beraubte ift oft noch volltommen befähigt, fich Gefichtsvorstellungen aus dem Gedachtniß hervorzurufen, mahrend der Belähmte trop feines noch fo energischen Billens fich außer Stande fühlt, diesen durch irgend welche Bewegung zu äußern. Dies alles deutet unzweifelhaft barauf bin, daß wir bei biefen fundamentalen Thatigkeiten unseres Geistes wohl zu unterscheiden haben den einfachen Leitungsvorgang im Nerven von jenem, ber diesen erft zur wirklichen Empfindung macht, ben inneren Borgang unseres Willens von seiner Uebertragung durch bie Nerven auf unsern Bewegungsapparat; fei es nun, daß jener aus freien Studen, b. h. ohne außere Anregung, ober erft durch eine vorhergegangene Sinneswahrnehmung bazu veranlaßt, in Thätigkeit tritt; die Rerven vermitteln eben nur beibe, Empfinden und Wollen. Die Frage, die wir uns nun ftellen, ift die: läßt fich die von uns vorausgesette zeit= liche Folge der Empfindungs = Erregung und der Empfindung felbft, der Billene-Erregung und Billene-Aeußerung beftimmt nachweisen? läßt fich zeigen, daß auch die Anregung zum Bollen durch eine uns bewußte Empfindung einen megbaren zeit= lichen Berlauf nimmt? Ift biefes möglich, so gewinnen wir damit bas Ausmaß eines allerdings nur einfachen Gebankenganges. 3ch fühle, fo lautet diefer, daß an diefer ober jener Stelle mein Rorper burch einen fo ober so gearteten Gegenstand erregt wird; ich will als Beichen, daß ich diese Erregung und an diesem beftimmten Theile meines Rörpers fühle, verabredetermaßen eine Bewegung ausführen.

Gelingt es uns nun, die Zeit für diefen Gebankengang

und für jeden einzelnen ihn zusammensependen Vorgang zu bestimmen?

Es scheint fast auf den erften Blid, als ob die Beantwortung dieser Frage unmöglich, fie aber jedenfalls nicht in ber erwarteten Beise ausfallen tonne. Die Berührung mei= . ner haut und das Bewußtwerden derfelben, Bellen und hanbeln fallen icheinbar fo vollftanbig genau zusammen, bag eine Meffung ber Beit zwischen Anfang und Ende beiber unmöglich wird, und boch wird schon ber Gedankengang einiger Physiologen bes vorigen Jahrhunderts Sie lehren, daß fo gang un= megbar jene Vorgange nicht find, es sich vielmehr nur darum handelt, die richtige Methode zu finden, um sie zu messen. Da, wo es fich um die Meffung fehr großer Geschwindigkeiten handelt, thut man gut, möglichft große Begftreden in Betrachtung zu ziehen, ober, wo dies nicht angeht, eine Reihe schnell folgender Bewegungen zeitlich zu bestimmen, und daraus bas Daß für jede einzelne zu erschließen. Um z. B. die Zeitbauer, welche jeder Hammerschlag in einem Eisenhammer braucht, tennen zu lernen, bestimme ich die Bahl ber Schläge in einer Minute, und weiß dann, wenn dieselbe beispielsweise 60 beträgt, daß jeber einzelne Schlag eine Setunde bauert. Ganz ähnlich verfuhr bereits ein Physiolog des vorigen Jahr= hunderts, Boiffier3), um die Frage nach der Schnelligfeit unserer Muskelbewegungen zu beantworten. Er fagte: um zu sehen, wie viel Zeit ich brauche, um willfürlich ein Glied zu bewegen, sebe ich, wie oft ich es in einer Sekunde zu bewegen vermag, bann ergiebt fich bie Beit für jebe einzelne Bewegung. Er fah, bag er seinen Vorberarm 8mal in einer Sekunde bis zu einer bestimmten Sobe heben konne, und fand bemnach, da zwischen je 2 Hebungen wohl eine eben so lange Sentung tam, daß jebe ber erfteren etwa 116 Setunde bauerte.

Gin anderer Physiologe — Uffenbach — berechnete aus

ber Geschwindigkeit eines englischen Renners, daß jede mährend des Laufs nothwendige Muskelbewegung 70 Sekunde erfordere.

In ähnlicher Beise berechnete Haller aus der Schnelligsteit, mit welcher käuser bestimmte Begstrecken zurücklegen, die Zeit, welche auf die Thätigkeit der hierbei in Anspruch genommenen Muskeln kommt. Er sindet, daß bei zwei von ihm besonders berücksichtigten känsern nur pho Sekunde auf jede Ruskelthätigkeit kommt. In anderer Weise suchte er festzuskellen, wie viel Buchstaben er innerhalb einer Sekunde laut lesen konnte. Da nun zur Bildung eines derselben wenigstens eine Bewegung und dis zur Bildung des nächsten ein Ruhezustand nothwendig ist, so kämen hienach, da, wie er sand, 1500 Buchstaben von ihm bequem in einer Minute gelesen wurden, auf jeden Buchstaben etwa zu Sekunde.

Benn wir uns jedoch diese Angaben etwas genauer befeben, fo finden wir, daß fie uns wohl den Beweis geben, daß jede unferer willfurlichen Bewegungen fur fich eine gewisse megbare Zeit beanspruche, daß sie uns aber noch nichts darüber sagen, wie viel von dieser Zeit dazu verwendet werde, daß unser Geift seinen Billen jenen Bewegungs-Apparaten fundgiebt. Wir messen hier, und noch bazu unter nicht ganz flichhaltigen Voraussehungen, Willenserregung und Willens= außerung aufammen. Bedenken wir ferner, daß in jenen Betrachtungen Saller's bie gangen der Rervenbahnen, deren fich unfer Wille bedient, noch völlig unberucksichtigt blieben, diese aber, je nachdem wir unfere Beine, Arme ober Mundmusteln in Thatigkeit fegen, fehr verschieden find; bedenken wir, bag der Lesende, ehe er die Buchstaben ausspricht, fie seben muß, und es ja noch völlig unentschieden ift, ob das Sehen an sich nicht eine Zeit in Anspruch nimmt, so ergieht fich baraus.

baß die bisherigen Bersuche wenig geeignet waren, uns eine Antwort auf jene Frage nach der Schnelligkeit, mit welcher unser Wille fich zu äußern vermag, zu geben. Allerdings ließe sich jener Haller'sche Bersuch ein wenig verbeffern, und so wenigstens einer jener ihm gemachten Einwurfe umgehen.

Jeder weiß aus Erfahrung, daß man weniger Beit bagu braucht für fich, ohne jedes Wort auszusprechen, ein Buch zu burchfliegen, als wenn man es laut lieft. Das erklärt sich nun zum Theil baraus, daß wir bei lautlosem Lesen auch fehr viel ungenauer verfahren, wir mehr als ein Wort taum beachten, sondern nur aus bem Busammenhange errathen. Aber auch, wenn man mit ber größten Genauigkeit, wie der Korrektor den Korrekturbogen lieft, also jedes Wort auf seine Bedeutung und seine Rechtschreibung beachtet, tann man bei einiger Uebung ichneller lautlos, als laut lefen. Ich habe versuchsweise eine leicht verständliche. aber bis dahin von mir noch nicht gekannte Abhandlung, die mir weder nach Inhalt noch nach der Sathilbung die geringfte Schwierigkeit bot, abwechselnd Seite um Seite laut und leise gelesen und genau bie Sekundenzahl notirt, welche auf jede Seite fam. Durchschnittlich gablte jebe Seite 1350 Buchftaben, wobei übrigens alle Doppel-Consonanten und Bokale einfach gerechnet wurden.

Ich brauchte zum lauten Lesen durchschnittlich 5 Sekunden mehr für jede Seite, also für jeden Buchstaben 340 Sekunde. Die Zeit aber, um welche ich laut länger an einer Seite lese, geht allein darauf hin, daß ich durch das Ansehen der Worte angeregt meinen Sprachmechanismus in Bewegung setze. Ansehen mußte ich die Buchstaben bei lautlosem wie bei lautem Lesen. Ich erhalte in den 5 Sekunden also nur die Zeit, welche allein für diese mechanische Leistung des Lautlesens zu berechnen wäre. Haller hatte nach seiner Art zu rechnen 300

Setunde für jeden Buchstaben beansprucht, die soeben gegesbene Berechnung fordert nur 210 Setunde.

Allein auch diese Berechnung ist noch völlig unbrauchbar, weil, wie man mir mit Recht einwenden kann, zum Gehen, Laufen, Sprechen allerdings Zeit erfordert wird, damit aber noch nicht erwiesen ist, daß auch unser Bille der Zeit untersworfen ist.

Rachdem seit Haller's Zeiten sich die Physiologen wenig sernerhin um die uns vorliegenden Fragen kummerten, wurden sie in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts durch Nicolai, den Direktor der Sternwarte zu Mannheim, auf der Natursorscherversammlung zu Heidelberg von Neuem angeregt 1). Er, wie bereits vor ihm Bessel, sanden nämlich, daß gewisse aftrosnomische Bestimmungen bei verschiedenen, sonst durchaus zuverlässigen Beobachtern, sehr verschieden aussielen, wenn sie die gleichzeitige Thätigkeit von Auge und Ohr beanspruchten. Man huldigt jetzt allgemein der Ansicht, welche zuerst von Besselseitig zwei verschieden wurde, daß diese Verschiedenheit darin ihren Grund sinde, daß man streng genommen nie gleichzeitig zwei verschiedene stanliche Wahrnehmungen machen könne.

Ricolai gab jedoch eine wesentlich andere Erklärung, sie habe, sagte er, ihren Grund in der verschiedenen Schnelligkeit, mit welcher Gesichts- und Gehörs-Eindrücke uns zum Bewußtsein kommen, es folge daraus, daß die Wechselwirkung zwischen Sinnesorganen und Bewußtsein nicht völlig momentan sei. Denn wenn von zwei Dingen eins schneller als das andere erfolgt, so muß doch eins wenigstens meßbar sein. Ich gesente im Verlauf meiner Mittheilungen zu zeigen, daß unbeschabet der Richtigkeit jener Behauptung Bessel's, daß man nicht gleichzeitig hören und sehen könne, doch manches für Ricolai's Deutung spreche.

Allein trot ber Anregung, welche die Frage nach ber Schnelligkeit in unsern Nervenbahnen von Seiten der Aftronomen erhielt, blieb fie doch lange unerledigt; ja felbft noch im Anfang der 40er Jahre konnte der große Berliner Physiolog Johannes Muller fagen: "Bir werben wohl auch nie bie Mittel gewinnen, die Geschwindigkeit der Rervenwirkung zu ermitteln, da uns die Vergleichung ungeheurer Entfernungen fehlt, aus der die Schnelligkeit einer dem Retven in diefer Sinficht analogen Wirkung bes Lichtes berechnet werden fann." Und boch follte wenige Jahre barauf eine Schüler Müller's. helmholt, diefe Frage, eine ber belitateften, aber auch wichtigften ber gangen Physiologie, mit der ihm eigenen Genialität und Genauigkeit lofen, und uns zeigen, bag bas Bewußtwerben einer Empfindung, die llebertragung unseres Billens auf den Bewegungs-Apparat unseres Körpers in durchaus megbarer Beit, und mit einer Geschwindigkeit erfolge, die fogar noch weit hinter ber befannten Schnelligfeit bes Lichtes, ber Gleftricitat, bes Schalles gurudbleibt, ber mancher unferer . fünstlichen Maschinen nur gerade gleichkommt.

Ich will es versuchen, im Kurzen die Methoden zu schildern, deren er sich zu diesen so überaus seinen Messungen bediente. Man mißt die Geschwindigkeit irgend einer Bewegung bekanntlich durch die Zeit, die sie vom Anfange dis zum Ende ersordert, diese aber wieder durch eine Uhr. Und da seit es mir gestattet, zunächst bei der Betrachtung einer einsachen Sekundenuhr zu beginnen: bei ihr legt der Zeiger, wie bekannt, seinen ganzen kreissörmigen Beg innerhalb einer Minute zurück, der Kreis ist in 60 gleiche Theile getheilt, so daß die Entsernung se zweier seiner Theilstriche einer Sekunde entspricht. Bei noch seineren Borrichtungen ist das Räderwerk und die Eintheilung des Zisserblattes auch wohl so, daß sedes der auf demselben verzeichneten Begintervalle kleinere Zeiten, ja wohl

selbst nur 10 Getunde anzeigt. Man hat Uhren ber Art eingerichtet, welche, ba es in vielen gallen gar nicht barauf antommt, zu welcher Tageszeit ein gewisser Borgang beobachtet wird, sondern nur die Bahl der Sefunden zu kennen, innerhalb welcher er erfolgt, die nur einen Minuten- und einen Setunbemeiger haben. Man nennt fie auch wohl danach Sekundengabler, und verfieht fie mit einer Borrichtung, um fie willfürlich mit einem Fingerbruck jum Stehen, burch einen anbern in entgegengesetzter Richtung wieder zum Geben zu bringen. Bill ich also g. B. die Sekundenzahl miffen, die auf eine bestimmte Bewegung kommt, fo bringe ich die Zeiger meines Setundenzählers erft in dem Augenblick in Gang, in welchem jene beginnt, und halte fie an, wenn fie beendet ift. Der Beg aber, ben ber Zeiger in biefer Zeit zurudlegte, Die Babl der Theilstriche giebt mir die Bahl der ganzen oder zehntel Setunden. Bunachft also halten wir fest, bestimmen wir ftets die Zeit durch einen zurückgelegten Weg, eine Geschwindigkeit durch eine andere uns bekannte, und verfahren hier also ganz wie bei allen andern Magen; fo bestimmen wir die gange einer Linie baburch, daß wir fie mit einer andern von befannter Ausbehnung vergleichen; die Schwere eines Körpers durch die eines andern uns bereits bekannten. Auf den ersten Blid erscheint nun diese Art die Zeit zu messen gar genau und begnem, fie ift's jedoch nicht in allen folden Fällen, in welden es fich um fehr turze Zeiten und um fehr große Geschwindigkeiten handelt. Muthmaßen wir ja doch ichon, daß auch für bie Bahrnehmung des Anfangs wie des Endes der Gricheinung fur bie Ausführung jener unserer Bewegung, welche ben Sang des Uhrwerks auslöft und anhält, eine gewisse, wenn auch sehr turze Zeit erforbert wird. Beide murden wir alfo bei jener Zeitheftimmung durch den Setundengabler mit in Rechnung bekommen. Jene Erfahrungen Beffel's

aber an fich und Andern benteten bereits barauf bin, bag ein folder Fehler für manche wissenschaftliche Beobachtung ein sehr wesentlicher sein kann. Bollig unbrauchbar wird aber diese Methode, wenn Anfang und Ende des Borgangs fo bicht einander folgen, daß wir fie trot ber angestrengtesten Aufmerkfamkeit mit keinem unserer Sinne mehr von einander sondern tonnen. Das findet nun bei den Beobachtungen, von benen wir hier handeln wollen, vollständig statt. Unser Auge vermag Anfang und Ende einer Bewegung nur noch gesondert mabrzunehmen, bie bochftens 🕂 Sekunde von einander entfernt find. So unterscheiden wir wohl noch zwei elettrische Funten, welche in einem Zwischenraum von 1 Setunde einander folgen, von Bird die Zeit zwischen beiben aber noch kleiner, so einander. scheinen fie und in einander zu fliegen, wir seben nur einen. Nicht anders verhalt es fich mit unserem Unterscheidungsvermögen durch das Dhr wie durch das hautgefühl. Die Unvollkommenheit biefer Zeitbestimmung beruht also nicht sowohl in der Unvollkommenheit jener Uhr — der ließe fich abhelfen, man hat Raberwerke conftruirt, beren einzelne damit in Berbindung gebrachte Zeiger - ia ja - angaben - fie liegt vielmehr in ber Beschräntung unserer eigenen Sinne, die es uns unmöglich macht, an einem Borgange Anfang und Ende von einander getrennt wahrzunehmen. Handelt es fich nun gleichwohl um die Bahrnehmung noch kleinerer Zeitunterschiede, so verfahren wir ähnlich, wie bei der Ausmessung ber gange eines Gegenstanbes. Wir vermögen auch hier nur so weit zu geben, als unsere Sinne reichen, und leicht erscheinen unserm Auge zwei Linien bereits gleich lang, die es wirklich nicht find, wir seben es eben nur nicht mehr. In folden Fällen verftarten wir die Rraft unferes Auges burch Bergrößerungsglafer und find bann noch im Stande, Magunterschiede mahrzunehmen und genau zu bestimmen, die

uns ohne diese Hülfe entgingen. Fast unglaublich erscheint es, daß wir so noch rolgo einer Linie genau zu messen im Stande sind. Die Zeit können wir leider nicht so vergrößern, wohl aber stehen uns Mittel zu Gebote, die in ihrer Art dasselbe leisten, wie das Mikrostop dem Auge. Sa, ich glaube nicht zu viel zu sagen, daß die Feinheit der Zeiteintheilung jene der Raumeintheilung heutzutage weit überstügelt hat.

Bon den fehr geiftreich ausgedachten Methoden find es gunachft zwei, welche burch helmholt ihre Bermenbung gur Berfolgung unferes 3wedes gefunden haben. Beide ftimmen darin überein, daß fie die Bestimmung des Anfangs und des Endes einer Bewegung von unserer eigenen finnlichen Bahrnehmung unabhängig zu machen fuchen. Die erfte berfelben, ant ein wesentlich anderes Prinzip als alle unsere bisherigen Beitmeffer fußend, verdanten wir bem frangofischen Phyfiter Pouillet. Derfelbe benutte die Magnetnadel als Uhr. Es ift befamt, daß diefelbe an einem gaben hangend, fich ftets mit einer Spite nach Rorden ftellt, daß fie aber auch augenblidlich in Unruhe gerath; wenn man fich ihr mit einem andern Ragneten, ober mit einem Stahlftabe nabert. Legt man lettern neben die hangende Radel, fo ftellt diese fich auf einen andern Punkt nicht mehr nach Rorben ein, fehrt aber zu ihrer anfänglichen Stellung gurud, fobalb man jenen entfernt. Rupferne Gegenftanbe üben feinen berartigen Ginfluß auf die Stellung ber Radel; felbft wenn man biefelbe mit einem pollständigen tupfernen Rreis- umgiebt, verbleibt fie in ihrer Stellung nach Norden. Schickt man aber burch biefen tupfernen Kreis auch mur für einen Augenblid einen galvanischen Strom, fo tritt bie fehr wunderbare Thatfache ein, daß, jedoch mur während ber Daner bes Stromes, die Magnetnadel in Bewegung gerath. Die Phyfit lehrt uns aus der Zahl und ber Grofe ber Schwingungen einer auf diese Beise beunrnhigten Nadel die Zeit zu berechnen, während welcher jener Strom die Nadel umtreiste, und gelingt es, Schließung und Deffnung besselben genau mit Anfang und Ende einer Bemegung zusammenfallen zu machen, so gewinnen wir daraus ein ungemein seines Maß für die Zeit der letzteren. Ich darf es nicht unsternehmen, genauer auf die Berwendung dieser Methode für unsern Zweck einzugehen, da es schwer sein dürste, sie ohne die erforderlichen Apparate verständlich zu machen. Nur das will ich erwähnen, daß man sie zuerst verwendet hat, um die Geschwindigkeit der Geschosse unserer Feuerwassen zu bestimmen, ja daß sie es ermöglicht, die Zeit zu berechnen, welche eine Augel braucht, um den kurzen Weg des Flintenaufs zurückzulezen, daß endlich Selm holt sie verwerthete, um die Schuelligkeit zu bestimmen, mit welcher ein Reiz die Nerven eines Frosches durchsett.

Die zweite von Helmholt benutte Methode suft wieder auf das alte Prinzip, Zeiten durch Wegstrecken zu messen, sie sucht nur lettere um ein Bedeutendes zu vergrößern, indem sie dem hiezu dienenden Uhrwerk eine wohl bestimmbare, aber sehr große Geschwindigkeit ertheilte, d. h. sie mißt eine Geschwindigkeit durch eine andere uns bekannte.

Denkt man sich einen Cylinder von Metall, welcher durch ein Uhrwerk um seine Are gedreht wird, so wird es von der Schnelligkeit desselben abhängen, wie oft ein Punkt auf der Oberstäche desselben bei unserem Blicke vorbeieilt, vorausgesest, daß wir dem Auge dauernd eine ganz bestimmte Richtung zu dem Cylinder geben. Wäre z. B. der Umfang des Cylinders 20 Zoll, und drehte er sich in einer Sekunde einmal um seine Are, so kommt der Punkt einmal in der Sekunde bei mir vorbei, oder derselbe, ein Kügelchen Bachs etwa, das ich auf demselben sirirte, legt innerhalb einer Sekunde einen Weg von 20 Zoll, in 1 Sekunde 10 Zoll, in 15 Sekunde

2 30ll zurück; nun können wir aber den Zoll ohne alle Schwiestigkeiten in 10 Linien, diese selbst mit unbewassnetem Auge noch in Zehntel theilen, und es würde, wenn wir die Rechnung ausstühren, 10 Linie gleichbedeutend sein mit ungefähr vou Sekunde. Ich will die Rechnung hier nicht weiter ausstühren, wie sie aussallen würde, wenn wir mit hülse des Mikrostops eine noch weitere Theilung der Begstrecken vornähmen, oder wenn wir dem Cylinder eine noch größere Geschwindigkeit erstheilen wollten, man sieht schon aus der kurzen Berechnung, dis zu welcher Feinheit der Zeiteintheilung wir auf diesem Bege selbst ohne alle Vergrößerung vorschreiten. Wir bestimmen durch sie mit Leichtigkeit von Sekunde.

Es läßt fich die ganze Borrichtung gar wohl mit einer gewöhnlichen Uhr vergleichen, bei ber jedoch nicht ber Zeiger, sondern das Zifferblatt durch das Werk gedreht wird. Bifferblatte entspricht ber Umfang bes Cylinders, theilen wir ihn durch Striche in Bolle, diese in Linien, fie wieder in the Linien, fo maren alfo im Gangen 2000 Striche gezogen, und die Entfernung je zweier von einander bedeutet hier nicht wie bei der Sekundenuhr Sekunden, sondern 2000 Sekunde. Um den Bergleich vollständig zu machen, sei seitlich von dem Cylindet ein Stab befestigt, ber auf benselben zeigt, ohne ihn zu Baren nun neben bem Striche die fortlaufenden Bablen von 1-2000 geschrieben, so beobachtet man, welche der Zahlen bei der Spite jenes Stabes vorbeigeht, mahrend ber Cylinder fich nicht gar zu schnell breht, so daß man noch jeder einzelnen Bahl genau folgen tann. Schließe ich nun, während das Uhrwerk bereits im Gange ift, mein Auge; öffne es ploplich und schließe es eben so schnell wieder, merte mir aber, welche Bahlen gerade mahrend biefes momentanen Offenfeins meines Auges vor dem Zeiger vorbeirollten, so weiß ich, wie viel Zeit ich zur einmaligen Deffnung und Schließung des

Auges brauche, d. h. wie groß ein Augenblick ist, denn jede Bahl bedeutet  $\frac{1}{2000}$  Sekunde. Ich habe eine Reihe solcher Bersuche angestellt, die allerdings noch nicht die Ansprüche vollkommener Genauigkeit machen, und gefunden, daß ich für einen Augenblick & Sekunde brauche, d. h. also 5 Augenblicke sind 1 Sekunde.

Folgender Berfuch wird die Anwendung vielleicht noch anschaulicher machen. Wir haben ben Cylinder mit Papier bezogen und berühren ihn, während er durch das Uhrwerk gezogen wird, mit einem Bleiftift so fonell, und nur fo kurze Beit, als ob wir nur einen Punkt machen wollten; fo finden wir später, vorausgesett, daß die Bewegung schnell genug erfolgte, daß wir nicht einen Punkt, sondern einen Strich gezogen haben. Deffen wir uns aber bie gange bes letteren ab, so gewinnen wir damit ein Daß, zunächst fur bie Beit, mahrend welcher die Spipe des Stiftes das Papier berührte, b. h. aber nichts anderes als für die Zeit, welche jur Ausführung eines Punttes erfordert murde. Bei berartis gen Bersuchen tommt es natürlich barauf an, daß ber Zeichenftift ftets aus berfelben und möglichft geringen Entfernung fich bem Cylinder naberte, und ich felbst fand, daß ich bei ber größten Uebung, ber angestrengtesten Aufmerksamkeit, welche ich darauf verwendete, stets einen Strich statt eines Punktes zog, und daß jener nach der Umlaufsgeschwindigkeit meines Cylinders den Werth von durchschnittlich in Gefunde batte, b. h. also, ich brauchte wenigstens 10 Sekunde, um den Stift ju nahern und wieder abzuziehen. Denkt man fich nun ferner, berfelbe Stoß, welcher eine beliebige zu meffende Bewegung hervorruft, nabere auch genau gleichzeitig mit bem Beginn der letteren dem fich brebenden Cylinder einen Zeichenftift, und entferne ibn eben so genau wieber bei ihrer Beenbigung, so wird die gange bes so gezeichneten Strichs von der (56)

Beit abhängen, während welcher jene Kraft thatig war, und wir waren im Stande diese Beit aus der Strichlange zu meffen.

In überaus geiftreicher Art hat nun helmholt eine Borrichtung ersonnen, die für den Bewegungenerven eines Froschmusfels alles bas leiftet. Ein elektrischer Schlag erregt ben Rerven und der hierauf zuckende Muskel zeichnet den Anfang und das Ende seiner Thatigkeit selbst mit Gulfe eines Stiftes auf einen fich brebenden Cylinder. Läßt man nun zwei folder Zeichnungen von bemfelben Dustel fertigen, forgt aber bafur, bag ber elettrische Reiz bas eine Mal in möglichst weiter Entfernung von ihm in den Nerven eintritt, er letteren Falles also eine durchaus megbare langere Strede bes Rerven gurudlegen muß, bevor er den Duskel trifft, so zeigt sich, daß der Anfang der Thatigkeit um ein Bestimmtes spater erfolgt, als wenn nur ein turzes Nervenftud zwischen Reiz und Mustel lag. Die Wegftrede aber auf bem Cylinder, um welche die zweite Beichnung verzögert erschien, giebt uns das Dag für die Zeit. welche verfloß, mahrend der Reiz das langere Nervenftuck zurudlegte.

Durch beide Methoden kam Helmholt ziemlich zu benselsben Resultaten, und zwar, daß die Thätigkeit im Nerven eine Sekunde etwa braucht, um 90 Fuß zurückzulegen. Nachdem so nun einmal wenigstens für den Froschnerven sestgestellt war, daß die Fortleitung im Nerven mit bestimmbarer Geschwindigsteit erfolge, lag es nahe, auch den menschlichen Nerven hierauf zu prüsen. Die hiezu eingeschlagene Methode ist im Wesentslichen dieselbe geblieben; auch hier hat man Ansang und Ende einer Muskelbewegung auf einem sich drehenden Cylinder aufzeichnen lassen und das Raummaß alsdann zur Zeitmessung verwendet. So hat Helmholt die Muskeln seines Daumballens, ihre Verkürzungen auszeichnen lassen, während sie nicht durch seinen Willen, sondern durch einen elektrischen Schlag

erregt wurden, und gefunden, daß, wenn man einmal diesen Schlag dicht über der Hand, daß anderemal an einer Stelle des Oberarms eintreten läßt, an welcher der Bewegungsnerv für die Handmusteln ziemlich dicht unter der Haut liegt, im letzten Falle eine, aus jener Aufzeichnung erkennbare, auch geznau meßbare Verzögerung der Muskelverkürzung statt habe, und zwar, daß diese Verzögerung wiederum einer Geschwinz digkeit von annähernd 90 Fuß in einer Sekunde entspreche.

Wenn es fich nun aber mit ber Defbarteit des Borganges im Muskelnerven auch wirklich fo verhält, eine bestimmbare Zeit verfliefit, bis der Mustel vom Nerven aus elettrisch erregt wird; finbet das aber auch Alles seine Anwendung, wenn ich meine Musteln nicht durch einen elettrischen Schlag, sondern durch meinen Willen in Thatigkeit fete? und weiter gilt bas, mas für den Bewegungenerven erwiesen ift, auch für unsere Empfindungenerven? Um letteres zu erfahren, suchte Selmbolt zunächft mit Gulfe jener erften, turz angebeuteten Methode die Zeit zu bestimmen, welche verfließt von dem Augenblid an, in welchem ein elektrischer Schlag die Saut feines Fingers traf, bis zu bem, in welchem er burch bie Bewegung bes Fingers zu verfteben gab, er habe jenen Schlag gefühlt; d. h. alfo, die Beit zwischen Beginn des Empfinbungsreizes bis jum Buftandetommen irgend einer vorber verabredeten Billensäußerung. Streng genommen meffen wir hier brei hintereinander gelegene Borgange, Reizung, Empfindung und Willen, von denen wir jedoch nicht wissen, ob einer eben so viel Zeit für sich in Anspruch nimmt als ber andere. Und waren wir felbft im Stande, bie gange Lange diefes Beges vom Finger jum Gehirn, von da zurud gur Sand mit größter Genauigfeit auszumeffen, fo murbe uns bas nichts helfen, benn wir wissen nicht, wie sich die ganze Beit auf die einzelnen Begftreden vertheilt, ob vor allem die

Bewegung im Rerven und im Gehirn mit volltommen gleicher Schnelligkeit erfolge. Um bennoch biefes Borfahren benuten zu können, verfahren wir in folgender Beise. Wir reigen einmal die haut über einem Finger, das andere Mal am Oberarm, beantworten aber das Bewußtwerden beider Empfindungen jedesmal durch ein und diefelbe Handbewegung; wir meffen also einmal die Zeit fur den Weg von Sand zu Gehirn zurud. zur hand, bas nachfte Dal fur bie furzere Strede von Schulter zu hirn zur hand, und die Beobachtung . lebrt, daß wirklich die Zeit für jenen zweiten Weg erheblich fürzer ausfällt. Berkurzt aber mar nur ber Weg im Empfindungsnerven, jener durch das Gehirn ju den Bewegungenerven. blieb in beiben Bersuchen der gleiche: Die Berzogerung bes Berganges tonnte alfo nur burch die langere Strede des empfindenden Rerven bebingt fein. Meffen wir nun die Entfernung jenet beiden Sautstellen (Finger und Schulter), fo erhalten wir baburch die Lange der Wegftrede, welche in jener Zeit jurudgelegt wurde, um die die erfte Beobachtung länger ausfiel, als die zweite.

Helmholt selbst kam durch diesen Versuch zu einem sehr viel höheten Werth, als bei den Bewegungsnerven des Frosches. Er wollte nämlich gefunden haben, daß die Geschwindigkeit in seinen Empfindungsnerven wohl doppelt so groß sei, als in den letteren. Bedenkt man die Trägheit der Bewegungen und Empfindungen der Frösche, so schieses Resultat durchaus nichts Auffallendes zu haben, war es doch denkbar, daß wirklich ein derartiger Unterschied zwischen den kaltblütigen Thieren und den Menschen bestehe, um so mehr, als sich sand, daß man sene trägere Fortleitung im Froschnerven noch weiter verzögern könne, wenn man diesen durch Sis abkühlte. Spätere Beobachter haben sedoch diesen Unterschied nicht bestätigt, und Gelmholt selbst hat seine älteren Angaben nicht aufrecht erhal-

ten, so daß jest wohl allgemein die Ansicht gilt, daß die Vorgänge im Empfindungsnerven mit derselben Geschwindigkeit, nämlich 90 Fuß in einer Sekunde, erfolgen, wie in den Bewegungsnerven, ja daß selbst in dieser Hinsicht kein Unterschied bei den verschiedenen Therklassen bestehe.

Die Ballfische erreichen wohl die Länge von 80 Fuß und mehr, wir können daher annehmen, daß sie eine Berwundung der äußersten Spitze ihrer Schwanzstosse erft nach einer Sekunde empfinden, eine weitere Sekunde aber vergehen würde, bevor sie eine abwehrende Bewegung auszusühren im Stande sind.

Nachbem nun einmal der Weg vorgezeichnet mar, ift die Frage über die zeitlichen Berhältniffe in unfern Nerven von den verschiedensten Beobachtern in Angriff genommen; man hat fich hierzu theils ähnlicher, in mancher Beziehung wohl volltommener, theils gang neuer Gulfsmittel bebient. Go benutte ber Neufchateller Aftronom Birich ein von den Aftronomen auch zu anderen Zwecken verwendetes Uhrwert des Mechanikers Sipp. Das Raberwert biefer Uhr ift mit einem Glektromagneten fo in Berbindung gebracht, daß bei Schließung bes ben lettern umfreisenden Stromes die Zeiger ftillfteben, und erft wieder in Gang tommen, wenn jener geschlossen wird. Begrenzung von Anfang und Ende bes zu meffenden Borganges erfolgt nun badurch, daß berfelbe Sandgriff eines Gehulfen bem Beobachter einen elettrifden Schlag ertheilt, und bas Uhrwerf in Gang bringt, mahrend letterer fich bemuht, fobalb er ben Schlag fühlt, die Zeiger wieder anzuhalten; biefe geben aber nur fo lange, bis ber Beobachter auf Grund feiner Empfindung eine Bewegung macht. Das Räderwerk ift aber fo eingerichtet, daß einer ber Beiger Setunden, ein anderer ihn, ein britter sogar 1000 Sefunden angiebt.

Was nun ferner wohl zu erwarten stand, hat sich übrigens in den sehr zahlreichen Bersuchen, die seitdem gemacht worden,

beransgestellt, bag nämlich nicht nur zwischen verschiebenen Beobachtern, sondern selbst bei ein und demselben in verschiebenen Zeiten Empfindung und Billensäußerung mit febr verschiedener Geschwindigkeit erfolgen. Die, beide vermittelnden Rerven find eben Organe, die unter dem Ginfluß ber Ernährung wie aller übrigen Lebensvorgange fteben, welche baber mannichfaltig in ihrer Zusammensetzung wechseln, und bemnächft bald mehr, bald weniger lebhaft fich in ihrer Thätigkeit außern. Es hat fich ferner herausgeftellt, daß es für ben Borgang ber Leitung zu unferm Bewußtfein, von biefem durch unsern Billen gur Bewegung, nicht gleichgiltig ift, wie ftart der Eindruck war, der unsere empfindende Oberfläche traf. Der ftartere Reiz ruft eine lebhaftere Empfindung, eine energifdere, fcnellere Ueberleitung zu unfern Billensorganen hervor, und somit fällt benn bas Zeitintervall zwischen Empfindung und willführlicher Bewegung furger ans bei ftarten, als bei fdmachen Sinneseindruden.

Stellen wir nun mit Hülfe der so gefundenen Thatsache eine kurze Berechnung an dem menschlichen Körper an.
Die Geschwindigkeit, mit der wir uns einer Empfindung
bewußt werden, ist, so sahen wir, gleich groß mit jener,
welche unser Wille braucht, um den Bewegungs-Apparat unseres Körpers in Thätigkeit zu setzen. Ich selbst sinde, daß bei
mir zwischen einer Empfindung im Fuße und einer Antwort,
die ich genau im Augenblick des Bewußtwerdens derselben
durch eine vorher verabredete Bewegung gebe, annähernd 1/2
Sekunden versließen. Die Entsernung meiner Hand dis zum
Gehirn beträgt ungefähr 3 Fuß; um diese Entsernung zurückzulegen, d. h. um die Hand in Bewegung zu sehen, braucht
mein Wille 1/2 Sekunde. Der Abstand meines Fußes vom
Gehirn ist annähernd 5 Fuß, damit ein dem Fuße mitgetheilter Schlag mir zum Bewußtsein kommt, werden ungefähr dop-

pelt so viel, d. h. 30 Sekunden erfordert. Beide Borgange in den Empfindungs- und Bewegungsnerven beanspruchen also ausammen fur fich the Setunde, b. b. die Salfte ber gangen Beit; die andere übrigbleibende Galfte geht allein auf jenen Borgang im Gehirn, in welchem die bewußte Empfindung gur Billensäußerung wird. Und da haben wir benn allerbings ein Mittel gefunden, um die Schnelligkeit zu meffen, mit der unsere Seele, wenn auch zunächft nur in dieser einfachsten Form arbeitet. Die Aufgabe, welche wir ihr in diesem Falle gestellt hatten, war eine ungemein einfache; sie wußte voraus, an einer bestimmten Stelle foll der Rorper erregt werben, durch eine gang bestimmte, vorher verabredete Bewegung foll fie es an den Tag legen, daß fie fich diefer Berührung bewußt wird. Es ift unzweifelhaft, daß, wenn alles diefes nicht vorher bestimmt ware, wenn fie weder den Ort noch die Art einer finnlichen Bahrnehmung borber mußte, diefer erft eine Borftellung über die Natur des Erregers folgen mußte; wenn ihr nicht vorher bestimmt ware, burch welche ber vielen möglichen Rörperbewegungen fie ein Zeichen abgeben folle, daß fie fich ber Empfindung bewußt worden, dann natürlich mußte die Zeit für die Vorgange vom Bewußtsein zum Willen noch viel langer ausfallen. Ginige etwas zusammengesettere Falle haben hollandische Beobachter auch wirklich in den Kreis ihrer Beriuche gezogen. Es wurde verabrebet, daß für eine Empfindung links eine linksfeitige, und umgekehrt fur eine Empfindung techts eine rechtsseitige Bewegung gemacht werden folle. Der, an welchem in diefer Art beobachtet wurde, wußte nicht voraus, welche ber Empfindungen links ober rechts ihn jedesmal treffen wurde, er mußte also folgenden Gedankengang durchmachen: Jest fühle ich links, also bewege ich verabredetermaßen linke, und umgekehrt.

Die Verzögerung, welche die Billensäußerung durch die

Ginicaltung biefes fo einfachen Gedankenganges erfuhr, betrug annahernd -fo Setunden Sie fiel aber mehr als doppelt fo groß aus, wenn der Beobachter nicht nur nach dem Ort der jedesmaligen Erregung, sondern nach der Art derselben die Bewegung mablen, er alfo zunächft über die Natur des Reizes ein Urtheil gewinnen sollte, bevor er die eine oder andere hand bewegte. Sollte er z. B. burch die eine ober andere zu verstehen geben, ob das plöplich aufflackernde Licht roth oder gelb gefärbt sei, so trat die Bewegung wohl 15 Sekunden wäter ein, als wenn er ohne Rücksicht auf den Farbenunteridied nur das Sichtbarmerben eines Funtens andentete. Erhielt der eine Beobachter die Aufgabe: die ihm zugerufenen einfilbigen Worte so schnell wie irgend möglich zu wiederholen, fo war wiederum die Zeit zwischen Ruf und Wiederholung wohl um 180 Sekunden langer, wenn er nicht vorher wußte, was ihm zugerufen werden murde. Nehmen wir aber den geringften so gefundenen Berth als die außerste Grenze an if Gefunden, so erhalten wir dadurch das Zeitmaß für das Bustandekommen einer einfachen Borstellung über die Art wie über den Ort einer Empfindung.

Ich habe bereits früher gesagt, daß in den Vorgängen im Nerven nicht nur individuelle Verschiedenheiten, sondern auch bei ein und derselben Person in verschiedenen Zeiten sehr verschiedene Schnelligkeiten beobachtet wurden. Es ist daher wohl gewiß anzunehmen, daß auch die Vorgänge im Gehirn zwischen Bewußtsein und Wollen großen persönlichen wie zeitzlichen Schwankungen unterworfen sind, sie vor allem auch von der Lebhaftigkeit der Empsindung beeinflußt werden. Es soll ja mit allen diesen Maßen nicht etwa die Normalzeit ein für allemal festgestellt werden, in welcher jene Thätigkeiten vorgehen müssen, sie dürften vielmehr nur die Grenzen abgeben, innerhalb welcher sie ersolgen können.

Daß sie überhaupt meßbar sind, daß ihre Augenblicklichs teit nur eine scheinbare ist, darin liegt der hohe Werth der Thatsachen. Sie geben uns einen Beweis mehr, daß alle jene geistigen Funktionen mit materiellen Borgängen endlicher Gesichwindigkeit hand in hand gehen.

Doch gehen wir in unsern Beobachtungen noch eine kleine Strecke weiter. Die Bersuche haben ferner gelehrt, daß es für die Schnelligkeit, mit welcher wir irgend einer Empfindung mit unserm Willen solgen, durchaus nicht gleichzültig ist, durch welches Empfindungsorgan jenes vermittelt wurde. Man hat die Zeit gemessen zwischen dem Sehen eines Funkens, dem Hören eines Schalles, einer Geschmacksoder Hautempfindung einerseits, und stets derselben Handbewegung andererseits, und gefunden, daß sie sehr verschieden ausfallen. So ist die Zeit vom Fühlen in der Stirnhaut zur Handbewegung erheblich kurzer, als die zwischen dem Sehen und derselben Bewegung, und diese wiederum länger als zwisschen Hören und Bewegung.

Bedenken wir nun, daß die Wegstrecke, welche die Lichtsempfindung bis zum Gehirn zurücklegt, fast eben so lang ist, wie die für die Hautempfindung in der Stirn, also auch der ganze Weg, den Empfindung, Bewußtsein und Wollen in beisden Fällen zurückzulegen haben, gleich ist, so folgt daraus, daß entweder die Lichtempfindung langsamer als die Hautempfindung zu Stande komme; oder, was allerdings wahrscheinlicher ist, daß der Uebergang von der bewußten Empfindung zum Willen, in dem einen Falle, beim Sehen, mehr Zeit brauche, als in dem andern, beim Gestühl.

Für diese einsache Form der Aeußerung, die wesentlich dem Gedanken entspricht: ich will das vorher verabredete Zeichen geben, daß ich mir einer Empfindung bewußt worden, brauche ich selbst 100 Sekunden, wenn ich durch das Gefühl in der Stirn,  $\frac{17}{100}$ , wenn ich sie durch das Gehör,  $\frac{19}{100}$ , wenn ich sie durch das Auge empfing.

Daß wir es aber hier nicht etwa mit einer individuellen Begabung meinerseits zu thun haben, geht daraus hervor, daß die Angaben aller bisherigen Beobachter darin übereinstimmen, wenn auch die Unterschiede der einzelnen Werthe für jede Art der Wahrnehmung verschieden aussielen. Jener früher mitgetheilten Deutung Nicolai's aber, daß der Mangel an Uebereinstimmung solcher Beobachtungen, die gleichzeitig mit Ohr und Auge angestellt worden, seinen Grund sinde in der versschiedenen Schnelligkeit der Wirkung vom Auge zum Bewußtssein und vom Ohr zum Bewußtsin, geben die so eben mitgestheilten Thatsachen eine größere Wahrscheinlichkeit.

In allen bisher besprochenen Fällen haben wir die Thätigfeiten in unserem Behirn ftets nur zusammen gemessen, fie laffen fich aber, wie ja aus ber gangen Darftellungsweise bereits hervorgeht, fehr wohl in zwei gang verschiedene Vorgange zerlegen — Empfinden und Wollek. Sollte es nicht angehen, wenigstens einen dieser beiben allein, einer Zeitbestimmung gugangig zu machen? Stellen wir uns bie Aufgabe, wie in ienem bereits früher mitgetheilten Berfuche, auf einem fich mit befannter Geschwindigkeit bewegenden Cylinder einen Punkt zu machen, fo finden wir ftets ftatt beffen eine Linie verzeichnet, beren gange, wie ja bereits erwähnt, ber Zeit entsprach, mabrend welcher der Zeichenstift das Papier berührte. Wir meffen damit die Zeit, in welcher ich möglichst schnell hinter einander zwei Bewegungen meiner Sand ausführe, die eine nabert, die andere entfernt ben Stift vom Papier, beibe Bewegungen werden durch zwei einander folgende Billensimpulfe hervorge-Bu diesem ganzen Vorgang brauche ich, wie bereits früher gesagt, 1 Setunde; berechne ich mir aber nach früherem die Zeit, welche mein Bille braucht, um jeden der beiden entgegengesett wirkenden Muskeln zu beeinflussen, so sinde ich für beide zusammen circa  $\frac{1}{30}$  Sekunde, d. h.  $\frac{1}{3}$  der ganzen Zeit, die übrig bleibenden  $\frac{1}{3}$  braucht mein Wille allein, um zwei verschiedene Bahnen hinter einander in Thätigkeit zu sehen. Einem jeden Willensimpulse käme also etwa  $\frac{1}{30}$  Sekunde zu, die allein darauf geht, um die hirnanfänge meiner Bewegungsnerven auszusuchen und in Thätigkeit zu sehen. Stellen wir noch zum Schluß die Geschwindigkeiten einiger der bekanntesten Erscheinungen hier zusammen und vergleichen sie mit jener, mit welcher die Vorgänge in unsern Nervenspstem ersolgen, so sinden wir:

Die Elektricität legt circa 1300 Mill. Fuß in 1 Sek. zurück

Das Licht 900 1 Der Schall (Luft) 1000 Fuß Eine Ranonenkugel 1500 100 Der Abler 75 Gin Renner 1 Gine Lokomotive . 70 Die Erregung ber Rerven 90 1

d. h. eine Kanonentugel legt in derselben Zeit, welche zwischen unserer Empsindung und der ihr folgenden Willensäußerung versließt, nahezu 300 Fuß, ein Abler 20 Fuß, der englische Renner und die Lokomotive 14 Fuß zurück. In jener Zeit aber, die, wie wir gesehen haben, zur Gewinnung einer noch so einsachen Vorstellung erfordert wird, würde der Abler bereits 6, die Kanonentugel 90 Fuß ihres Weges beendet haben, und so sehen wir denn, wird die sprichwörtliche Schnelligsteit unserer Gedanken wohl nicht ganz wörtlich zu nehmen sein, denn schon der einsachste Gedankengang wird von den Schwingen des Ablers weit überholt.

## Unmerkungen.

- ') hirsch: Chronoscopische Bersuche über bie Geschwindigkeit ber verichiebenen Sinnedeindrücke und Nervenleitung in Moleschott's Untersuchungen zur Naturlehre. Bb. IX.
- 3) Man vergleiche insbesondere den Bortrag von Dr. 28. Prener: iber Empfindungen im 39. hefte unserer Sammlung.
- 3) A. v. Saller: Aufangegrunde ber Phyfiologie. Dentich von 3. G. Sallen. Bb. V. S. 67 ff.
  - 9 3. Müller, handbuch ber Phyfiologie. Bb. I. S. 581 ff.
- 5) E. S. Beber: Der Taftfinn und das Gemeingefühl in Rud. Bagner's handwörterbuch. Bb. III. S. 488.

In derfelben Verlagshandlung erschien:

- 29. Foerster (Dir. der Sternwarte); Neber Beitmaafe und ihre Berwaltung durch die Astronomie. 74 Sgr.
- G. Derm. Meyer (Prof. in Burich), Neber Sinnestaufdungen. 71 Sgr.
- 3. Rofenthal (Prof.), bon den elektrischen Erscheinungen. 71 Sgr.
- A. von Graefe (Prof.), Sehen und Sehorgan. Mit 5 Solg= schnitten. 10 Sgr.
- 23. Preper (Prof. in Bonn), Neber Empfindungen. 71 Ggr.

## Die Weltstädte in der Bankunst.

Vortrag, gehalten für den wissenschaftlichen Berein in der Sing-Atademie am 15. Februar 1868

HOU

F. Abler, Professor und Baumeifter in Berlin.

Berlin, 1868.

C. G. Lüberit'siche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Die Baukunst ist raumgestaltend; sie ist es auf ihrer niedrigsten wie auf ihrer höchsten Stuse. Da aber jeder Einzelraum aus dem ganzen Raume nur ausscheidet, wenn er sichtbar von Flächen eingegrenzt wird, so ist die herstellung und Verbindung dieser Grenzsslächen Ziel und Zweck jeder Baukunst.

Die Totalität dieser verbundenen Grenzflächen bildet den erwirkten Raum, das Raum- oder Bauwerk. Die Grenz-, flächen selbst find der Boben, die Wand und die Decke.

Unmittelbare Borbilber für das Raumwerk sind auf der Erde selten, denn die sonst so gütige Mutter Natur kargt der Menschheit gegenüber in der direkten Erschaffung von Räumen. Immer zwar giebt sie den sestgegründeten Boden, unendlich oft das schützende Laubdach, aber sehr selten den fertigen Raum als Höhlung von Bäumen oder Felsen. Aber ihre scheinbare harte wird wie so oft auch auf diesem Gebiete zu einer reichen Duelle des Segens.

Denn mit weiser Absicht setzt sie den Menschen nackt und schutzlos auf die Erde, damit er nicht sicher geborgen sein Leben müßig genieße, sondern sie überläßt ihn dem Einflusse ihrer Elemente und zwingt ihn zu dem schweren aber ruhmsvollen Kampse um's Dasein. Für Nahrung und Kleidung ist dieser Kamps ein Angriss, denn der Wensch entreißt der Erde, 111. 51.

bem Wasser wie der Luft ihre Thiere und Früchte, um sich zu nähren und zu kleiden. Nur für die Wohnung ist des Menschen Rampf eine Vertheidigung, ruhig und leidenschaftslos. Deshalb erscheint auch auf der Schwelle des Hauses — von Anbeginn — der Friede!

Das dirette Grundmotiv zur Gewinnung eines frei ersichaffenen, nicht nachgeahmten Raumwertes ist sicherlich die Bergung des nach alten Sagen von Göttersöhnen vom himmel herabgetragenen Feuers gewesen. Die sichere Erhaltung des so unersetzlich wohlthätigen Elementes erforderte die herstellung einer von allen Seiten geschützten Feuerstelle. Diese Brandstätte ist der heerd, welcher sest gegründet oder wandelnd gestaltet stets der Mittelpunkt des Zeltes wie des hauses, des Lagers wie der Stadt geblieben ist.

Um biefen heerd find nun die brei Grengflachen geordnet worden, welche ben erften Wohnraum berftellen halfen. erfte Grengfläche ift ber Erdboden, welcher unmittelbar porhanden oder fünftlich geandert, den Heerd trägt und ihn vor ber auffteigenden Erdfeuchtigkeit, von unten sichern muß. Flamme von den Seiten zu ichuten, wird die zweite Grengflache aus Zweigen und Blattern geflochten ober erwirkt. ift bies die ben Bind wendende Band, welche möglichft bicht geschlossen aus Flechtwert bergestellt wird. Beil fie die menschliche Thätigkeit des Flechtens, Webens und Wirkens hervorgerufen hat, so ift auch die Matte und der Teppich das dauernde, ja immergultige Symbol fur ben Begriff bes Raumverschließenben geworben. Die britte Grengflache, welche ben Beerd und sein wohlthätiges Feuer von oben her schützen soll, ift die Dede, die ebenfalls aus Flecht= ober Filzwert gefertigt und mit schützenden Thierfellen belegt wird. Der Funktion der Dede entspricht bie Funttion bes hutes, als einer Schutbede bes Hauptes. Mit vollem Rechte nennt daher die Boltssprache

ben hut "einen Dedel" ober die wandelnde Regenschutzbede, den Schirm, "ein Regendach".

In dem einfachsten Raumwert sind Wand und Dede eins, wie im Regelzelte des Nomaden oder der Schneehütte des Polarbewohners. Auf höherer Stufe sondern sich in Zelt wie Hütte, Wand und Dede von einander und die höchste Organissation erreicht das Raumwerk, wenn eine erweiterte Ausdehnung der frei schwebenden Dede durch eigene Stützen ermöglicht, und über dieser Dede selbst ein besonderes Schutzdach äußerlich aufgestellt wird. Dann treten zu den nothwendigen drei Grenzsslächen zwei wichtige Ergänzungswerthe hinzu, zu Boden, Wand und Decke gesellen sich noch Stütze und Dach. Die Stütze ist der schärsste Gegensatz der Wand; jene öffnet den Raum, diese verschließt ihn; decketragend sind beide. Das Dach ist nichts als die Decke der Decke, sei sie horizontal oder geneigt.

Mit diesen fünf Grundelementen arbeitet die Baukunst seit Jahrtausenden; denn von dem ersten Heerdraume an verlangt der Mensch auf allen Entwicklungsstufen seiner Kultur fortdauernd von der Baukunst Rath und Hilse für die Erfüllung seiner wachsenden räumlichen Bedürfnisse.

Deshalb ist die Architektur die vielbegehrteste der bildenden Kunste, welche oft stoden aber nie sterben kann. Doch den Kranz der Unsterblichkeit erwirbt sie wie ein heros nur im Schweiße ihres Angesichts; denn nach zwei Seiten hin sind ihr die engsten Schranken gezogen. Sinmal sind Bauwerke nie an sich selbst Zweck, wie so oft die frei geborenen Schöpfungen der Plastik und Malerei, sondern stets der Ausdruck eines zweckerfüllenden Schaffens.

Schon das Bauprogramm, der Antrieb zum Entwurfe, läßt die zeitlichen Bedürfnisse, die materiellen Mittel, die Billfür des Bauherrn, mit einem Worte den Realismus des

Lebens erkennen, welcher ben freien Flug bes architektonischen Geiftes beschränkt.

Noch beengender ift die zweite Schranke, welche aus der Ratur der zum Bau benuften Körper hervorgeht. Da die Gesetze der Konstruktion aus den Eigenschaften der materiellen Körper resultiren, so folgt jeder Verletzung oder jeder Ueberschreitung derselben die Zerstörung auf dem Fuße. Aber auch diese Fessel wird immer ein SpornzutiesererForschung, ein Antried zu erneuten Versuchen. Zu allen Zeiten trachtet der Genius der Baukunst nach Beseitigung der beschränkten Enge des Raumes, nach Zerlegung der nothwendigen Strukturmassen, nach größtsmöglicher Klarbeit und Durchsichtigkeit des freien Raumwerkes.

Und die beiden Forderungen der Zwedmäßigkeit und der Nothwendigkeit sind doch erst nur das Fundament, auf welchem die freie Schöpfung des künstlerischen Geistes erwachsen kann. Denn die von dem Bedürsnisse verlangten Raumgrößen müssen organisch verbunden, die nothwendigen Strukturtheile nach ihren statischen Leistungen gesehmäßig gestaltet und mittelst einer eigenen Formensprache so reich belebt werden, daß aus der starren Ruhe todter Körpermassen durch Harmonie und Ebenmaß lene sonnige Schönheit hervorleuchten kann, welche das Werk der Nothdurft und Nothwendigkeitzum erhabenen Kunstbauemporhebt.

Gin jedes höhere Bauwert ftellt daber:

1) das Kulturleben seiner Goche, 2) das mechanische Bermögen und 3) die afthetische Begabung seines Meisters dar.

In jedem Bauwerke wird bald die eine, bald die andere der drei Hauptbedingungen mit überwiegendem Glücke erfüllt. Ist nun irgend eine Lösung wiederkehrender Aufgaben so selbsteständig, so neu und eigenartig, daß gleichzeitige oder spätere Meister dem ersten Urheber aus freier Ueberzeugung sich ansschließen und in gleicher Richtung weiter schaffen, so daß eine fruchtbare Entwicklung der Denkmalbaukunst daraus hervor-

geht, so nennen wir einen solchen Bau ein Originalwerk ober einen Schöpfungsbau. Nicht die absolute Größe, nicht die Güte des Materials leihen einem solchen Originalwerke den dauernden Werth. Denn so klein es auch sein kann, so ist es doch das gesegnete Samenkonr, welches tausendfältige Frucht trägt. So bescheiden sein Material erscheint, immer bleibt es der sichere Prodirstein für alles Echte und Gediegene. Ob auch die Zeitgenossen sich spröde oder abwehrend verhalten, sein von dem Genius eingeborner Werth steigt höher und höher, je reicher und vielseitiger die Entwicklung wird, zu welcher es zuerst die Bahn brach.

Bie Leuchtfeuer in pfabloser Wildniß, so ragen aus ber faft unabsehbaren Reihe von Dentmalbauten, welche ber menschliche Geift seit über funf Jahrtausenden erschuf, die Schöpfungsbauten als hohe Gipfel empor. Das lette und bochfte Ziel der echten Baugeschichte muß ftets die Ermittelung biefer Bandenkmale fein; denn diese allein, überfichtlich geordnet, ergeben die Summe aller Bauideen der Menschheit. Sie allein find für den Architekten - was die Natur in ihren herrlichsten Schöpfungen birekt dem Bildhauer und Maler bietet, — Mufter und Borbild! Freilich ift ihre Ermittelung eine Riesenarbeit, würdig eines Menschenlebens, aber für jest unmöglich, da es noch überall an ernsteren und tieferen Borarbeiten zu einer wirklichen Geschichte der Baukunft fehlt. Roch ist nicht das vorhandene Raterial zusammengebracht, geschweige benn geprüft, verglichen und geordnet. Es muß vorerft genügen, auf bem sich noch ftets erweiternden Felde der Denkmalkunde die Hauptlokale, in welchen fich durch eine Reihe von Schöpfungsbauten die Gipfelpuntte ber gangen menschlichen Bauthätigkeit erkennen laffen, nachzuweisen. Beil aber bas eigentliche Feld ber Baukunft bie Stabte find, die Anfiedlungspuntte ber gesellichaftlich-verbundenen Renschheit, fo nennen wir jene Stäbte, welche tonangebend als Mittelpunkt ihre Mitwelt und Nachwelt in architektonischem Sinne beherricht haben, Beltftabte in ber Baukunft.

Rur die langdauernde geistige Arbeit eines Boltes, welche die Menschheit zu neuen Kulturstusen emporsührt, ist für die Welt bedeutsam. Aber etst wenn eine Kulturstuse durch die Kraft und Fülle des geistigen Lebens einer Stadt in Schöpfungsbauten sichtbar zur Erscheinung kommt, empfängt diese Stadt den höchsten Lohn für ihr strebendes Selbstgefühl. Ihre Bautunst wird alsdann der steinerne Ruhmeskranz, der ihr sür alle Zeiten auf diesem Gebiete den Chrennamen einer Weltstadt sichert.

Es bleibt das dauernde Verdienst eines deutschen Kunstforschers, Franz Mertens, diese Gipselpunkte der Baukunst in
den Städten zuerst erkannt, wenn auch nicht diese Städte als
"Weltstädte in der Baukunst" bezeichnet zu haben. Acht Städte sind es: Babylon, Theben, Athen und Rom für das Alterthum; Constantinopel, Cairo und Paris für das Mittelalter; endlich Florenz für die moderne Epoche.

I. Babylon, die älteste Stadt Best-Asiens ist schon während des dritten Jahrtausends zum Mittelpunkte des indischen Welthandels emporgestiegen. Zwischen aderbautreibenden Hirtenvölkern auf überfruchtbarem Boden war es der erste seste Ansah an einem großen Strome, dessen nahe Mündung nach Indian mies. Unter so günstigen Bedingungen von Ackerdau, Flußhandel und Karavanenverkehr entwickelten sich hier rasch die reichen Verhältnisse eines Stadtstaates, der den Welthandel vermittelte. Vielsache Völkerdurchkreuzungen, Arier, Semiten und Kuschiten, vom Oberlande herab, wie vom Meeresstrande herauf, bildeten das Fundament des monarchischen Staates, an dessen Spitze der siegreich herrschende Stamm der Chaldäer stand. Von diesem reich begabten Volksstamme wurde die Beobachtung und Verehrung der Gestirne geleitet, von ihm

Maß und Gewicht, Münze und Schrift mit bewunderungswürdigem Scharffinne festgestellt und über die Welt verbreitet.
Dem Königthume standen sast unbeschränkte Mittel zu Gebote.
Kein Bunder, daß auch die Denkmalbaukunst in seinem Dienste ihre ersten Schritte that. Sie that es riesenmäßig, denn Babblon hat den dankbaren Ausdruck für seine Kultur wie für sein Gottesbewußtsein frühzeitig an den Ramen eines zum Gott verklärten Sterblichen, des Belus geheftet.

Ihm zu Ehren erhob fich jener Bunderbau des babylonischen Thurmes am weftlichen Guphratufer, bessen riefige Maße nie wieder versucht worden find. Ueber einem Quadrate von 600 Kuß Seite gestaltete sich ein Terrassenbau in acht Stufen bis zu einer Sobe von wieder 600 guß, ber unten bas Grab, oben das haus und Ruhelager des Gottgeworbenen enthielt. Roch ift ein koloffaler Reft, ber bis zu 238 guß aufragt, sowie ber ganze Unterbau vorhanden. Lufttrodene Ziegel bilbeten ben Rern, icharf gebrannte und bunt glafirte Badfteine die Bandbelleidung, Strebepfeiler verftartten die Mauern und breite Rampen führten zum Gipfel. Die Baumasse mar diefelbe wie an ber großen Pyramide bes Chufu, nämlich 80 Millionen Rubilfuß, aber der Bau war 120 Jug höher und bebedte, wenn wir ihn angenähert uns vorstellen, die doppelte Grundflache unferes Ronigsichloffes und ragte bis zur boppelten Sohe unserer Petrithurmspige empor. Go bilbete bas Belusgrab innerhalb feines Tempelbezirkes bei Tage den weither geschauten Zielpunkt für die Bolkerwallfahrer, bei Racht die hohe halbaifche Sternwarte für priefterliche Forschung. gegliederte Terraffenbauten für Tempel und Palafte lagen auf der öftlichen Seite des Fluffes, darunter die baumreichen schwebenden Garten. Beide Flugufer verband eine hölzerne Fahrbrude auf Steinpfeilern, und eine gewaltige Mauer mit naffem Braben umichloß die ausgebehnte Stadtanlage, beren oft angezweifelte Magangaben burch bie noch erhaltenen Refte im Großen und Ganzen unzweifelhaft bestätigt werden.

Aber trop des großen Maßstabes find hier alle Programme ber Bautunft noch einfach, bas Material bescheiben, die Konstruktion primitiv. Alles ift wallartiger Wandbau; eine Ueber= tragung ber toloffalen Deich= und Uferbauten bes mafferreichen Landes auf den Sochbau ift unverkennbar. Die Raumbilbung ist auffallend eng und schmal, weil die Deckenspannung fehr beschränkt ober durch Ueberkragung ber Wände mühevoll erweitert ift; alle Stuten fehlen und damit die felbstiftandigen Runftformen; einformig wiedertehrend ift ber innere wie ber außere Bandichmud ftets der Teppichweberei entlehnt. Es ift die groß aufgefaßte und reich geschmudte Lehmwerkshütte bes Aderbauers, horizontal aneinander gereiht ober vertital übereinander gebaut. Allerbings find die gewaltigen Mauermassen mit kleinen Lichtöffnungen nothwendig, um Schut vor ber Sonnengluth zu geben; fie befriedigen babei bas bem Orientalen angeborene Bedurfniß, die Abendfühle auf bem Dache zu genießen und in die Bunder bes geftirnten himmels fich zu verfenten.

Dieser Richtung des Volksgeistes entstammt auch die Idee des Belusthurmes. Dem lichtgewordenen Kulturbringer sollte bei seinem Herabsteigen aus der reinen Höhe auch ein würdiges Ruhegemach bereitet stehen, worin er hoch über dem lärmenden Treiben der Stadt, weit über Qualm und Fiebergluth, rein und ruhig wohnen könne. Eine kindlich befangene Idee, aber mit echt semitischer Glaubensgewalt so rücksichtslos in's Leben gerusen, daß die reiche Volkskraft von solcher Forderung priessterlicher Gewaltherrschaft erdrückt werden mußte. Mit vollem Rechte hat daher die heilige Schrift für dieses himmelstürmende Selbstgefühl noch eine lebhaste und zürnende Erinnerung und knüpft die Empörung und Zerstreuung der Völker an das riessige Unternehmen. Gleichwohl ist dieser Schöpfungsbau, der

bicht an den ältesten Berichten der Schöpfung selbst steht, von solgenreicher Bedeutung für die Baukunst gewesen. Denn das nenbabylonische Reich hat nicht nur in gleichen Formen sich bewegt, sondern der gewählte Terrassenstusenbau hat Jahrhunderte lang die asiatische Baukunst von Assprien und Versten die Schina und Japan hin beherrscht, ja einen sicher erkennbaren Ginsluß auf die hellenische Baukunst in Assen geübt. Zumal in Alexanders Zeit, wo die Bunderbauten des Mausoleums von Halikarnaß oder des Scheiterhausens des Hephästion zu Babylon dieses uralt orientalische Motiv irdischer Verherrlichung theils als dauerndes Denkmal, theils als vergängliche Schöpfung der Belt auf's Neue vor die Augen stellten.

Π. Dem Doppelstromlande Beftafiens ftebt Theben. das Einstromland Oftafrikas als uraltes Rulturreich ebenbürtig gur Seite. Auch hier verburgen ber milbe Simmel und ber befruchtende Strom eine mühelose Eristenz, aber Gebirge und Buften bannen die Bewohner streng in das Flußthal. eine Are hat das Land und entbehrt aller natürlichen Querverbindungen zur Theilnahme am Welthandel. Daber ift Aegppten (bas schwarze gand) frühzeitig Aderbauftaat geworden und stets Kornkammer geblieben. Auch hier erhob fich neben der ursprünglichen Theofratie ein weltliches Königthum, welches feine Ahnherren in den schicksalvollen Geftalten bes Dfiris und ber Ifis erkannte und von der geduldigen Entsagung seiner Unterthanen gottähnliche Berehrung erzwang. Berewigungstrieb veranlaßte ichon im vierten Sahrtausend jene riefigen Berte, welche, ben urfprünglichen Ziegelbau verlaffend, den sproberen Steinbau und damit die reine Arnftallform in Ppramidengeftalt in die Bautunft einführten. Die Pyramiden find Ronigsgraber, find auch Schopfungsbauten, aber noch einfeitiger, noch befangener als bas Belusgrab. Hier ist die Raumbilbung fast Rull, die Materialaufhäufung Alles. Der Fluch bes eigenen gandes hat bauernd an biefen Schopfungen gehaftet. Auch wir staunen sie an, aber bewundern fie nicht, benn niemals hat fich ber nacte Despotismus schrankenloser in der Bautunft verkörpert.

Milberer Fürften herrschaft befreite bas Land von solcher Kraftvergendung und erlöfte auch die Bautunft aus den harten Fesseln diretter Naturnachbildung.

Leider wurde die beranreifende Runft- und Rulturbluthe burch ben Ginbruch barbarifcher Spffosftamme fur ein halbes Jahrtausend unterbrochen. Erst nach hartem Rampfe gewannen im fiebenzehnten Jahrhundert die erftartten Dynaftieen wieder ben alten Thron und erweckten auch ben nationalen Kunsttrieb zu neuem Leben. Des Reiches Mittelpunkt murde Theben. An beiden Stromufern entfaltete fich eine mehrhundertjährige Bauthätigkeit, echt königlich, reich und bauerhaft, ebenso toloffal als vielseitig.

In den einsam oben Felsthälern auf bem linken Rilufer wurde den gestorbenen herrschern ein sicheres labyrinthisches Prachtgrab bereitet. Der lebende Ronig wohnte dagegen am rechten Ufer, am fluthenden Strome, unter prangenden Garten, mitten im Gewühle bes betriebsamen Bolkes. Sein haus war mit dem Gotteshause eins. Es war abgeschlossen und feft, kuhl und luftig, ruhig und ftill; und dennoch eben so sehr auf die Entfaltung königlichen Ceremoniells eingerichtet, wie bei ber Feier nationaler Feste zur Aufnahme und Begrüßung gahlreicher Ballfahrer prattisch gegliedert. Der Tempelpalaft zu Rarnak ift die concentrirte Sammlung fast aller ägpptischen Schöpfungsbauten. Bidder-Alleen eröffnen die Processionsftraße (eine meisterhafte Berknüpfung von geschlossener Architektur mit offener Außenwelt), ftolge Bartthurme, ppramibal geneigt und mit Bilberschrift bebeckt, flankiren und verherrlichen ben Eingang. Gin umfäulter Gof öffnet fich und führt burch (80)

ähnliche Thorthūrme zu dem ungeheuren Audienzsaal, dessen breischissiger höherer Mittelraum mittelst hoch gestellter Seitensenster die ganze siebenzehnschissige Bauanlage wirtungsvoll besleuchtet. Und wieder folgen in mannigsachem Bechsel, aber stets sich verkleinernd Thürme, höse und hallen, bis zu dem heiligthume des Gottes und zu dem von Gärten umringten Palaste des Herrschers. Ganze Königsgeschlechter haben diesen Riesenbau errichtet, aber stets in gleichem Sinne. Ginarig wie das beherrschte Land ist auch das Bert, unzerstörbar wie seine Gebirge das Material; die Farbenfülle und den Lichtzauber der Ratur wiederholt der Bilderreichthum, der unabsehbar über Bände und Decken ausgegossen ist.

Belch ein Fortschritt zu der Raumenge Beftafiens! hier tritt uns die gewaltige Bereicherung ber Bautunft durch den gefäulten Deckenbau in imposanter Beise entgegen. Saft steben icon bie erwirkten Raumgrößen mit bem Materialaufwande im richtigen Berhältnisse. Roch erinnern zwar die massigen Volonen an die Pyramiden und die ftark geboschten Mauern an den Ursprung bes ägyptischen Saufes aus bem Nomaben-Aber dauernd gultige Runstformen find schon gefunden, jur Teppichwand gesellen sich die Krönung, die Umrahmung, bie Saule und ber Dedentrager. Und ichon genügt in bem gefäulten Raume eine gleiche Sohe nicht mehr, über die Nebenraume ragt die Mittelballe, um von der oberen Seite ber ein seierlich wirkungsvolles Seitenlicht zu gewinnen. Das Innere wie das Aeußere werden dadurch völlig verändert und in solchem Sinne ift ber Audienzsaal zu Karnat das Eigenthumlichfte, was die pharaonische Bautunft geschaffen. Schon der Magftab übertrifft jeden anderen herrschersaal. Er ift fast zehnmal größer als der weiße Saal im hiefigen Ronigsschloffe, die dreischiffige Mittelhalle steigt bis zu 80 Jug empor, auf jedem Ravitelle ber zwölf Mittelfaulen konnen 100 Personen fteben! Welch' eine Sicherheit in der Mechanik verrathen die Angaben, daß jeder Balken ein Gewicht von 825 Centner, jede Deckstafel von 615 Centner hat. Aber schwerer wiegt die nicht nur angestrebte, sondern weit geförderte Charakteristik der baulichen Funktion der Säulen und Decken. Und das Wichstigste bleibt die ganz originelle Raumgestaltung der höheren Mittelhalle und ihrer direkten wohlgeordneten Seitenbesleuchtung.

Weil sich in diesem Raume die irdische Machtsülle in voller Majestät zuerst verkörpert hatte, so übertrug sich mit der Raumgliederung auch der Name auf unzählige spätere Königs-hallen und hohe Pforten des Morgenlandes, ja stieg bis zu den bürgerlichen und städtischen Kreisen, in die Kaushallen, Gerichts- und Speisesäle der griechisch- römischen Welt herab, um von dem Christenthume, als ein Hauptstrukturprinzip in der Form der Basilika von neuem ersast und bis zur höchsten Schöpfung des Mittelalters, der gothischen Kathedrale emporgeführt zu werden.

III. Athen. Die großen Semitenreiche, wie der alte Pharaonenstaat wurden im sechsten Jahrhundert eine Beute der stegreichen Arier. Ihr Großlönig erstrebte schon die Unterwerfung Europa's, als seinen Bölkerheeren hellenischer Freiheitsssinn muthig entgegentrat. In heißem Kampse siegten die Griechen, allen voranleuchtend der ionische Stamm der Athener. Die hohe Begabung seiner Bürger, von staatsklugen Führern geleitet, erhob den kleinen Landstaat zur weithin herrschenden Seemacht des Mittelmeeres. Athen wurde Mittelpunkt des Handels, aber mehr als das, ein neuer Sit der Kultur und Kunst.

Allerbings lag schon aus alter Zeit eine herrliche Erbsichaft vor. Dies war die Schöpfung des hellenischen Tempels in zwei Auffassungen, worin sich die beiden Hauptstämme der

Dorier und Jonier — jeder in seiner Art — geaußert hatten. Rlein, abgeschloffen und ftreng gebunden erschien ber borische Bau, beffen Inneres von kleinen Lichtöffnungen bicht unter ber Dede erleuchtet wurde. Seine Formensprache mar reich und ein hober Ernft darüber ausgebreitet. Ginladend und offen, bem beweglichen Sinne ber Jonier entsprechend, geftaltete fich ber schlanke, ganz umfäulte Bau, ben ein in ber Dede befindliches Oberlicht zum Sppathralbau machte. Die außerorbentliche Begabung beiber Boltoftamme hatte aber die einzelnen Bauglieder nach ihrem inneren Begriffe mittelft außerer Runftformen fo richtig charafterifirt und bann biefelben fo gefetsmäßig mit einander verknüpft, daß beide Tempelformen vollendete Runftorganismen geworden waren. Nichts abnliches war früher erftrebt, geschweige geleiftet worden. In diese reiche Erbschaft trat Athen ein und verwendete nicht nur beibe Bauweisen mit gleicher Anerkennung, sondern ftrebte auch nach einer weiteren Berschmelzung und Durchbringung beiber in ber attischen Auffassung. Daher wurden die alten Burgheiligthumer ber Pallas und bes Grechtheus in den altväterlichen ionischen Formen wieder hergeftellt, bagegen neue Stiftungen, wie ber herventempel bes Thefeus ober bas Schathaus ber Pallas. der Parthenon in borischen Formen errichtet, ja beide Verfionen bei dem Prachtbau der Proppläen gemeinsam verwendet.

Solche Freiheit war nur auf griechischem Boden, nur in Athen möglich! Nicht des Herrschers Machtwort oder der Priester Satzung stellten hier die Aufgaben, sondern eine kunststunige Bürgerschaft behandelte die Errichtung großer Aunstswerke als eine öffentliche Angelegenheit und entzündete dadurch den schöpferischen Funken in dem Betteiser strebender Genossenschaften. Dabei lebte die alte Bürgertugend und strenge Zucht; undergessen waren die goldenen Borte: "Halte Maß!" "Zum Juten das Schöne!" Fest hielt man an der väterlichen Satzung,

genau zu scheiben den hieratischen Bau vom Profanbau, so daß kein Privathaus den Tempelgiebel tragen, über keinem Speisesaale die den gestirnten himmel nachahmende Felderdecke sich breiten durfte. In erneuter Fassung traten die alten Götter in Pindars Siegesgesängen, in Aeschylos Dramen als erhabene Ibealgestalten dem Volke vor die Seele.

So lebt auch in den Bauwerten noch der Nachklang der alten Zeit verbunden mit den vielseitigen Richtungen einer höheren Bildung, einer reicheren Lebensauffassung.

Nichts verkörpert beutlicher die frische Anschauung, das gesunde künstlerische Streben jener Zeit, als die Schöpfung des ersten steinernen Theaters am Südabhange der Akropolis. Mit naiver Sicherheit wurde der Sipraum von der Bühne getrennt, beide aber durch die Thymele, den Akarplat des dionysischen Gottes praktisch wie künstlerisch verbunden. Um den Unterdau zu sparen, wurden die Sitztusen unmittelbar in den Abhang eingeschnitten, klar und übersichtlich wurden die Pläte, zwedmäßig die Zugänge geordnet und selbst für gutes Sehen und hören das Richtige wie von selbst getrossen. Es ist eine für alle Zeiten mustergültige Anlage, die nur auf dem Boden eines freien und gesunden Volkslebens erwachsen konnte.

Höher steht ber Bau der Propyläen, der Schöpfungsbau bes Mnesitles, das lette Werk der goldenen Perikleischen Zeit. Es ist die Prachtpforte, welche den heiligen Tempelbezirk der Burggöttin mit seiner Fülle von Denkmälern und Weihegeschenken abschließen aber auch erössnen sollte. Ein einsaches Programm, aber durch die Dertlichkeit wie durch die bereits vorhandenen Werke im Maßstabe und in der Disposition aus Aeußerste beschränkt. Und wieder ist Alles zwecklich und schön geordnet. Zuerst die riesige Prachttreppe mit Rampen für Reiter und Wagen, rechts die kleineren Propyläen zum Altarplate der Rike führend, links die Gemälbehalle und in der

Mitte die erhabene, tief geöffnete Säulenhalle mit ihren kühnen Marmordeden. Das Ganze ist ebenso sehr ein raumöffnender Hallenbau wie verschließende Pfortenanlage, ein Werk, welches zwar oft wiederholt aber nie übertroffen werden konnte.

Im Tempelbezirke selbst erhob sich der Parthenon, der jungfräulichen Göttin Festtempel und Schathaus, mit seiner Külle von sinnvollem Bildschmuck innen und außen, in den ernsten Formen dorischer Bauweise errichtet. Er war nicht, wie ost irrthümlich behauptet wird, nur schmuckvoller Außen-bau, sondern wesentlich erhabener Innenbau, so wohlgeordnet, so reich gegliedert und so einheitlich beleuchtet wie nur irgend ein Innenbau jemals gestaltet worden ist. Mit seiner Herstellung und mit der Errichtung des 40 Fuß hohen majestätischen Goldelsen-beinbildes der Pallas wurde ein Gipselpunkt aller bildenden Kunst erstiegen, denn niemals sind die drei Schwesterkünste in freudigerhingabe an eine große Idee so eng und so harmonisch zu einer Gesammtleistung wieder zusammengetreten wie hier.

Ueberall erscheint in Athen bei bem zwederfüllenden Schaffen auch die höchste geiftige Freiheit, welche jedes Programm mit wunderharer Ginfachheit loft und ben struktiven Organismus ebenso statisch richtig wie äfthetisch vollendet gestaltet. immer ist der horizontale Deckenbau ausschließlich in Anwendung, aber er läßt die volle Herrschaft über die Materie in ber fühnen Berlegung und bewußten Zusammenfaffung ber einzelnen Banglieder erkennen. Gegen diese geistige Bobe, welche ber hohe und freie Sinn bes griechischen Boltes erftieg, ericheinen fammtliche Leiftungen von Babylon wie Aegypten nur als bescheibene Vorftufen. Die hellenische Bautunft erfüllte die Miffion des Alterthums. Denn von ihr wurde die eine der drei Festigkeiten aller Körper, die relative, d. h. die Wiber= ftandsfähigteit gegen das Berbrechen, bis gur außerften (85) III. 51.

Grenze verwerthet und muftergultig jur tunftlerischen Erscheis nung gebracht.

So ist der hellenische Baustyl das Resultat einer in seltener Ronsequenz sich bewegenden zweitausendjährigen Entwicklung. In konstruktivem Sinne ist er wegen der geringen Kohärenz steinerner Balken in enge Grenzen gebannt. Aber durch die lautere Schönheit seiner Schöpfungen und noch mehr durch den Reichthum und die Gesehmäßigkeit seiner erst in jüngster Beit durch Bötticher's Scharssinn wieder erklärten Kormensprache bleibt der hellenische Baustyl eine nie versiegende Quelle des Segens für jede höhere architektonische Bildung.

IV. Rom. Hellas ging an innerer Zwietracht zu Grunde, als das persische Reich schon morsch geworden war; die makedonische Phalanr bestegte beide. Das Machtgebot Alexanders
und seiner Feldherrn Ruhmsucht verbreitete die griechische
Kultur über den Osten. Vielseitig durchdrang sich das Neue
mit dem Alten. Insbesondere weckten die großen Aufgaben,
welche die jungen Dynastieen der Baukunst stellten, alte aber
schlummernde Keime des Orients zu fruchtbarem Leben. In
Seleucia und Alexandria begann eine neue Entwickelung des
uralt orientalischen Gewölbebaus.

Rom gründete mit Schwert und Waage seinen Einheitsstaat, dann erbte es die Siege Alexanders und errichtete eine
Weltherrschaft. Lange war die Architektur der Republik dürstig
gewesen, dis die hellenische Kunst, durch siegende Konsuln herübergeführt, die etruskischen Neberlieserungen beseitigt hatte.
Mit noch höherer Einsicht verpflanzte sodann Agrippa für die Ruhmeszwecke der beginnenden Kaiserherrschaft die neuen struktiven Keime westöstlicher Kultur nach der Tiberstadt und suchte
sie mit dem sertigen Schema der hellenischen Kunst zu verbinden.
Er gründete das Pantheon, jenen Schöpfungsbau ersten Ranges, der an der Schwelle der christlichen Aera stehend, durchaus den Bendepunkt in der Baukunst des Alterthums bezeichnet. Dieser Kuppelbau von 132 Fuß Beite und gleicher Höhe, nur von oben durch ein Kreislicht beleuchtet, stellt in seiner Raumssorm — Halbkugel über Cylinder — die denkbar höchste Einheit dar. Um eine vertikale Are gruppirt sich Alles, wie die Belt um den Billen des Alleinherrschers. Es ist ein Hypäthralban wie der Parthenon, aber konstruktiv unendlich höher. Der Steinbalken ist zurückgedrängt und damit die relative Festigskeit beinahe völlig beseitigt. Die kolossale Steindecke besansprucht eine andere Festigkeit, die rückwirkende, d. h. die Biderstandssähigkeit gegen das Zerdrücken.

Dadurch wurde die Architektur von der zufälligen Dichtheit des Materials im Steinbalken befreit und neue Probleme für die Gestaltung der Decke eröffnet. Zwar trat die Verstandesthätigkeit der Erwägung hinfort an die Stelle phantasievoller Anschauung; aber diese Richtung entsprach dem römischen Volksgeiste, der seine ebenso praktische wie tief ernste Denkweise bereits dem Rechte wie dem Staate ausgeprägt hatte.

Allerdings wurde in der umfassenden Bauthätigkeit der Kaiser der alte horizontale Deckendau noch festgehalten, so in Tempeln, Hallen und Sälen, ja mit gesteigerter Kühnheit und mit Zuhilsenahme metallener Strukturen in dem Riesendau der Basilika Ulpia des Trajan, aber die eigentlich schöpferische Thätigkeit verließ nicht mehr die eröffnete Bahn, sondern strebte, soweit es die realen Verhältnisse des Lebens gestatteten, immer mehr nach der Herstellung weit gespannter und seuerssicherer Steindecken. Genährt wurde diese Richtung durch die Külle von Zweckmäßigkeitsbauten, welche das Weltreich erheischte, so durch Kloaken und Stollen, Brücken, Thore, Aquädukte und Thermen. Die Versuche hörten nicht auf, stetig wuchs die

Erfahrung. Aus solcher Pflege praktischer Statit, bei ber erneuten Verwendung des uralten Tonnengewöldes, entsprang schließlich aus der rechtwinkligen Durchkreuzung zweier Tonnen das Kreuzgewölde, eine der Kuppel ebenbürtige Deckenform, aber elastischer und fruchtbarer als jene. Seine Hauptausbildung fand dasselbe mit anderen Deckenformen vereinigt, in den Thermen, zumal in dem ungeheuren Thermengebände des Caracalla. Von dort aus wurde es schließlich auf den letzten Schöpfungsbau der ewigen Stadt übertragen, auf die Basilika des Constantin.

Unter den mit Vorliebe gepflegten öffentlichen Bauanlagen ftanden die Bafiliten, d. h. die Raufhallen (eine Mischung von Borfe und Bagar) in erster Linie. Ihre Raumgliederung bafirte auf der Emporhebung eines mittleren hauptraumes über Nebenraume und Beleuchtung beffelben burch obere Seitenfenfter. Der Königssaal zu Karnat hatte das foloffalfte Borbild aufgestellt, unzählige Rachbildungen hatten ftattgefunden. Reine Bafilita war aber bauernd zu erhalten, fo lange die für größere Beiten fo bequeme holgbede festgehalten murbe. Jedes Feuer, jeber Bligftrahl konnte fie gerftoren. Erft in einem ber letten Raiserbauten, da schon die Casarenherrschaft sich neigte, wagte man in der Bafilita des Conftantin am Forum den gewaltigen Schritt und überbectte ben machtigen Saal von 80 Fuß Breite und 266 Fuß gange mit einem Gewölbe aus brei Rreugiochen bestehend. Quergelegte Tonnen bedten bie nieberen Seitenschiffe, und ftarte Strebemauern ficherten gegen den Schub der gewichtigen Steinbede.

Mit dieser monumentalen, hoch über dem Raume schwebenden und von vier Hauptpfeilern getragenen Decke war ein neuer Sieg über die Materie gewonnen, der Ausgangspunkt für ganz neue Entwicklungen gesunden. Das Pantheon und diese Basilika stellen Ansang und Ende der Baukunst von Rom in ihren eigentlichen Schöpfungen dar. Bas dazwischen liegt, sind entweder umgesormte Biederholungen, schwächliche Schatten erhabener Gestalten, wie die meisten Tempel und Theater, oder in's Maßlose gesteigerte Ableitungen älterer Borbilder, wie das Colosseum, der Circus maximus, die Mausoleen und Kaisersora. Rur in den Gräbern lebt noch ein Nachhall griechischer Ginsacheit und Klarheit.

Rein romischer Bau zeigt aber ben Bersuch, die neuen Conftruttionen mit erklärenden Runftformen zu bekleiben, wie die hellenische Begabung es einst in ihrer heiligen Tempelbautunft gethan. hierzu fehlte bem latinischen Stamme die nothwendige auf phantaftevoller Anschauung beruhende Erfindungsfraft, und andererseits war die tiefere Bedeutung der helleniichen Stylformen in ben werkthatigen Geschlechtern langft er-So begnügte man fich, fie als außerliche schmuckvolle Bereicherung schematisch zu verwenden. Gin unlösbarer Biberfpruch, ber nur in spielende Billfur ausarten konnte. Beil bie befeelende Rraft fehlte, den schlummernden Funken im Steine au meden. fo find felbft biefe machtvollften Schopfungsbauten niemals vollendete Organismen geworben. Dagegen war 8 Rome Berdienft, daß durch feine weitumfaffende Bauthatigkeit eine Concentration aller feit Sahrhunderten gefundenen Kunstformen an einem Orte ftattfand. Und die Richtung ber romischen Bauweise, diese ursprünglich gemalten Symbole plastisch zu übertragen und massenhaft zu verwenden, gab die Möglichkeit, jenen Formenschat bauernd zu erhalten. Daburch allein wurde die hellenische Formensprache in fo vielen ihrer Sombole gerettet und durch den dauernden Beltverkehr von Rom ein Gemeinaut aller Bolter.

V. Conftantinopel. An die Stelle des alten Rom trat

Neu-Rom oder Constantinopel. Constantin's Absicht, durch die Berlegung der Residenz dem Germanensturme auszuweichen und die Herschaft im Osten zu retten, wurde erreicht. Rom siel, Constantinopel blühte auf und wurde neunhundert Jahre lang der merkantile Knotenpunkt zwischen Morgenland und Abendland. Seiner Handelsbedeutung entspricht auch der kulturliche Einsluß auf das westliche und südliche Europa. Denn in seine Mauern wurden nicht nur die literarischen Schäße des Alterthums gerettet, sondern auch antike Technik und Industrie im lebendigen Flusse erhalten. Auf seinen Märkten trasen die asiatischen Hansbelsmänner mit den europäischen Kausleuten zusammen. Bon hier aus wurden "die starren Berhältnisse des deutschen Ackerbauthums" durch den Donauhandel gelockert, von hier aus die Machtstellung italischer Stadtstaaten wie Venedig, Pisa und Genua begründet.

Dennoch war diese Bluthe eine einseitige. Der nationale Geift wie ber fittliche Charafter waren langft aus bem Staats= Muhjam wurde bas Gefüge bes Gangen körper gewichen. burch fünftliche Centralisation und eine zahllose Beamtenhierarchie zusammengehalten. Selbft bas neue und erhabene Gottesbewußtsein, welches aus ber Stille von Genegareth ben Erbfreis durchdrungen und in freudigem Rampfe den scharf= schneibigen wie ben ftumpfen Biberftand ber alten Belt befiegt hatte, fand hier teinen fruchtbaren Boden. Bergeblich suchte man den jungen Moft in alte Schläuche zu faffen; die Lehre von der todüberwindenden Macht der Liebe verhallte im dogmatischen Streite, selbst bie Rirche wurde ein Glied bes poli= tischen Mechanismus, welcher in ber Allgewalt bes Raifers Auch die Baukunft blieb hier wie im alten Rom in fteter Abhängigkeit von dem Throne; bennoch empfing fie durch ftete Berührung mit ben alten Runft= und Rulturftatten fort=

dauernde Anregung und rettete burch den nie dauernd unterbrochenen Baubetrieb auch zahlreiche technische Errungenschaften der römischen Bautunft. Und was der Reichthum der noch immer vorhandenen Mittel indirekt nicht behinderte, das veranlagte dirett ber Ruhmestrieb einzelner herrscher, nämlich die ftetige Pflege des monumentalen Gewölbebaus. Die den alten orientalischen Refidenzen an Größe und Pracht nabe verwandte Riesenanlage bes taiferlichen Palaftes umschloß ichon ein Pantheon, sowie große Empfangs- und Thermenfale, welche mit den vielgerühmten Bundern Roms wetteiferten, da erschuf der Machtbefehl des Raisers Justinian im VI. Jahrhundert das Reifterwerk der byzantinischen Baukunft, die hagia Sofia. Es wurde ein Langhausbau, wie die Conftantinsbafilika zu Rom, aber der Borliebe bes Orients entsprechend mit einer Flachtuppel und zwei Salbtuppeln überdect und in den Seitenfciffen mit hohen Emporen zur Trennung der Geschlechter ver-Bieder wuchs hier mit ber ficheren Bewältigung ber statischen Probleme die Weiträumiakeit auf 100 Fuß und 240 Fuß und die tonsequente Begunftigung mufivischer Bilber auf Goldgrund an allen Deden führte zu einer wunderbaren, fast überreichen Beleuchtung des Innern. Aber fo klar bie Gesammtdisposition, so überfichtlich die Raumgestaltung, so mangelhaft - laftend und breitgelagert - erscheint hier bas Aeußere. Unschwer erkennt man, wie bas ausschließliche Sorgen und Rüben für die Struttur bas phantafievolle Schaffen behinderte, und begreift es, wie unter dem Drucke einer engberzigen und eifersuchtigen Beamtenhierarchie jeder ideale Schwung ber Bautunft verlummern mußte. Auch die monumentale Pracht, die Bilberfulle und der Mufterreichthum gewähren keinen genügenden Erfat für die immer mehr absterbende Pflege der plaftischen Runftformen.

Dennoch bleibt der Hagia Sosia als einem echten Schöpfungsbau, der dauernde Ruhm, den Monumentalbau mit seuersicheren Decken nicht bloß sestgehalten, sondern wesentlich bereichert zu haben. Der von hier ausgehende langdauernde Einfluß der byzantinischen Schule befruchtete Klein-Assen, Griechenland und Italien; er drang über Ravenna und Venedig bis nach Südfrankreich vor. Die Bauthätigseit des staatbegründenden Karl des Großen gipfelt in einem byzantinischen Bauwerke im Münster zu Aachen. Mit diesem Werke beginnt auch die Denkmalbaukunft in Deutschland.

Roch immer hat die griechische Kirche ihr nationales Besen im Slaventhume bewahrt. Moskau ist an die Stelle von Byzanz getreten. Aber die Baukunst des Gzarenreiches, durch alte Traditionen gebunden und an sich selbst ideenarm, ja von der Kunst des Islam mannigsach beeinslußt, fristet zwischen Leben und Sterben bis heut ein greisenhaftes Dasein.

VI. Cairo. Hundert Jahre nach Justinian erhob sich aus arabischen Büsten ein neuer Glaube — der Islam. Im Siegessturme unterwarsen die Feldherren und Nachfolger des Propheten Westasten und Nordafrika. Das Christenthum leistete keinen namhasten Widerstand; der oströmische Thron zitterte und Spanien ging verloren. Erst die wuchtige Gewalt fränkisicher Wassen brachte die Fluth zum Stehen und rettete das Abendland.

Aber die rüstige Kraft des arabischen Stammes ging nicht in einseitigem Fanatismus unter, sondern begründete ein neues und reiches Kulturleben vom Euphrat dis zu den Pyrenäen.

Frühzeitig nahm der scharf verständige Sinn vom byzantinischen Staate die Geldwirthschaft, das straffe Gefüge und das Prinzip der Centralisation auf. Roch Höheres leistete er nach Aneignung der griechischen Bildung und ihrer literarischen Schähe, besonders in der Mathematik und den Naturwissensichaften. Hohe Schulen wurden gegründet, die Poesie erblühte, und Dichter wie Gelehrte fanden an den höfen ehrenvolle Aufnahme und Anerkennung.

Iwar behinderten die religiösen Vorschriften eine liebevolle hingabe an Plastit und Malerei, desto größere Pslege sand die Baukunst. Sie solgte bereits den Siegeszügen der ersten Kalisenseldherren und verewigte in Damaskus, Jerusalem und Cairo den Triumph des Koran. Noch stehen einzelne jener alten Denkmäler aufrecht, während die vielbesungene sast mährchenhafte Pracht des Abassidenhoses zu Bagdad spurlos wie ein Traum verschwunden ist.

Durch bas Alter und ben Runftwerth seiner Bauten fteht Cairo an ber Spite. hier neben ben Trummern bes alten Remphis verwandelte schon 642 Amru seinen Lagerort in eine Stadt Foftat oder Alt-Cairo. Die hierfür neu gegrundete Mofchee trägt noch heut seinen Ramen und ist trot mancher Erweiterung und Umanderung aus jenen Tagen noch im Wefentlichen erhalten. Es ift ein baum- und brunnenreicher Sof, an feinen vier Seiten mit ichlanten Saulenhallen umgeben. nach Metta liegende Hoffeite bilbet einen nach vorn geöffneten fehr breiten aber wenig tiefen Saulensaal, darin ber Predigtftuhl fteht und die Gebetsnische fich an der Mauer findet. Richts tann einfacher fein, als diefe fo nabeliegende Dispofition, welche ben alt-orientalischen Sof mit seinen tublen Brunnenbeden für die Ballfahrer ebenfo fefthalt, wie fie den schattigen Säulenwald der Pharaonenbauten bewahrt. Mile Säulen find antiten Ursprungs, die Deden zeigen einfachen Aber die schmucklosen Bogenreiben liefern ein neues Element in den hoben Spitbogen mit leisem Sufeisenansat und eröffnen baburch eine neue Richtung bes Bogenbaues. Der klafsischen Tradition des Abendlandes stellt sich die Baukunft des Orients hier und von Anfang an mit Entschiedenheit gegenüber.

Noch schärfer zeigt biese Neuerung die 200 Jahre später, erst 885 erbaute Moschee Tulun, zwar größer, aber von verwandtem Grundrisse. In ihr werden die schättigen Spishogen-hallen von frästigen oblongen Pfeilern getragen, in deren Eden kleine Säulen eingekerbt sind. Gleiche Deffnungen durchbrechen auch die Obertheile. Die antike Baukunst ist die auf die letzte Reminiscenz verschwunden, und völlig neue höchst fruchtbare Ausgangspunkte sind gewonnen. Es sind freilich nur bescheizdene Anfänge, die hier erscheinen, aber aus dem Kleinen erzwächst das Große. Hier beginnt der totale Umschwung der Detailbildung, den erst die normannische, dann die gothische Baukunst von Nordfrankreich vollendete.

Auch die ftreng vertifale Kacabengliederung anderer Moicheen mit hoben Spigbogenblenden, mit gezackten Zinnenwanden und tiefgenischten Pforten, weist fichtbar auf Bestafien, auf die machtigen Bauten bes Saffaniden-Reiches gurud und läßt die fortdauernde Ginwirtung von dort her ertennen. Berwandten Ursprung bezeugen endlich die fühngebauten, ftolz aufragenden und reich gegliederten Kalifengraber mit ihren fpitsbogigen Ruppeln und luftigen Minarets, welche in ihrer Ginfamteit und in ihrem unaufhaltsamen Berfalle eine anziehende Folie für das moderne vielgeschäftige Cairo bilben. Alle diese Bauwerke laffen im Ganzen wie im Ginzelnen, bis zu ben vielgekannten Muftern der heiteren Arabeske herab ein durchaus eigenartiges, ficheres und bewußtes Runftftreben erkennen, welches die Raumgestaltung fordert, die Konftruktion mit neuen Elementen bereichert und por Allem die Detail-Behandlung energisch und nach neuen Gesetzen entwickelt. Selbst

die unmittelbare Nachbarschaft der altägyptischen Baukunst hat diesen selbstständigen Trieb nicht abzulenken verwocht. Rur ein frischer, von den Fesseln der Tradition so völlig freigebliebener Bolksgeist, wie der arabische, vermochte Gleiches durchzusühren.

Somit war die bauliche Leiftung der Araber eine nothwens dige Ergänzung zu der wests und oströmischen Thätigkeit. Die Originalität seiner Denkmäler stellt Cairo neben Rom und Constantinopel. Zum dritten Male — wie in der Religion — wirkte der semitische Geist schöpferisch und durchdringend in der Baukunst.

VII. Rach der Jolirung von Constantinopel md bem Berlufte von Jerusalem mußte Rom ber religiöse und politische Mittelpunkt bes Abendlandes werben. Carl's des Großen Krönung war hierfur bezeichnend; noch mehr die wieberkehrenden Romerfahrten beutscher Ronige. Aber Rom wurde nicht zum zweiten Dale eine Beltftabt für die Bautunft. Rirchliche und politische Berwickelungen im Innern, ftete Bebrobung bes unficheren Staatsgefüges von außen ber behinderten die nothwendige Ruhe und Sammlung. Noch schädlicher wirfte die unermegliche hinterlaffenschaft bes Alterthums; man lebte pon den Ruinen, man baute nur mit Resten. Seber Trieb jum felbftftandigen Schaffen mußte aussterben, selbst bautechnische Erfahrungen des Alterthums gingen bier verloren.

Deutschland bewahrte zwar sein einheitliches nationales Gefüge trop eindringender Slaven; Ungarn und Normannen; aber es war, als sein monumentaler Bautrieb erwachte, ohne Borbilder, selbst ohne Technik, zumal für den Steinbau. Rur mit heranziehung fremder Berkleute — Griechen, Gallier, Irländer und Italiener werden genannt — konnte es größere Bauten unternehmen. Das Meiste mußte im Schweiße des

eigenen Angesichts von Reuem errungen werden. Unbeholfen waren seine Leiftungen und langsam seine Fortschritte.

Gallien war Deutschland unendlich überlegen Die hier vorhandene reiche römische Kultur ging nicht so rasch unter, wie die am Rheine mit dem Falle von Cöln, Mainz und Trier, sondern behauptete sich dauernd. Die bildungsfähigsten deutschen Stämme besetzten das Land und erweckten durch Kreuzung und Berschmelzung mit Galliern und Kömern eine neue Nationalität. Bas die Longobarden für Italien, wurden in erhöhtem Maße die Bestgothen, Burgunden und Franken sür Gallien. Die staatliche Einigung dieser Stämme unter den Merovingern und Carolingern besörderte den Verschmelzungsprozeß, zumal im sprachlichen Sinne.

Auch die Bautunft fand hier fortgesette Pflege und empfing bald neue Impulse. Subfrantreich, durch handel und Gewerbe blühend, ftellte fich querft an die Spige. Prachtvolle Römerbauten, Tempel, Baber, Theater, Aquadutte, Triumphbogen und Graber gaben technisch wie afthetisch die unmittelbaren Borbilber. Der monumentale Sinn beseitigte frubzeitig die wandelbare und unsolide Holzbede; das Tonnengewölbe, langgestreckt ober quer gelegt, murbe bas Strukturpringip ber Deden. Aus romifcher Erbichaft hielt man ben Strebepfeiler fest und behandelte bas antite Detail mit Freiheit. Daneben verbreitete byzantinischer Einfluß bas Ruppelgewölbe in Aquitanien, mahrend ber Guben fruhzeitig ben arabischen Spithogen nicht nur als Bogenform, fondern als Gewölbeform benutte. Eble Grundrifanlagen in Kreuzgestalt mit reicher Chorbilbung wurden gefunden, und imposante Chorfaçaden mit einem Bierungsthurme über der Rreugmitte aufgeftellt. Das erftartenbe religiofe Bewußtsein, sowie die weltbewegenden Reformibeen bes Ordens von Cluny führten endlich die sudgallische Bautunft zu ihren Gipfelpuntten in den Abteitirchen von Toulouse und Sluny.

Cluny war eine riesige fünsschiffige Doppelkreuzkirche mit spithogigen Lonnengewölben auf Gurten in höchster Strenge und bewußtem Reichthum durchgeführt. Acht Thürme umstanden den gewaltigen Bau; die Borkirche allein war größer und imposanter als die hiesige St. Bartholomäuskirche. Die künstlerische Leistungsfähigkeit der katholischen Kirche war von Rom auf Eluny übertragen. Aber Eluny war — denn leider ist dieses Prachtwerk, die größte Ordenskirche der Christenheit, in der Grundsläche sogar den Dom zu Coln übertressend, in der Revolution stückweis zerstört, d. h. auf den Abbruch verkauft worden. Das stolze Frankreich hat sich dieser Kroke der rosmanischen Baukunst selbst beraubt.

Gleichwohl ift weder Toulouse noch mar Cluny das Söchste. was das Mittelalter in der Baufunft leiften follte. Nordfrantreich betrat erft fpat dieses Feld des Wetteifers, aber dann mit bochftem Ernft und nicht irrender Ronfequeng. Die fteten Angriffe und schweren Verwüftungen der Rormannen hatten hier die architektonische Entwickelung behindert. Erft als die streitbaren und raubsüchtigen Nordlandssöhne feste Wohnfige an ber unteren Seine erhalten hatten und felbft tulturfähig und tultur= fördernd geworden waren, begann auch in Paris ein neues Bauftreben, wieder anknupfend an romifche Erbichaft. Paris hatte einer der letzten Cafaren, Julian, mehrere Jahre refibirt und einen großen Palaft mit gewölbten Thermenfalen errichtet. Der ftruktiv so vielseitig schöpferische Sinn bes Romerthums hatte bier seine letten Gebanken niedergelegt. waren bas oblonge, für alle Spannungen nugbare Rreuggewölbe und ber abgeftufte Strebepfeiler. Mit folden Silfsmitteln wurde um das Jahr 1000 die Abteikirche St. Germain

des Près als ein Schöpfungsbau der romanischen Baukunst errichtet. Glücklicherweise ist dieses unschätzbare Werk größtentheils erhalten; in ihm erblickt der Kenner wie in einem eben aufgebrochenen Samenkorne bereits die ganze Eigenart der gothischen Baukunst embryonisch vorgebildet.

Im Wetteifer mit Paris ichuf sobann ber rührige, an allen Geftaden umberschweifende Sinn der Normannen seine Dentmäler in dem rasch aufblühenden Feudalstaate der Normandie. Den arabischen Sufeisenbogen benutzte er mit Glud, noch mehr bie Gefete ber orientalischen Detailgliederung, am fraftigften äußerte er fich burch bie Aufstellung ftreng geschloffener Beftfaçaden mit zwei Thurmen. Dadurch murbe das architektonische Schaffen in ber firchlichen Baufunft mehr von der Chorgeftaltung abgelenkt und auf die Entwidelung mächtiger Borberfronten verwiesen. Aus folden Gesichtspuntten erklart fich die hochbedeutsame kunftgeschichtliche Wahrheit, daß Frankreich während des 11ten Jahrhunderts die vielseitigfte Baufunft be-Dies bezeugt schon die eine Thatsache, daß sieben romanische Bauschulen hier eriftirten, mahrend bas große Deutschland mit Ober - Italien nur eine einzige erkennen läßt. ift die gludliche Mischung ber Bolker das fruchtbringende Agens gewesen. Gin weites Feld für die volkspfpchologische Forschung! -

An die Spitze der französischen Bautunft trat zuletzt Paris.

Die staatskluge Begabung der Capetinger legte die ersten Fundamente zu der Reichseinheit. Erst Grafen von Paris, dann Herzöge von Francien, sind sie von Beamten zu Herrsschern emporgestiegen, haben den Bildungsprozes der französisschen Nation geleitet und Paris seine weltgeschichtliche Stellung im Mittelalter gegeben. Ihre Vorsicht hielt sie stets außerhalb

bes welterschütternden Kampfes zwischen Papftthum und Raisermacht. Gine besondere Erleichterung gewährte ihrem ehrgeizigen Streben die Eroberung Englands durch die Normannen.

Rur indireft oder spat betheiligten fie fich an den Rreugjugen. Diese kluge Burudhaltung nach außen und fraftige Beberrschung ber Basallen im Innern gestatteten die Grundung eines erblichen Königthums. Dem Papftthum bezeigte fich bies Fürstenhaus stets willfährig, aber nicht blindergeben, mit ben Rönchsorden war es befreundet und früh bemüht, den anwachsenden britten Stand zu einer festeren Gliederung bes Reiche zu benuten. Auch im firchlich wiffenschaftlichen Sinne wurde feine Refibeng ein Mittelpunkt. Um ben Anfang bes 12ten Jahrhunderts blühten hier altere Rlofterschulen machtig auf; neben ihnen neue firchliche Bildungsanftalten. Die Scholaftit wuchs empor, mit ihr mathematische und medizinische Studien, welche aus den maurischen Reichen hierher verpflanzt Paris murbe junachft eine Bildungsftatte bes Rlerus, bald eine Universität im weiteren Sinne bes Wortes.

Bie hatte die Baukunst bei so energischem Streben auf staatlichem wie kirchlichem Gebiete zurückleiben können! Es war Abt Suger, Minister des Königs, der 1136 bei einem Reubau seiner Abtei, der alten Königsgruft von St. Denis, alle einzelnen Bauresultate von Frankreich zusammensaste und damit die wesentlichsten Umristlinien der gothischen Kathedrale seitstellte. Noch erkennen wir in dem oft entweihten, umgesinderten und erneuerten Denkmale große Theile dieses ersten Schöpsungsbaues. Denn in der That ist St. Denis eine organische Rombination von südsranzösischer Choranlage mit der normännischen Bestfront; die innere Gliederung war als Basilika mit Emporen gestaltet und mit oblongen Kreuzgewölben bedeckt, welche starke Strebepfeiler und Strebebogen sicherten.

Alle Bortheile einer einheitlichen Bolbung, welche ber Grundriftbilbung fich elaftisch anschmiegt, nur an einzelnen Punkten Widerlager gebraucht und dabei die ungehemmte Buführung feierlich gedampften Lichtes in farbigen Fenftern verftattet, wurde in diesem Bau bald erkannt und hoch bewundert. Aber man bewunderte nicht bloß, man ahmte auch nicht in Mavischer Schwäche nach, sondern folgte mit thatkräftiger Entschloffenheit ber einmal erschloffenen Bahn, zumal ber weiteren Ausnutung bes für die oblongen Gewölbe so prattischen Spit-Die Rreuzzüge hatten eine Die Beit war günstig! ungeheure Fülle neuer Anschauungen verbreitet und entzündeten ben Wetteifer mit bem Oriente. Auch die Rommunen und ber Bürgerftand gewannen staatliche Geltung. Der Glang der ritterlichen Spiele wedte ben fünftlerischen Sinn und ber firchlich-wiffenschaftliche Aufschwung wie der neu belebte Sandel brangte überall zum baufunftlerischen Schaffen. Bischöfe und große Bafallen, das Königthum und der Burgerstand wetteiferten auf diesem Felde. Die Baufunft blieb zwar firchlich, aber ihre Meifter horten auf, Geiftliche ober Monche zu fein.

Die dadurch gewonnene, freiere Bewegung trieb zu neuen Bersuchen und die praktische Erfahrung steigerte das Selbsts vertrauen bis zu den kühnsten Unternehmungen.

So erhoben sich benn in Francien in kaum hundert Jahren die Rathedralen von Noyon, Laon, Paris, Sens, Chartres, Reims, Amiens und Beauvais, jene Meisterwerke der Kirchenbaukunst des Mittelalters. Stets blieb Paris an der Spize, so in dem ernsten weiträumigen Rotre=Dame, dessen Schwerpunkt in der Kar und übersichtlich geordneten Façade liegt, so im Resektorium von St. Martin des champs, dessen zweischiffige Anlage eine wundersame Verschmelzung von Kühnheit und Eleganz darstellt. Zulest in Ste. Chapelle einem architektonischen Juwel,

welches mit höchster Freiheit und Sicherheit entworfen und burchgeführt ift, aber auch die erreichte Grenze afthetisch wie statisch bereits beutlich erkennen läßt.

Drei Geschlechter werkfundiger Männer haben in Paris und seinem Umkreise die gothische Baukunst geschaffen und ausgebildet. Von 1220 ab begann alsdann der Eroberungszug dieser neuen Bauweise durch das civilisitrte Europa. Vielsacher Widerstand trat ihr entgegen, in Italien fand sie geringe Psiege, ja Richtbeachtung. Dennoch herrschte sie fast drei Jahrhunderte lang von Spanien die Standinavien. Deutschland war es vorbehalten, sie durch das außerordentliche Schönheitsgefühl des großen Meisters Gerhard von Rile im Dome zu Cöln zur höchsten Vollendung emporzusühren. Denn dieses Denkmal bleibt trot aller entgegengesetzten Behauptungen der Abschluß in der langen Entwicklungsreihe der mittelalterlichen Schöpfungsbauten; es ist der Gipsel einer Pyramide, deren Basis die letzte römische Bautunst bildet.

Die gothische Bankunst ist das Resultat einer 900 jährigen Bauthätigkeit, an welcher sich Abendland und Morgenland wechselseitig betheiligt haben. Die Baukunst beider Gebiete erwuchs unter dem Ginflusse der zwar absterbenden aber in ihren Denkmälern nachhaltig wirksamen antiken Kunst. Bei einsachen Dispositionen gewann der Orient mit kühner Freiheit zuerst eine neue Formenbehandlung, während der Occident mit ernsterem Sinne sich in die praktische Berwerthung zahlreicher Strukturspsteme für complicirte Grundrisanlagen vertieste. Die bewuste Aufnahme und gesetymäßige Berschmelzung der orientalischen Leistungen mit den eigenen Errungenschaften hat innerhalb des Abendlandes in Paris zur Schöpfung der gothischen Baukunst geführt.

Die gothische Bautunft ist die Verkörperung des spis-

bogigen Gewölbebaues und bildet dieses Strukturprincipes halber den stärkften Gegensatz zur hellenischen Architektur. Wie dort die Ausnuhung der relativen Festigkeit im Steinballen bis zur letzten Konsequenz stattgesunden hat, so hier die praktische Verwerthung der rückwirkenden Festigkeit in den spitzbogigen Rippengewölben. Konstruktiv steht die Gothik wesentlich höher, weil die Herrschaft über die Materie eine größere ist. Dagegen ist der Hellenismus ihr in der ebenso reichen wie ursprünglichen Formensprache überlegen. Beide Bauweisen sind aber fertig entwickelte und abgeschlossene Systeme, die nicht eine weitere Ausbildung, sondern nur eine Wiederholung mit kleinen Abänderungen verstatten.

VIII. Florenz. Frankreich schritt langsam aber sicher zu einem monarchischen Einheitsstaat vor, während Deutschland sein loder verbundenes aber doch zusammenhängendes politisches Gefüge bewahrte. Stalien dagegen zersiel in eine Reihe von Stadtstaaten, neben welchen das Papstthum stand. Das letzter vermochte zwar selbst keinen geeinigten Staat zu bilden, hat es aber klug verstanden, jede nationale Einigung jahrhunderteslang zu behindern.

Am frühften in Europa hatten die oberitalischen Städte die schwer drückenden feudalen Berhältnisse geändert oder abgestreist. Schon im XI. Jahrhundert keimte ihr Widerstand gegen Deutschland und im XII. Jahrhundert bestand ihr tropiges Selbstgefühl den harten Ramps gegen die Hohenstausen. Bieles war hier aus römischer Zeit gerettet worden, noch mehr gewann der Gewerbesleiß durch den Handel mit dem Orient, welchen Amals, Benedig, Genua und Pisa eröffneten. Aus der Kenntsnisnahme byzantinischer Geldwirthschaft entsprang hier am frühesten das Banquierwesen und das Wechselgeschäft. Einheitzliche Goldmünzen sind schon im Jahre 1250 in Florenz ges

jehlagen worden und hießen baher Florenen. Der älteste Zahlbefehl batirt von 1325. Die Buchführung und das Bankwesen sind von hier aus nach Deutschland gelangt. Zahlreiche Städte wurden Handelspläße oder Fabrikstädte, alle überslügelte Flozrenz. Schon im Anfange des XIV. Jahrhunderts erhob sich nach Villani das Einkommen dieser Stadt auf 300,000 Goldzulden. 80 Banken leiteten die Handelsunternehmungen, die über Florenz hinausreichend fast ganz Europa umfaßten. Die Einwohnerzahl betrug bereits 170,000 Menschen.

Benedig übertraf zwar mit seinem Handel und Reichthum noch diese Berhältnisse, aber bennoch blieb cs kulturfördernd und kunstschaffend weit hinter Florenz zurudt. Denn seine kühle Räßigung und politische Besonnenheit behinderten den literarischen Trieb und die praktischen Sympathieu für das römische Alterthum.

Florenz durchlebte in ftetem Bechfel eine Fulle von Ericeinungeformen, es murbe ein Mittelpunkt für die politische Dottrin aber auch eine Beimath für die geschichtliche Darftellung. Aus folder Geschichtspflege, wie dem reich bewegten Stadtleben, ermuche bie geiftige Freiheit, welche Dante fo erhaben verkörperte. Mit ihm gewann die Bedeutung des Menschen als geistiges Individuum eine neue Geltung, mahrend das Mittelalter den Ginzelnen ftets in den Schranken der Partei, der Familie, des Ctandes festgehalten hatte. Dante's göttliche Komödie gab der tostanischen Sprache das Uebergewicht und half machtig ju bem eingetretenen Bilbungsprozeffe des italienischen Boltes. Aber noch tiefer befruchtend wirkte die allgemein erwachende Bewunderung und Verehrung des flaffifden Alterthums, Die aus Abel und Burgerichaft aufammenschmelzende neue Gesellschaft in ben Städten trachtete nach boberem erziehenden Unterricht. Aus ihrer bauernden Singabe

an die literarischen wie kunstlerischen Schätze Roms ging die moderne Bildung hervor, "ein neues Medium, welches sich frei und sicher neben die die dahin allmächtige Kirche stellte." Indem diese Bildung die alten Schranken der Stände im Berkehre beseitigte, eröffnete sie eine geistige Geselligkeit, Conversation und Gliederung gelehrter und feiner Gesellschaften und erweckte im Einzelmenschen das ruhmwürdige Streben, seine persönlichen Gaben auf's Höchste zu entwickeln.

Borurtheilslos warf sich sodann der rege Geist auf die Entbeckung der äußeren Welt. Columbus ist ein Hauptrepräsentant dieses Strebens. An das Studium der Geographie
schlossen sich die Naturwissenschaften. Und ehe man die äußere
Welt umfahren und durchmessen hatte, gelangte selbst die Darstellung des inneren Seelenlebens zur künstlerischen Erscheinung. Auch hierfür ist Dante in seiner vita nuova wie ein
Seher bahnbrechend gewesen.

Allerdings wurden auch in anderen gandern die Schäte bes Alterthums geehrt und gehütet, aber Italien faßte diese Hingabe wesentlich anders. Der mächtige Darstellungstrieb führte hier über die Bewunderung hinaus zur Reproduktion, sowohl in Sprache wie in Literatur und Kunst.

Diese praktische Wiedererweckung des Alterthums auf architelstonischem Gebiete ist die Baukunst der Renaissance. Schon die zierliche Anmuth storentinischer Werke des XII. Jahrhunderts, wie der Abteikirche S. Miniato und des Baptisteriums bezeugen ein früherwachtes liebevolles Studium antiker Details. Mächtiger kommt dieser Trieb in dem Dombau von Florenz zur Ersicheinung. Dieser Schöpfungsbau Arnolso's di Cambio aus dem Jahre 1296, unter der höchsten Theilnahme der ganzen Stadt entworfen und begonnen, ist ein energischer Protest des italienischen Geistes gegen die gothische Baukunst. Die Spitze

bogen und Kreuzgewölbe werden im Langhaufe zwar feftgehalten, aber bennoch ift bas Ganze feine gothische Rathebrale mehr, fondern eine Combination einer hochraumigen romischen Bafilita mit einem antiten Ruppelbau. Der mertwürdige Auppelbau von St. Lorenzo zu Mailand wie bas Baptifterium von Florenz haben auf diefe Schöpfung einen großen Ginfluß Ein durchaus neues Raumgefühl fündigte fich damit an, denn dieser Ruppelbau von 135 F. Beite und 280 F. Sobe ftrebte über bas Alterthum hinaus. Das Innere ift unharmonisch und nicht frei von Uebertreibung, aber das Aeußere stuft fich mit Nebentuppeln und Chornischen reich und gesetymäßig ab. Die maffig gelagerten Berhaltniffe ber Sagia Sofia find darin ebenso übermunden, wie der plaftische Ueberreichthum frangöfischer Rathebralen beseitigt erscheint. Das toskanische Runftgefühl benutte ben Naturreichthum bes Landes, überzog bie Mauermaffen mit farbigen Marmorplatten und gewann dadurch eine neue farbenreiche Wirkung. In gleicher Richtung erhob Giotto bald barauf feinen berühmten Glodenthurm neben dem Dome - zwei völlig getrenute und doch harmonisch sich erganzende Bauwerte.

Endlich vernichtete Brunellesco's mächtiger Geist auch die letzten Reminiscenzen bes Mittelalters und führte am Auppelbau des Domes selbst die römische Aunst mit ihrer konsequenten Gliederfolge und alten Proportionsgesetzen wieder ein. Zierlich und anmuthig wußte er sie dann für Kirchen und Kapellen zu verwerthen und griff sogar mit divinatorischer Kraft in die altrömische Kunst mit ihrem buckelförmigen Duaderbau zurück und erweckte auch sie zu neuem Leben am Riesenbau des Palazzo Vitti. Solche Schöpfungen bezeugen nicht nur den begabten Architekten, sondern auch den rastlos beobachtenden Forscher. Brunellesco's Persönlichkeit und Streben rissen die Zeitgenossen

mit fort. Unzählige Rirchen, Rlofter, Palafte, Billen entstanben; bis zur Fortifikation und zu den Gartenanlagen hinab, bis zu den kleinsten Bildwerken wie Geräthen erstreckte sich der Einfluß der Renaissancekunft.

Von Florenz übertrug sich diese erneute Bauweise auf die Lombardei, Venedig und Rom. Mit hoher Kraft und großem Schönheitsgefühl ausgerüftet, erschien dann Bramante, "aller Südlands Meister herrlichster". Er erkannte als das Ziel der Renaissance auf dem Gebiete der Kirchenbaukunst die Gestaltung eines streng geschlossenen Gentralbaues und gab dieser Auffassung in edlen Reisterwerken zu Mailand und Todi einen bleibenden Ausdruck. Seine erhabenste Schöpfung war der Gentralbau von St. Peter, dessen Vollendung er nicht erlebte. Iwar vollendete Michel Angelo's Willenskraft noch die bereits mehrsach geänderte Kuppel, aber ruhmssüchtige Uebertreibung des wieder erstartten Papstthums beseitigte für immer die von Bramante erstrebte hocheinheitliche Wirkung der riesigen Bau-Aulage.

Auch die Bautunft der Renaissance seierte von Florenz aus einen siegreichen Triumphzug durch Europa. Fast überall beseitigte sie nach kurzem Widerstande und vergeblichen Bersuchen einer Amalgamation die gothische Baukunst. In Italien ward ihr die reichste Pslege und Entwickelung zu Theil, aber auch Deutschland, Frankreich und England gehorchten ihr willig. Gleichwohl war ihre Herrschaft von kurzer Dauer, denn sie begnügte sich, die struktiven wie die formalen Elemente der römichen Baukunst in mannigsachen zum Theil höchst geistvollen Bariationen und Combinationen immer auf's Neue vorzusühren, statt nach der Ausstellung und Entwicklung neuer statischer Prinzipien zu streben. Deshalb mußte ihrem wunderbaren Ausblühen ein rascher Berfall folgen, sobald der gegebene Ibeentreis durchlaufen war. Sie endigte mit dem Barockstyl und starb ebenso sehr an äußerer und willkürlicher Uebertreibung wie an innerer Gutkräftung.

Florenz bleibt aber der Ruhm, dem neuen Kulturleben, welches die moderne Gesellschaft in ihrer Vildung repräsentirte, durch seine Kunst einen neuen, eigenen und reinen Ausdruck gegeben zu haben. Dieser sonnige Schein umstrahlt noch heut die holde Stadt am Arno, denn Florenz ist die einzige der acht Städte, welche durch Schicksläsgunst wie durch fromme Pietät sast alle ihre Schätze noch bewahrt hat.

Seit vierhundert Jahren hat sich keine Stadt auf eine gleiche Höhe gehoben. Nicht die in ihren Mitteln fast unbesichränkte spanische Weltmonarchie, nicht die stolze habsburgische Hausmacht, nicht Holland oder England haben vermocht, was die kleine Stadtrepublik einst geleistet, eine Weltstadt in der Baukunst zu schaffen. Der Drient ruht unter der geisttödtenden osmanischen Herrschaft in erstarrendem Halbschlummer. Aber auch das Abendland zeigt bei emsigster Thätigkeit noch keinen anerkannten neuen Centralpunkt für seine Baukunst.

Dennoch mehren sich die Anzeichen, daß die reichen Reime geistiger Freiheit, welche die Reformation gelegt, in dem politisch erstarkenden Deutschland zum Blühen kommen werden. Schon hat die deutsche Literatur sich einen Ehrenplatz erskampft, die deutsche Wissenschaft durchdringt die Welt, der deutsche Handel lebt auf allen Meeren. Und wie das nationale Bewußtsein stärker und stärker zu einem einheitlichen Ausschrucke im Staatsleben drängt, so hat die deutsche Technik bereits erfolgreiche Schritte gethan, um die letzte, bisher noch nicht entwickelte Festigkeit, die absolute, d. h. die Wid erstandssähigkeit gegen das Zerreißen für den monumens

talen Gewölbebau zu verwerthen. Die Baukunft ift wieder an einem großen Bendepunkte angelangt.

So wird denn auch — sei es früher, sei es später, — der Mittelpunkt in Deutschland nicht fehlen, welchen die bauende Kunft zur neunten Weltstadt erhebt.

## Heber

## die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts.

3 mei Borträge

Don

Dr. Ernft Haedel, Professor in Jena.

Berlin, 1868.

C. G. Enderig'iche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht der Ueberfetung in jrembe Sprachen wird vorbehalten.

## Erfter Vortrag.

Ueber die Entstehung des Menschengeschlechts.

• .

Unter den hervorragenden Geistesthaten, welche die lange Gutwidelungsgeschichte ber menschlichen Erkenninig in gesonberte Abschnitte icheiben, ift taum eine von größerer Bebentung und von tieferem Ginfluß gewesen, als bas Beltfpftem des Covernitus. Beinabe anderthalb Sahrtausende batte bie fpharische Aftronomie bes Alexandriners Ptolemaus die gebildete Menschheit beherrscht. In vollkommener Uebereinstimmung mit dem unmittelbaren finnlichen Augenschein galt nach bem Ptolemäischen Spftem unsere mutterliche Erbe als die fefte, merschütterliche Mitte bes Beltgangen, um welche Sonne, Rond und Sterne in concentrischen Kreisen fich breben. Ihre Bewegung geschieht von Often nach Besten, wie es ja Jebermaun täglich unmittelbar mahrnehmen tann. In ber driftlichen Belt aber mußte diese Beltanschauung um so festere Burgel gewinnen, als fie auch mit dem Bortlaute der Bibel trefflich übereinstimmte. "Am Anfang schuf Gott himmel und Erde", beginnt bas erfte Buch Mofis. Und ber 16. Bers bes erften Rapitels fagt: "Und Gott machte zwei große Lichter: ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Racht regiere, bazu auch Sterne. Und Gott feste fie an bie Befte bes himmels, daß fie ichienen auf die Erde."

Was konnte in der That fester und sicherer stehen, als das Ptolemäische System? "Wölbt sich der Himmel nicht da drosben? Liegt die Erde nicht hier unten sest? Und steigen, freundlich blinkend, ewige Sterne nicht heraus?" Konnte nicht jeder vernünstige Mensch mit Augen sehen und mit Händen greisen, daß die Erde unerschüttert sest da bleibt, wo sie steht, und daß Sonne, Mond und Sterne sich um diese Weltmitte thatsächlich herumdrehen? Und wie schön stimmte diese Anschauung zu der Stellung des Menschen in der Natur! War ja doch der Mensch, dieses wahre "Ebenbild Gottes", dieses letzte Ziel und dieser höchste Endzweck der Schöpfung, ebenso der eigentliche Beherrscher und das Hauptstück der Erde, wie die Erde der Mittelpunkt und das Hauptstück der Welt!

Da erschien nach ber langen finsteren Racht des traurigen Mittelalters bie Morgenrothe bes fechszehnten Sahrhunderts mit ihren gewaltigen Fortschritten und himmelfturmenden Umgeftaltungen auf allen Gebieten menschlichen Biffens und Glaubens. Und aus diefer Morgenrothe erhob fich als Stern erfter Große ber Deutsche Copernitus, deffen Schrift "über die Umwalgungen der himmelstreise" ("de revolutionibus orbium coelestium") felbft die größte Umwälzung, bie durchgreifenbfte Revolution in der ganzen damaligen Beltanschauung herbeiführte. erlebte Copernitus die Wirtung seiner großartigen That nicht, ba bas erfte gebruckte Eremplar feines Bertes ihm erft in seiner Tobesftunde zu Gesicht tam. Aber gablreiche eifrige Schüler und Anhanger halfen baffelbe allerorten verbreiten, und bald verschafften Reppler und Galilei dem copernitanischen Sufteme ben vollftanbigften Sieg. Bergebens verfuchte Encho de Brabe, ein ebenfo ausgezeichneter Beobachter, wie untlarer Denter, bas Ptolemaifche Spftem zu retten, ober wenigstens burch Berschmelzung besselben mit dem Copernitanis (114)

ichen einen beide Theile befriedigenden Mittelweg zu finden. Die Ginfachheit und Klarheit der Behauptungen von Copernitus, Keppler und Galilei war so einleuchtend, ihre mathematischen strengen Beweissührungen so überzeugend, daß bald jedem benkenden und vorurtheilsfreien Forscher die gewaltige Thatsache klar werden mußte: Die Erde bewegt sich! Sie dreht säglich von Besten nach Osten um ihre Are! Sie ist ein Stern unter den Sternen, ein Planet unter den übrigen Planeten, welche mit ihr sich um den gemeinsamen Mittelpunkt der Sonne drehen; und um die Erde wandelt nur ein einziger Trabant, der Mond!

Bir tonnen uns taum eine Borftellung von ber Birtung nachen, welche biefe gewaltigen Fortschritte ber Ratur-Erkenntniß auf die Menschheit des fechszehnten und flebzehnten Sahrbunderts ausübten, die eben erft vom langen Schlafe bes Dittelalters zu erwachen begann. Richt allein die robe und ungebildete Daffe nahm an ben neuen Lehren ben größten Unftog, welche die gange Belt auf den Ropf zu ftellen schienen und ber unmittelbaren finnlichen Bahrnehmung fo ichnurftrade zuwider liefen. Rein, auch tenntnifreiche und bentenbe Manner vermochten fich nicht von ben alten, feft eingewurzelten Ueberlieferungen an trennen. Und felbst manche von ben Ginfichtsvollsten, welche bie Bahrheit bes Copernitanischen Spftems zugefteben mußten, fürchteten von der Berbreitung Dieser Bahrheit die schlimmften Kolgen, und suchten daber biefe möglichft zu beschränten. Insbesondere fürchteten fie die nothwendig damit verbundene Ericutterung allgemein berrichender firchlicher Lehren, und in der That mußten mächtige Glaubensfate nothwendig baburch umgestürzt werben, und die Bibel in vielen wichtigen Puntten ibre allgewaltige Autorität einbugen. Bor Allen maren es daber herrschfüchtige Priefter, welche bem Copernitanischen

Spfteme ben heftigften Biberftanb entgegensetten, und burch bie Machtfprüche bogmatifcher Glaubensfate ihren gefährlichen Biberfacher zu vernichten fuchten. Die gange fittliche Beltordnung und somit auch die Sittlichkeit im Menschenleben follte mit bem Ptolemäischen Spfteme zu Grunde geben. Dit Feuer und Schwert mußten bie verberblichen Reger ausgerottet werden, welche solche unfittliche Lehren verbreiteten; und es ift allbefannt, welchen Scharffinn babei bie driftliche Inquifition in Erfindung der entjetzlichften Folterqualen zu Ehren Gottes entwidelte. Der greife Galilei, ber größte Genius feiner Beit, mußte Jahre lang im Rerter ber romischen Inquifition schmachten, wochentlich einmal die fieben Bufpfalmen David's beten, und inieend vor unwiffenden Monchen, die Sand aufs Evangelium geftust, die ewigen Bahrheiten abichworen, welche er aufs Rlarfte ertannt hatte. Aber fein ftolges Bort: "Sie bewegt fich boch!" ("E pur si muovo!") unmittelbar nach ber Abichwörungsformel gesprochen, als er fich wieber erhob, ift seitbem ber Bahlspruch aller Forscher geworden, die mit rudfichtslosem Muthe ben natürlichen Bahrheiten im Rampfe gegen Aberglauben und Priefterherrschaft freie Bahn brechen.

Bergebens blieben auf die Dauer alle Versuche, der Erde Stillstand zu gebieten. "Sie bewegt sich doch!" Aber anhaltender und zäher Widerstand wurde den Lehren des Copernikus, Keppler und Galilei von vielen einflußreichen Seiten noch sehr lange geleistet, und er erhob sich mächtig und verdoppelt von Neuem, als der große Engländer Newton die größte aller menschlichen Entdeckungen, diesenige des Gravitations-Gesetzs machte, und in der Schwerkraft, in der Rasssenanziehung, die ebenso einsache als großartige mechanische Ursache der thatsächlich von Ienen erkannten Planeten-Bewegungen nachwies. In diesem Gesetze wurde die neue, mechanische

Beltanschauung so sest und so unumstößlich begründet, ein unsdänderliches Naturgeset so klar und einsach als die wirkende Ursache des Kreislauss der Weltkörper nachgewiesen, daß nothwendig von Neuem die Priesterschaft alle Kräste ausbieten und alle Federn springen lassen mußte, um diese furchtbare, aller Offenbarung Hohn sprechende "Irrlehre" zu bekämpsen. Und auch hier waren es neben den unwissenden und fanatischen Rönchen hochgebildete und seindenkende Männer, welche den freien Fortschritt der wissenschaftlichen Erkenntniß zu unterdrücken versuchten. Das zeigt am besten der berühmte Philossph Leibniß, welcher Newton's Gravitations-Gesetz versdammte, weil es die natürliche Religion untergrabe und die geoffenbarte verläugne.

Auf das Lebhaftefte werden wir an diese Gegenfage und Rampfe in der Gegenwart erinnert durch die Theorie Darwin's und die durch biefe angefachte machtige Bewegung. 3mar scheint zunächst ber Gegenstand bieser Theorie, die Frage von der Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzenreiche, ein weit engeres Interesse zu beanspruchen, als die Rotation des Erdforpers und die Bewegungen ber Planeten. Jede eingehendere und umfaffendere Betrachtung jener Frage zeigt aber bald, daß fie mindestens auf gleich große Bedeutung Anspruch hat, und daß fich die Selections-Theorie des Englanders Darwin der Gravitations-Theorie feines großen gandsmannes Remton murbig an die Seite stellen tann. Es wird dies Nar durch die Erwägung der entscheidenden Bedeutung, welche Darwin's Lehre für die gesammte fogenannte "Schopfung 8geschichte" und speziell für bie Schöpfungegeschichte bes Renfchen befigt.

Darwin beansprucht zwar in seinem berühmten Berte 1) zunächft nur die Frage zu lofen : "Bie entstanden die ver-

schiebenen Formen von Thieren und Pflanzen, welche wir allgemein als Arten oder Species unterscheiden?" Allein diese Frage ist auf das engste mit zwei anderen Fragen von der höchsten Bedeutung verknüpft, welche zugleich mit jener gelöst werden mussen, nämlich erstens der allgemeinen Frage: "Wie entstand überhaupt das Leben, die lebendige Formenwelt der Organismen?" und zweitens der besonderen Frage: "Wie entstand das Menschengeschlecht?")

Die erfte dieser beiden Fragen, diejenige von der erften Entstehung lebendiger Befen, fann wiffenschaftlich nur entschieden werben durch den Nachweis der fogenannten Urzeugung ober Generatio aequivoca, b. h. ber freiwilligen ober fpontanen Entstehung von Organismen ber dentbar einfachsten Art. Solche find z. B. die Moneren (Protogenes, Protamoeba, Protomyxa, Vampyrella), vollfommen einfache mitroffopische Schleimklumpchen ohne alle Struktur und Organisation, welche fich ernähren und (durch Theilung) fortpflanzen 3). Zwar ift die Urzeugung folder Moneren bis jest noch nicht ficher beobachtet; fie hat aber an fich fehr wenig Unwahrscheinliches, und muß aus allgemeinen Grunden für den Anfang der lebendigen Erdbevolkerung, als Ausgangspunkt des Thier- und Pflanzenreichs, nothwendig angenommen werben. Bereits ein früherer Bortrag dieser Sammlung hat fich mit dieser Frage beschäftigt 4). Die andere von jenen beiden mit Darwin's Lehre nothwendig verknüpften Fragen, diejenige von ber natürlichen Entstehung bes Menschengeschlechts, foll uns hier allein beschäftigen.

Die Lösung beider Fragen galt bisher den meisten Natursforschern für so schwierig, daß sie sich gar nicht an dieselben heranwagten, oder aber ihre Zuflucht zur Annahme von uns gänzlich unbekannten, besonderen Grundkräften der Natur

nahmen. Sehr viele erklärten sogar ihre Lösung für ganz unmöglich und behaupteten, daß die Entstehung der lebendigen Raturkörper überhaupt nicht auf natürlichen Ursachen beruhe, also auch nicht von der Naturwissenschaft erkannt werden könne. Bielmehr könne dieselbe allein durch die Annahme einer über und außerhalb der Natur stehenden schöpferischen Kraft erklärt werden, welche die gemeinen, natürlichen Kräfte der Materie, die physikalischen und chemischen Kräfte, beherrsche und in ihren Dienst nehme. Einige dachten sich diese unbekannte, räthselhaste und entschieden übernatürliche Schöpfungskraft als die Gigenschaft eines persönlichen, mehr oder weniger menschenähnlichen Schöpfers; Andere nannten sie "Lebenskraft, zweckhätiges organisches Princip, oder zweckmäßig wirkende Endursache (Causa finalis)" u. s. w.

Schöpfungsgeschichten der Religionslehren bei den verschiedenen Bölkern stets mit den letztgenannten übernatürlichen Borstellungen übereinstimmen. So verschieden dieselben im Einzelnen lauten mögen, so stimmen sie doch alle darin überein, daß sie die erste Entstehung des Lebens auf der Erde, die Entstehung der Thier- und Pstanzenarten und vor Allem die Entstehung des Menschengeschlechts als einen übernatürlichen Borgang ausstallen, welcher nicht einfach durch mechanische, durch physikalische und chemische Kräfte bewirkt werden könne, vielmehr einen ummittelbaren Eingriff einer zweckmäßig wirkenden und bauensden schöpferischen Persönlichkeit erfordere.

Run liegt aber der Schwerpunkt von Darwin's Lehre — gleichviel ob er von diesem großen Naturforscher bereits bestimmt so ausgesprochen wurde oder nicht — darin, daß dersselbe die einsachsten mechanisch wirkenden Ursachen, rein physikalisch-chemische Naturvorgänge, als vollfommen

ausreichend nachweist, um jene höchsten und schwierigsten aller Aufgaben zu lösen. Darwin sett also an die Stelle einer bewußten Schöpferkraft, welche zwedmäßig und planvoll die organischen Körper der Thiere und Pflanzen aufbaut und zusammensetzt, eine Summe von sogenannten blinden, zwed- und planlos wirkenden Naturkräften. An die Stelle eines willkürlichen Schöpfungsaktes tritt ein nothwendiges Entwickelungsgesetz. Mithin wird die weitverbreitete Bermenschlichung (der Anthropomorphismus) der göttlichen Schöpfungskraft widerlegt, d. h. die falsche Ansschwang, daß die letztere irgend eine Aehnlichkeit mit der menschlichen Berkthätigkeit zeige.

Freilich mußte gerade burch biefe Folgerungen Darwin's epochemachenbes Bert ben größten Anftog und ben heftigften Biderspruch bei allen benjenigen erregen, welche ber Anficht find, daß ohne jene unwissenschaftliche Annahme eines übernatürlichen Schöpfungeattes bie ganze fogenannte "fittliche Beltordnung" zu Grunde gehe. Einerseits emporten fich baher alle Naturforscher, welche einen absoluten Unterschied zwischen lebloser und belebter, zwischen anorganischer und organischer Natur aufstellten, und welche für die Borgange auf dem leblosen oder anorganischen Gebiete (3. B. für die Planetenbewegungen und die Erdbildung) ausschließlich mechanisch wirtende Ursachen oder blinde, bewußtlose Naturfrafte (Causae officientes), für die Borgange auf bem belebten ober organischen Naturgebiete bagegen (in ber Thier= und Pflanzenwelt) baneben noch zweckthätig wirkenbe Ursachen ober bewußte icopferische Arbeitefrafte (Causae finales) annahmen. Anbrerfeits gesellten fich zu biesen Naturforschern biejenigen Priefter, denen durch Darwin's Theorie der Angelpunkt ihrer Herrschaft gefährbet ericbien. 3mar vergingen nach bem Ericbeinen von

Darwin's reformatorischem Berke noch einige Jahre, ehe diese Empörung allgemein wurde, weil Darwin selbst kluger Beise den wichtigkten und nothwendigen Folgeschluß seiner Lehre, die Entwickelung des Menschen aus niederen Thieren, nicht in sein Berk aufgenommen, und weil er auch die Frage von der ersten Entstehung des Lebens bei Seite geschoben hatte. Nachdem aber bald darauf jener bedeutendste und weitreichendste Folgeschluß von ausgezeichneten und muthvollen Natursorschern, nasmentlich von Hurley') und Carl Vogt') öffentlich ausgesprochen, und auch eine mechanische Entstehung der ersten Lesbensformen als nothwendige Ergänzung von Darwin's Lehre behauptet wurde, da erhob sich mit ganzer Macht der Sturm, dessen Wüthen noch auf lange Zeit hinaus die Kulturwelt spalten wird.

Bieber find es dieselben Drohungen und Befürchtungen, wie zu Zeiten bes Copernitus und Galilei, welche bem iconungslofen Fortidritte der wissenschaftlichen Erkenntnif entgegengerufen werden. Dit ben Glaubensfaten, welche burch lettere vernichtet werben, foll nicht allein die Religion, sonbern and die Sittlichkeit zu Grunde geben. Indem die Biffenschaft bie erlösungsbedürftige Menschheit von den tyrannischen Reffeln bes Aberglaubens und ber Autoritäts-Herrschaft befreit, soll fie der allgemeinen Anarchie und dem Ruin aller bürgerlichen und gesellschaftlichen Ordnung in die Hande arbeiten. Wie aber damals, im sechszehnten Jahrhundert, die neue Lehre von der Planetenbewegung um die Sonne der mächtige Gebel eines gang ungeheuren Fortschritts in der wahren Naturerkenntniß und dadurch zugleich in der gesammten Civilisation wurde, so wird auch Darwin's Behre von uns als ber Morgenftern einer neuen Periode in ber menschlichen Rulturgeschichte begruft werden muffen, einer Periode, welche die Jettzeit weiter überflügelt, als diese die dunkelste Zeit des Mittelalters hinter sich gelassen hat.

In den neun Jahren, welche seit dem Erscheinen von Darwin's Werk verflossen, sind so zahlreiche kleinere und grössere Schristen über dasselbe verössentlicht worden, daß wir wohl die Grundzüge seiner Lehre als allgemein bekannt voraussehen dürsen. Wir können hier um so mehr und einer aussührslichen Darstellung derselben entziehen, als dieselbe schon in einem früheren Vortrage dieser Sammlung behandelt worden ist', und als unser eigentlicher Gegenstand nur einen einzigen Volgeschluß der Lehre, die natürliche Entstehung des Menschengesschlechts durch allmähliche Entwickelung betrifft. Dennoch müssen wir, bevor wir auf diese Frage selbst eingehen, nothwendig einiges über die Begründung der Darwin'schen Lehre selbst und ihren nothwendigen Zusammenhang mit unsserem Gegenstande sagen.

Bie es nämlich bereits von einer Anzahl der namhaftesten Schriftsteller, und zwar eben so wohl Anhängern als Gegnern der Darwin'schen Theorie, ausgeführt worden ist, erscheint dieselbe mit der Annahme einer allmählichen Entwickelung des Menschengeschlechts aus niederen Wirbelthieren so unzertrennlich verknüpft, daß die eine Lehre ohne die andere nicht gedacht werden kann. Diese Erwägung ist von der allergrößten Wichtigkeit. Entweder sind die verwandten Arten der Thiere und ebenso der Pflanzen, also z. B. alle Species einer Classe, alle Bögel oder alle Farnkräuter, Nachkommen einer und derselben Stammform, aus einer gemeinsamen ursprünglichen Bogelsorm oder Farnform durch allmähliche Umwandlung im Laufe sehr langer Zeiträume entstanden — und dann ist zweisellos ebenso der Mensch aus niederen Säugethieren, Affen, früher Halbassen, und

noch früher Beutelthieren, Amphibien, Fischen u. f. w. durch allmähliche Umbildung entstanden.

Dber aber dies ift nicht der Fall: die einzelnen Thierund Pflanzen-Arten find selbstständig erschaffen worden, und
dann ist ebenso der Mensch, unabhängig von anderen Sängethieren, erschäffen worden. Wenn wir aber an eine solche übernatürliche "Schöpfung" glauben, so nehmen wir unsere Zuflucht
zu einem unbegreislichen Wunder, und verzichten somit auf ein
wirkliches Verständniß und auf eine wissenschaftliche Erklärung
jener wichtigsten Naturprocesse. Wenn wir nun die allgemeine Wahrheit der Darwin'schen Theorie erweisen können,
so folgt daraus von selbst mit Nothwendigkeit unsere Annahme
einer Abstammung des Menschen von niederen Wirbelthieren,
und wir sind einer besonderen Beweissährung für letztere im
Grunde schon enthoben.

Bekanntlich behauptet Darwin's Theorie, daß diejenige Aehnlichkeit, welche wir in der gesammten Organisation von Thieren oder Pflanzen irgend einer natürlichen Artengruppe, z. B. einer Familie oder einer Classe, wahrnehmen, eine auf Blutsverwandtschaft beruhende Familien-Aehnlichkeit sei, und daß der Ausdruck "Berwandtschaft", mit dem man gewöhnlich diese Aehnlichkeit der Formbildung bildlich bezeichnet, in der That nicht eine blos bildliche, sondern eine wahrhaft sachliche Bedeutung habe. Die form verwandten Arten sind nach Darwin blutsverwandt. Wenn das wahr ist, so muß das sogenannte "natürliche System", in welches die Ratursorscher die verschiedenen Arten nach dem höheren oder geringeren Grade ihrer Aehnlichkeit einreihen, der wirkliche Stammbaum der Organismen sein.

Bei der außerordentlichen Bichtigkeit, welche diese Borftellung für den Gegenstand unseres Bortrages befitt, muffen wir diefelbe an einem Beispiele erlautern. Geben wir aus von einem allbefannten Sausthiere, g. B. ber Saustage. Alle verfchiebenen Formen ber Saustate werben von ben Raturforschern als Abfommlinge eines einzigen uralten Stammvaters angefeben und bemgemäß in einer einzigen Art ober Species (bet "Felis domestica") vereinigt. Die Gattung Rate ober Felis umfaßt aber außer ber haustage auch noch viele andere Arten, g. B. ben Lowen, Tiger u. f. w. Alle diese verschiedenen Arten der Gattung Rate ober Folis ftimmen in ihrer Rorperform, in ber Bilbung ihres Gebiffes und ihrer guge fo fehr überein, bag wir fie eben beshalb als Arten ober Species einer einzigen Gattung (Gonus) betrachten. Daraus schließen wir aber wieberum auf eine gemeinschaftliche Abstammung aller verschiedenen Ratenarten von einer einzigen uralten gemeinsamen Stamm-Der Lowe (Felis leo), ber Tiger (Felis tigris), ber Duma (Felis concolor), der Leopard (Felis leopardus), die wilde Rate (Felis catus), die Haustate (Felis domestica) find späte Nachkommen von verschiedenen Zweigen jener alten Stammkapenform. Ebenso betrachten wir die Gattungen Rate und Spane, welche wir in der Kamilie der takenartigen Raubthiere (Folina) vereinigen, als Descendenten (Nachkommen) einer einzigen tagenartigen Raubthierform, welche noch in einer weit früheren Zeit ber Erdgeschichte lebte, als die alte Stammtage. In gleicher Beise stammen alle in der Kamilie der bundeartigen Raubthiere (Canina) vereinigten Gattungen und Arten von einer uralten hundeartigen Stammform ab, alle barenartigen (Ursina) von einer barenartigen, alle marberartigen (Mustelina) von einer marberartigen Stammform u. f. w.

Benn wir nun in dem natürlichen Syftem der Thiere noch weiter aufwärts steigen, und alle letztgenannten Familien-Gruppen vergleichen, so entdeden wir bei allen Raubthieren, bei allen katzenartigen, hundeartigen, marderartigen, bärenartigen Thieren u. s. w. eine solche Uebereinstimmung in der Bildung der wichtigsten zoologischen Merkmale, namentlich in der Form des Gebisses und der Füße, und so deutliche Unterschiede von allen übrigen Sängethieren, daß wir eben deshalb alle jene "Familien" zu einer natürlichen größeren Gruppe, zu der Ordnung der Raubthiere (Carnivora) vereinigen. Sind wir aber Anhänger Darwin's, so drücken wir durch diese Bereinigung den genealogischen Gedanken aus, daß alle diese Raubthiere ihren gemeinsamen Ursprung von einer einzigen Raubthierschammform ableiten. Natürlich muß dieser Stammvater der ganzen Ordnung wiederum viel älter sein, als seine späteren Rachkommen, die einzelnen Stammväter der vorher genannten Raubthier=Familien.

In gleicher Beise wie wir für alle Raubthiere eine gemeinsame Stammform annehmen konnen, so gilt bies auch für jebe andere Ordnung der Saugethiere, für die Ordnung 3. B. ber Ragethiere, der Affen, der Halbaffen, der Sufthiere, der Balfiche, der Beutelthiere u. f. w. Alle diese verschiedenen Ordnungen ber Säugethier-Rlasse stimmen überein in der eigenthumlichen Ernahrung des neugeborenen Jungen burch die Milch der Mutter, woher eben diese Klasse ihren Namen hat. Ferner stimmen alle Säugethiere überein und unterscheis den fich badurch zugleich von allen Bögeln und von allen tiefer stehenden Birbelthieren (Reptilien, Amphibien, Fischen) in einer Anzahl wichtiger Merkmale ihres inneren Baues. So z. B. ift der Unterkiefer der Säugethiere sehr viel einfacher gebaut, als der ans zahlreichen Knochen zusammengesetzte Unterkiefer ber Bogel und Reptilien; wogegen berjenige ber letteren burch einen befonderen, den Saugethieren fehlenden Stielknochen am Schabel eingelentt ift. Ferner besitzen die Bogel und Reptilien

in ihren Blutzellen einen Rern, mahrend biefer ben Saugethieren fehlt. Bei ber letteren Rlaffe ift ber Schabel burch amei Gelenthoder mit dem erften Salswirbel verbunden, bei ben ersteren bagegen burch einen einzigen. Aus diesen und vielen anderen Grunden ftimmen alle Saugethiere, fo verschieden fie auch sonst sein mogen, unter fich doch mehr überein, d. h. fie find naber verwandt mit einander, als irgend ein Saugethier mit einem Vogel oder einem Reptil. Cbenso zeigen alle Bogel einerseits, alle Reptilien andererseits unter fich viel gro-Bere Uebereinstimmungen, als irgend ein Bogel mit irgend einem Reptil. Diese Unterschiebe und Uebereinstimmungen brudt ber zoologische Systematiker baburch aus, bag er alle Säugethier Dronungen in der einen Rlaffe der Säugethiere vereinigt, alle Bögel-Ordnungen in der Rlaffe der Bogel, alle Reptilien = Ordnungen in der Rlasse der Reptilien. Wir aber erbliden mit Darwin hinter biefem fpftematifchen Ausbruce die wichtige Thatfache, daß alle Saugethiere von einem gemeinsamen uralten Säugethter-Stammvater ihren Ursprung berleiten, alle Bogel von einem uralten Stammpogel, alle Reptilien von einer gemeinschaftlichen Reptilien-Stammform. ..

Indem wir in dieser Weise in dem natürlichen System der Thiere (und es gilt dasselbe ebenso auch von den Pflanzen) auswärts steigen, erheben wir uns von den engeren, tieser ste-henden und jüngeren Formengruppen allmählich zu den weiteren, höher stehenden und älteren Formengruppen, den Stammformen der ersteren. Wir gelangen so von den Arten zu den Gattungen, von den Gattungen zu den Familien, von diesen zu den Ordnungen und von den Ordnungen zu den Klassen. Sede höhere Gruppe ist eine Vielheit von mehreren niederen untergeordneten Gruppen. Sede höhere Gruppe ist nach unserer genealogischen Auffassung des natürlichen Systems ein älterer Aft des Stamm-

baums und die darunter stehenden untergeordneten niederen Gruppen sind jüngere Zweige und Acstchen jenes Astes. Wenn überhaupt Darwin's Abstammungslehre richtig ist, so sind zweisellos alle diejenigen Pflanzen oder Thiere, die wir in einer einzigen Klasse vereinigen, Nachkommen oder Descendenten einer einzigen gemeinsamen Stammform. Wir können aber auch noch wenigstens einen Schritt weiter gehen und schließlich mit aller Sicherheit eine gemeinsame Abstammung auch für alle diejenigen Klassen der Thiere (und ebenso der Pflanzen) behaupten, welche in allen wesentlichen Merkmalen ihrer Organisation so sehr übereinstimmen, daß die Natursorscher seit dem Ansange unseres Jahrhunderts, nach Bär's und Euvier's Borgange, sie in einem sogenannten Kreise oder Typus vereinigt haben.

Ein solcher Areis oder Typus, richtiger Stamm oder Phylum genannt, ist z. B. der Stamm der Wirbelthiere (Vertsbrata), zu welchem die Klassen der Säugethiere, Bögel, Reptilien, Amphibien und Fische gehören. Einen zweiten Stamm bilden die Beichthiere (Mollusca), die Klassen der Dintensische (Cephalopoden), Schneden, Muscheln, Spiralkiemer (Brachiopoden), Wantelthiere und Woosthiere. Ein drittes Phylum sept sich aus den Klassen der Insecten, Spinnen, Tausendfüße, Arebse und Bürmer zusammen; das ist der Stamm der Gliederthiere (Articulata). Zwei besondere Stämme (Echinodermata und Coelentorata) stellen endlich diesenigen beiden Thiergruppen dar, welche man früher als Strahlthiere oder Radiaten vereinigte (Seesterne, Seeigel, Medusen, Polypen 2c.).

Alle Thierklassen, die wir in jedem dieser fünf thierischen Stämme oder Kreise unterscheiden, stimmen unter sich in höchst wesentlichen und wichtigen allgemeinen Merkmalen so sehr überein, daß wir mit vollem Recht eine gemeinschaftliche Abstam-

mung für dieselben annehmen tonnen. Go 3. B. ftimmen alle Birbelthiere überein durch eine gang eigenthumliche Bilbung ihres Stelets und ihres Nervenspftems, wie fie bei teiner anderen Thiergruppe wieder portommt. Das Stelet ber Birbelthiere besteht anfangs in allen Källen aus einer inneren festen Are, einem knorpeligen (fpater oft burch Rnochen verbrangten) Stabe, welcher Rudensaite ober Rudenstrang (Chorda dorsalis) genannt wird und aus welchem fich die Birbelfaule entwidelt. Bon ber einen (ber bem Ruden jugewandten) Flache biefes Birbelftranges aus machien bogenförmige Fortfate nach dem Ruden zu empor, welche fich zu einem gefchloffenen Rohre vereinigen, und in biefem Rohre liegt ber wefentlichfte Beftandtheil des Rervenspftems eingeschloffen, das Rudenmart, welches alle Wirbelthiere ohne Ausnahme befigen, und welches allen übrigen Thieren fehlt. Lediglich ichon aus biefen anatomischen Berhältniffen (gang abgesehen von ben gleich zu erwähnenden Bestätigungen aus ber Entwidelungsgeschichte) läßt fich eine gemeinsame Abstammung aller Birbelthiere mit ber größten Sicherheit annehmen, wenn überhaupt Darwin's gehre richtig ift.

Das natürliche System der Thiere und Pslanzen, wie es von den Zoologen und Botanikern schon seit langer Zeit aufgestellt worden ist, erfüllt demgemäß nicht bloß den Zweck, die verschiedenen Formen nach dem größeren oder geringeren Grade ihrer Aehnlichkeit in viele neben und über einander gestellte Gruppen zu ordnen, und dadurch die Uebersicht der unendlichen Gestaltenfülle zu erleichtern; auch ist der ausschließliche Zweck des natürlichen Systems der Organismen nicht bloß eine gedrängte Zusammenfassung unserer anatomischen Kenntnisse von ihren Formverhältnissen; vielmehr erhält dasselbe eine ungleich höhere und weitere Bedeutung dadurch, daß es uns die natürlichen

Blutsverwandtschafts-Berhältnisse ber Organismen enthüllt, daß es ihren wahrhaftigen und wirklichen Stammbaum darstellt.

pflegt gegenwärtig die Abstammungs-Lehre (Descenbeng-Theorie), welche in biefer Beife bas naturliche Spftem ber Organismen als ihren Stammbaum auffaßt. gewöhnlich ausschließlich mit bem Namen Darmin's zu verfmupfen; jedoch erfordert die geschichtliche Wahrheit die Anertennung, daß icon gablreiche Raturforscher vor Darwin bereits benselben Grundgebanken erfaßt und theilweiß auch ausgeführt haben. Insbesondere waren es im Anfange unsers Jahrhunderts die Naturphilosophen, an ihrer Spige in Deutschland unser großer Dichter Bolfgang Goethe und ber berühmte gorenz Dien, in Frankreich Jean gamard und Geoffron-Saintbilaire (ber Aeltere), welche vorzüglich burch, vergleichenb anatomische Untersuchungen geleitet, eine gemeinsame Abstammung der verwandten Thierformen behaupteten. fich Goethe icon 1796 zu dem merkwürdigen Ausspruch: "Dies alfo hatten wir gewonnen, ungescheut behaupten zu durfen, daß alle volltommeneren organischen Raturen, worunter wir Bifche, Amphibien, Bogel, Saugethiere und an ber Spipe ber letteren ben Denschen sehen, alle nach Ginem Urbilde geformt seien, das nur in seinen sehr beständigen Theilen mehr ober weniger bin und her weicht, und fich noch taglich durch Fortpflanzung auß- und umbildet." Und an einer anderen Stelle fagt Goethe (1824): "Eine innere und ursprüngliche Gemeinschaft liegt aller Organisation zu Grunde; bie Berichiedenheit ber Geftalten bagegen entspringt aus den nothwendigen Begiehungs . Berhaltniffen jur Außenwelt, und man barf baber eine urfprungliche gleichzeitige Berichiedenheit und eine unaufhaltjam fortichreitende Umbilbung mit Recht annehmen, um die ebenso

constanten als abweichenden Erscheinungen begreisen zu können."
In diesen und anderen Worten Goethe's sind deutlich die Grundzüge der Abstammungs-Lehre oder Descendenz-Theorie (welche von Anderen auch Umwandlungs-Lehre oder Transmutations-Theorie genannt wird) zu erkennen. Das Verdienst jedoch, diese äußerst wichtige Lehre zum ersten Male in Form einer selbstständigen und vollkommen durchdachten wissenschaftlichen Theorie veröffentlicht zu haben, gebührt Lamarck, dessen 1809 erschienene "Philosophie zoologiques)" wir der bahnbrechenden Revolutionslehre des Copernitus an die Seite sesen können.

Man hatte nun benten follen, daß die Descendenz-Theorie, welche mit einem Male ein vollständig erklärendes Licht auf die bis dahin ganglich unbekannte und dunkele Entstehung der Thier- und Pflanzen-Arten warf, alsbald nach ihrem Bekanntwerden eine gleiche Revolution, wie das Spftem des Copernitus, in ber gesammten wissenschaftlichen Naturanschauung hatte hervorbringen muffen. Allein dies war nicht der Fall. Bielmehr wurde die Abstammungslehre, welche doch die unentbehrliche und einzige erklärende Grundlage für die ganze miffenschaftliche Zoologie und Botanit bilbet, in der erften Galfte unseres Jahrhunderts so wenig beachtet, daß fie im vierten und fünften Decennium beffelben fast vergessen erschien. Dies liegt vorzüglich einerseits an dem Mangel einer einheitlichen vergleichenben Betrachtung bes organischen Ratur - Gangen, und an einer ausschließlichen Bertiefung in die genaue Betrachtung bes Gingelnen, welche die Naturforscher jenes Zeitraums auszeichnete. Andererseits bereitete ber Biberspruch gewichtiger Autoritäten der Verbreitung der neuen Lehre mächtigen Widerftand, und die einzelnen 3meige der Boologie und Botanit, ifolirt und auseinandergerissen, empfanden noch nicht tief genug (130)

das Bedürfniß, durch ben harmonisch erklärenden Grundgebanken der Descendenz=Theorie fich zu verbinden.

Das außerordentlich hohe Berdienft Charles Darwin's, beffen 1859 erschienenes Wert "Ueber die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzenreich durch natürliche Buchtung"1) ploglich die todtgeschwiegene Descendenz - Theorie zu neuem, fräftigen Leben erweckte, liegt nun nicht bloß barin, daß er diefelbe viel umfassender und vollendeter, als alle seine Borgänger, ausführte, und sie mit allen inzwischen angesammelten Beweismitteln ber einzelnen zoologischen und botanischen Wissenfcafts = 3weige ausruftete. Bielmehr befteht ein zweites und noch größeres Berbienft bes großen englischen Naturforschers darin, daß er zum erften Male eine Theorie aufstellte, welche den Borgang der Arten-Entstehung mechanisch erklart, d. h. auf physitalische und chemische Ursachen, auf sogenannte blinde, bewußtlose und planlos wirkende Naturfrafte zurudführt. Diese Theorie, welche das ganze Gebäude einer mechanischen Naturauffassung erft krönt und vollendet, ift die Lehre von der natürlichen Züchtung ober Auslese (Selectio naturalis), welche man turz als Züchtungs-Lehre ober Selections-Theorie bezeichnen kann. Diese Theorie ift der eigentliche "Darwinismus", während es nicht richtig ift, unter diesem Ramen bie gesammte Abstammungs . Lehre ober Descendeng-Theorie zu verftehen. Will man die lettere durch den Namen ihres hervorragenbften Begrunders bezeichnen, fo muß fie "Lamardismus" beigen.

Die blinden, bewußtlos und zwecklos wirkenden Naturträfte, welche Darwin als die natürlichen wirkenden Ursachen aller der verwickelten und scheinbar so zweckmäßig eingerichteten Form-Erscheinungen im Thier- und Pflanzenreich nachweist, sind die Lebens-Eigenschaften der Vererbung oder Erblichkeit und der Anpaffung oder Beranderlichkeit. Diese beiben wichtigen Lebens-Gigenschaften tommen allen Organismen, allen Thieren und Pflanzen ohne Ausnahme zu und find nur befondere Aeußerungen ober Theil-Erscheinungen von zwei anderen, allgemeineren Lebens-Thatigkeiten, ben Funktionen ber Fortpflam jung und ber Ernährung; und zwar hängt die Anpaffung auf bas engste zusammen mit ber Ernährung bes Individuums, bie Vererbung bagegen mit ber Fortpflanzung ober Vermehrung des Organismus. Bie nun aber bie gesammten Ernährungsund Fortpflanzungs-Erscheinungen rein mechanische Raturprocesse find, und lediglich durch phyfitalifche und demifche Urfachen bewirkt werden, so gilt gang baffelbe natürlich auch von ihren so äußerft wichtigen und so geheimnisvoll wirkenden Theilerscheis nungen, den Funktionen der Anpassung und der Vererbung. Ausschließlich bie Bechselwirkung biefer beiben Kunktionen, und die besonderen außeren Umftande, unter benen ihre Wechselwirtung geschieht, find die Ursachen ber organischen Bildungen und Umbildungen. Unter jenen außeren Umftanden find bei weitem am wichtigften die Bechsel-Berhaltniffe, in welchen jeder Dr. ganismus zu seiner organischen Umgebung fteht, zu ben Thieren und Pflanzen, welche mit ihm am gleichen Ort leben. Gesammtheit diefer Bechsel-Beziehungen faßt Darwin unter bem Ramen bes "Rampfes um bas Dafein" (Struggle for life) zusammen; man konnte fie auch "Ringen um die Existenz, Mitbewerbung um das leben" und am besten vielleicht "Betttampf um die Lebensbedürfniffe" nennen. In ungemein geiftvoller, flarer und überzeugender Beife zeigt Darmin, wie wir uns alle organischen Bilbungen, alle Form- und Bau-Berhaltniffe ber Organismen einfach erklaren tonnen als bie nothwendigen Folgen ber Bechselwirtung von Anpaffung und Bererbung im Rampfe um bas Dafein.

Da wir hier, wie bemerkt, nicht auf Darwin's Theorie selbst weiter eingeben konnen, wollen wir nur diefen letten, fo bäufig ganz falfc aufgefaßten Grundgebanken berfelben icharf hervorheben und zugleich zum besseren Berftandniß auf die äußerft wichtigen Aehnlichkeiten und Unterschiede hinweisen, welche fich bei einer Bergleichung ber natürlichen und ber fünftlichen Büchtung ergeben. Durch die fünftliche Auslese ober Buchtung ift ber Landwirth und ber Gartner ebenso im Stande, neue Organismen-Formen hervorzubringen, wie die Ratur durch die natürliche Züchtung erzeugt. Die neuen Spielarten von Pflanzen, welche ber Gartner, und ebenfo bie neuen Raffen von Sausthieren, welche ber gandwirth durch fünftliche Buchtung hervorbringt, sind nicht weniger von einander verschieden, als die sogenannten Arten oder Species, welche die verschiedenen Thiere und Pflanzen im wilben Naturzustande barftellen. Der Borgang und die Mittel ber Bilbung find in beiden Fallen biefelben; es find die Proceffe ber Buchtung ober Auslese. Denn auch der Mensch bedient fich bei ber fünftlichen, planmäßigen Züchtung lediglich ber beiden Erscheinungen ber Erblichkeit und ber Beranderlichkeit.

Bährend nun so einerseits die Bildung und Umbildung der lebendigen Formen bei der künstlichen und natürlichen Jüchtung in gleicher Weise geschieht und auf gleichen Ursachen beruht, sind andererseits doch auch wesentliche Unterschiede zwischen beiderlei Jüchtungsvorgängen vorhanden. Die Bechselwirtung zwischen der Anpassung und Vererbung wird bei der künstlichen Zuchtwahl durch den planmäßig wirkenden Willen des Menschen, bei der natürlichen Zuchtwahl durch den planlos wirkenden "Kampf um's Dasein" bedingt und geregelt. Die Umbildung und Reubildung der thierischen und pflanzlichen Formen, welche die Zuchtwahl oder Aussese hervorruft, fallen

bei der kunstlichen Züchtung zum Nutzen des züchtenden Menschen, bei der natürlichen Züchtung dagegen zum Nutzen des gezüchteten Organismus aus. Ferner erzeugt die kunstliche Züchtung in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit neue Formen, welche sehr auffallend und bedeutend von der ursprünglichen Stammform der Voreltern abweichen; die natürliche Züchtung dagegen wirkt viel langsamer und allmählicher umbildend ein. Daher sind aber auch die Veränderungen der organischen Form, welche durch die kunstliche Züchtung erzeugt werden, viel underständiger und verlieren sich leicht wieder in solgenden Generationen, während die Produkte der natürlichen Züchtung weit beständiger sind und in langen Generations-Reihen sich gleichs mäßig erhalten.

Selbst wenn nun Darwin auch nicht in der vollkommenen Beise, wie es geschehen ift, die Abstammungslehre burch feine Buchtungslehre urfächlich begrundet und die Beranberung ber Arten als nothwendige Folge ber "natürlichen Buchtung" nachgewiesen hatte, wurden wir bennoch gezwungen sein, die Abstammungelehre, fo wie Goethe und gamard fie bereits aussprachen, anzunehmen, weil fie die einzige Theorie ift, welche uns die Gesammtheit der Erscheinungen in der organischen Ratur erklart. Dahin gehören vor allen die Erscheinungen, welche vor unfer Auge treten in der Formen-Verwandtschaft ber verschiedenen Thier- und Pflanzenarten, oder in ihrem fogenannten Bauplan; ferner in ihrer geographischen und topographischen Berbreitung, in ihrer individuellen Entwidelung und in ihrer hiftorischen Entwickelung, wie fie uns durch die Bersteinerungslehre oder Palaontologie bewiesen wird u. f. w. Bor allem aber ift da hervorzuheben die merkwürdige und höchst wichtige Aehnlichkeit zwischen ber individuellen und der paläontologischen Entwickelung der Organismen. 10) Alle diese

und zahlreiche andere wichtige Erscheinungen erklären sich lediglich durch den Grundgedanken der Lamar d'schen AbstammungsLehre, durch die Annahme, daß alle verschiedenen Thier- und Pflanzenarten die mannichsach veränderten Nachkommen einer einzigen oder einiger weniger, höchst einsacher Stammsormen sind; Stammsormen, welche nicht durch den Willen oder die planmäßige Thätigkeit eines persönlichen Schöpfers, sondern durch Urzengung oder Generatio aequivoca entstanden sind. Da nun alle uns bekannten allgemeinen Erscheinungsreihen im Leben der Thiere und Pflanzen vollkommen mit dieser Annahme übereinstimmen, da keine einzige Erscheinung derselben widerstreitet, so sind wir vollkommen berechtigt, die Abstammungslehre oder Descendenz-Theorie als ein großes, allgemeines Inductions-Gesetz an die Spize der organischen Naturwissenschaften, an die Spize der Zoologie und Botanik zu stellen.

Benn nun so in der That die Abstammungslehre ein nothwendiges und allgemeines Inductions-Gesetz ist, so ist die Anwendung derselben auf den Menschen nur ein ebenso nothwendiges, besonderes Deductions-Geset, eine Theorie, welche mit unvermeidlicher Nothwendigkeit aus der ersteren folgt. Da bie philosophischen Ausbrude Induction und Deduction, auf deren richtiges Verftandniß bier Alles antommt, vielfach migverftanden werben, fo moge ein Beispiel zur Erläuterung Bur Zeit, als Goethe feine vergleichend-anatomischen Studien trieb, galt als der wichtigfte anatomische Unterschied des Menfchen von ben übrigen Gaugethieren ber Mangel bes 3wischenfiefers beim Menschen. Der Zwischenfiefer (Os intermaxillare) ift der in Mitte awischen beiden Oberkiefer-Balften gelegene Knochen, welcher die oberen Schneibegahne tragt. Da man bei allen übrigen Saugethieren, die hierauf untersucht waren, einen Zwischenkiefer gefunden hatte, jog Goethe daraus

ben Inductionsschluß, daß dieser Anochen ein Gemeingut aller Saugethiere fei. Da nun ber Menfch in allen übrigen torperlichen Beziehungen nicht wesentlich von ben Sangethieren verichieben ift, gelangte Goethe zu dem Deductionsschluß, daß auch ber Mensch einen Zwischenkiefer besitzen muffe; und in ber That gelang es ihm burch forgfältige Untersuchung bes menfchlichen Schabels benfelben aufzufinden, und fo ben thatfachlichen Beweis für seinen Deductionsschluß zu liefern. Die Debuction ift somit ein Schluß aus bem Allgemeinen auf bas Besondere, die Induction dagegen ein Schluß aus bem Befonberen auf bas Allgemeine.

Benn wir nun aus der Uebereinstimmung aller Birbelthiere in Form, Bau, Entwidelung und Lebens = Ericheinungen ben Schluß ziehen, daß alle Wirbelthiere von einer einzigen ursprunglichen, gemeinsamen Stammform abstammen, fo ift bieser Schluß ein Inductionsschluß. Wenn wir aber bann bie gleiche Abstammung auch für den Menschen behaupten, der in allen übrigen Beziehungen ben Birbelthieren im Befentlichen gleicht, fo ift biefer Schluß ein Deductionsschluß. Dieser Deductionsschluß aus dem Allgemeinen in's Besondere ift um so ficherer und fester, je ficherer und fester ber vorhergebende, ihm zu Grunde liegende Inductionsschluß aus dem Besonderen in's Allgemeine ift. Da nun aber in ber That der lettere auf der breitesten inductiven Basis ruht, so konnen wir auch den ersteren als eben so gesichert ansehen. Auf diese philosophische Begründung des menschlichen Stammbaums ift bas größte Gewicht zu legen.9)

Die außerordentlichen Fortschritte einerseits, welche in ben letten Jahren die vielen Untersuchungen über die Urgeschichte und das Alter bes Menschengeschlechts gemacht haben, die berühmten Untersuchungen über Pfahlbauten, Stein-, Bronzeund Eisen Beitalter u. s. w., sowie andererseits die äußerst wichtigen Resultate der neueren vergleichenden Sprachforschung haben zahlreiche einzelne Thatsachen an's Licht gefördert, welche unseren obigen Deductionsschluß bestätigen. Zoologen und Geologen, Alterthumssorscher und Geschichtschreiber, Sprachsforscher und Ethnographen reichen sich die Hand, um übereinsstimmend sene so äußerst bedeutsame Theorie zu besestigen und im Einzelnen auszubanen. So wichtig und dankenswerth aber auch alle diese Beiträge zur Naturgeschichte des Menschengesschlechts sein mögen, so können wir in denselben doch nur Bestätigungen oder Beristicationen unseres oben gezogenen Desductionsschlusses erblicken, welchen wir mit vollkommener Sichersheit aus dem allgemeinen Inductions-Gesetz der Abstammungs-Lehre abgeleitet haben.

Belche Mittel befiten wir nun, um den goologischen Stammbaum des Menschengeschlechts, ber Abstammungelehre gemäß, zu ergrunden? Es find bieselben Mittel, welche wir auch bei ben übrigen Thieren zu biesem 3wede in Anwendung bringen. vor allen die Bergleichung ihrer äußeren Geftalt und ihres inneren Baues, und die Vergleichung ihrer Entwidelungs-In ersterer Beziehung brauchen wir nur nach ber geschichte. Stellung bes Menschen im zoologischen Spftem zu fragen. Denn biees Spftem felbft ift ja weiter nichts, als der einfachfte Ausbruck für das Berhältniß der Blutsverwandtfchaft, wie es fich aus ber vergleichenden Anatomie, aus einer bentenben Bergleichung ber äußeren Geftalt und bes inneren Baues ergiebt. Und da seben wir benn nirgends einen Zweifel darüber, daß ber Menich zur Rlaffe ber Sangethiere geftellt werben muß, und daß er innerhalb dieser Klasse zu dersenigen engeren Gruppe gehört, welche die Boologen "Discoplacentalien" nennen, b. h. Sangethiere mit einem Abertuchen (Placonta) von Scheibenge-

ftalt (Discus). Diese Gruppe umfaßt fünf verschiedene hauptabtheilungen von der Rangftufe fogenannter Ordnungen, namlich die Ragethiere, Insectenfresser, Rledermaufe, Salbaffen und Affen. Offenbar fieht nun unter biefen fünf Ordnungen ber Mensch viel näher berjenigen ber Affen, als ben vier übrigen, und es tann fich baber nur noch um die Frage handeln, ob ber Mensch zur Ordnung der Affen felbft zu ftellen fei, ober ob er bas Recht habe, eine besondere Ordnung für fich neben der letteren zu beanspruchen. Gleichviel, wie man diefe untergeordnete Frage entscheiben möge, fo bleibt doch ficher das Geset bestehen, daß unter allen Thieren die echten Affen, und zwar die schmalnafigen Affen der alten Belt oder die sogenannten Catarrhinen bem Menschen viel naber fteben, als alle übrigen Thiere. Ja, es konnte sogar hurlen, auf die genauesten vergleichend anatomischen Untersuchungen gestützt, ben hochwichtigen Sat aussprechen, daß die anatomischen Berfchiedenheiten zwischen dem Menschen und den bochft stebenden Affen (Gorilla, Schimpanse) geringer find, als biejenigen awischen den letteren und den niedrigeren Affen. 5) feren menfcblichen Stammbaum aber folgt bieraus unmittelbar ber nothwendige Schluß, daß das Menschengeschlecht fich aus echten Affen allmählich entwickelt hat.

Während diese äußerst wichtige Thatsache schon durch die vergleichende Anatomie allein mit hinreichender Sicherheit sestgestellt wird, so erhält sie doch die werthvollste und vollgültigste Bestätigung durch die Ergebnisse der vergleichens den Entwickelungs. Seschichte. Wenn wir die Entwickelung jedes menschlichen Einzelwesens oder Individuums von Beginn seiner individuellen Eristenz an verfolgen, so kömen wir ansänglich und die auf lange Zeit hinaus nicht den geringsten Unterschied zwischen dem Menschen und den übrigen Säuges (129)

thieren entbeden. Gleich allen anderen, befteht jeder Menfc in der erften Beit feiner Eriftenz aus einem einfachen Gi, einem tugeligen Gimeiftlumpchen von nur 10 Linie Durchmeffer, das von einer feinen haut umgeben ift und einen fleineren, ebenfalls aus einer eiweißartigen Daffe beftehenden, tugeligen Rörper umschließt, bas Reimblaschen ober ben Gifern. Das Menschen-Ei ift, wie jedes Saugethier-Ei und jedes thierifche Ei überhaupt, eine einfache Belle. Diefe Belle theilt fich in zwei Galften, die fich abermals theilen, und durch fortgesette Theilung wird daraus ein Zellenhaufen, aus welchem fich ber Der lettere hat zunächft die Form Keim oder Embryo bildet. einer einfachen bisquitformigen ober geigenformigen Scheibe, tie aus brei über einander liegenden Bellenschichten ober Blattern befteht. Erft gang allmählich entstehen aus dieser außerft einfachen Reimform durch ein lange Reihe von Veranderungen. Umbildungen und Ausbildungen alle die verschiedenen Theile und Organe, welche ben Rorper bes erwachsenen Saugethiers zusammensetzen. Bis zu einer gewissen Beit bes Reimlebens find die Reime oder Embryonen aller Säugethiere, mit Inbegriff des Menschen, völlig gleich, und höchstens durch ihre Größe ju unterscheiben. Dann treten allmählich geringe, balb größere Unterschiede ein, welche volltommen ber spftematischen Gliederung der Klaffe in Ordnungen, Familien, Gattungen u. f. w. entsprechen. Dabei ift es nun hochft bemerkenswerth, daß ber menschliche Reim bis in eine fehr fpate Zeit bes Reimlebens hinein gar nicht von dem Reime der Affen verschieden ift, nachdem schon längst die Unterschiede des Affenkeimes vom Reime ber übrigen Säugethiere hervorgetreten find. Erft gang gegen das Ende des Reimlebens, turz vor der Geburt, werden diejenigen Unterschiede erkennbar, welche den reifen Menschenkeim von dem reifen Reime der nächstverwandten schwanzlosen Affen

unterscheiden. Auch nach der Geburt find diese Unterschiede noch äußerst geringfügig und treten erst allmählich bedeutender hervor, wenn der Mensch einerseits, der Affe andrerseits sich mehr und mehr in seiner bestimmten Eigenthümlichkeit ausbildet.

Die Entwidelungsgeschichte bes menschlichen Individuums ift nun aber, wie die phyfiologischen Gefete der Erblichkeit und der Veranderlichkeit deutlich nachweisen, ihrem eigentlichen Befen nach eine kurze, gedrungene Wiederholung, eine Recapitulation gewiffermaßen, von der Entwidelungsgeschichte bes zugehörigen bluteverwandten Thier - Stammes, also des Birbelthier - Stammes. Diefe Stammesgeschichte, ober die fogenannte palaontologische Entwidelungsgeschichte, ift uns leiber nur hoch ft unvollständig befannt; denn die handgreiflichen Beugnisse berselben, die versteinerten Thier-Refte, find uns im Gangen nur außerft fparlich erhalten worben, und wenn wir allein aus den Versteinerungen die Stammesgeschichte bes Menschen schreiben sollten, murbe es schlimm um dieselbe be-Freilich find biese uralten Beweisstude an fich ftellt fein. äußerft werthvoll. Wir entnehmen baraus die Grundzüge ber menschlichen Stammesgeschichte in ben einzelnen Sauptperioben ber vormenschlichen Erbgeschichte. Aus ber altesten Deriode, welche überhaupt Birbelthier-Versteinerungen hinterlaffen hat, aus der Silurzeit, sind uns ausschließlich Refte der niederften Rlaffe, der Fische erhalten. Diese Rlaffe bleibt in bersmanzen Primar-Zeit die herrschende, und erft einzeln gesellen sich in späteren Abschnitten derselben zu den Fischen die Amphibien, diejenigen Birbelthiere, welche fich junachft aus ben Fischen entwickelten. Roch viel fpater, in viel jungeren Schichten ber Erdrinbe, welche mahrend iber Secundar-Beit abgelagert murben, begegnen uns die verfteinerten Refte ber drei höheren Birbelthier-Rlaffen, der Reptilien, Bogel

und Saugethiere. Bon den letteren finden wir mahrend der ganzen Secundar-Beit ausschliehlich bie niebere Abtheilung iber Bentelthiere oder Didelphien (Känguruhs, Beutelratten 2c.), aber noch teinen einzigen Bertreter von der höheren Abtheilung der placentalen Sängethiere (Monodelphien). Diese letteren, zu benen auch ber Mensch gebort, erscheinen erft im Beginn eines dritten großen Hauptabschnitts der Erdgeschichte, mahrend ber Tertiar-Zeit. Es werben uns also durch die Reihenfolge ber verfteinerten Birbelthier-Refte mahrend biefer brei großen geologischen Geschichtsperioden außerft wichtige Beweisftude für bie uralte Stammesgeschichte bes Menschengeschlechts, für die fortschreitende Entwickelung der Wirbelthiere von den Fischen bis zum Menschen geliefert. Natürlich erforderte biefer Entwidelungsgang ungeheuer lange Zeitraume, wie fie durch die Dide der aus dem Wasser abgelagerten Erbschichten auch thatsachlich bewiesen werben. Wir meffen die Dauer jener hauptverioden mit vollem Rechte nicht nach Sahrtausenben, sondern nach Millionen von Sahrtausenben.

So äußerst wichtig nun auch die Wirbelthier-Versteinerungen als die unwiderleglichen ältesten Urkunden des meuschlichen Stammbaumes sind, so würden wir doch nicht im
Stande sein, aus ihnen allein den menschlichen Stammbaum
so, wie es im folgenden Vortrage geschehen wird, wiederherzustellen. Es sind uns von den vielen tausend ausgestorbenen
Wirbelthier-Arten, unter denen sich auch unsere Ur-Ahnen besamden, nur äußerst wenige Arten durch glücklichen Jufall in
versteinertem Justande erhalten worden, und auch von diesen
wenigen nur einzelne, besonders dazu geeignete härtere Theile,
Jähne, Knochen u. s. w. Da kommt uns aber nun als der
getreueste und zuverlässisste Bundeszenosse die Embryologie

ober die Entwicklungsgeschichte des Individuums zu Hulfe, welche zur Paläontologie oder der Entwicklungsgeschichte des Stammes, wie oben gezeigt wurde, in den innigsten Beziehungen steht. Die Reihenfolge von verschiedenartigen Formen, welche jedes Individuum irgend einer Thierart von Beginn seiner Eristenz an, vom Sie dis zum Grabe durchläuft, ist eine kurze und gedrängte Biederholung derjenigen Reihe von verschiedenen Arten-Formen, durch welche die Boreltern und Ur-Ahnen dieser Thier-Art während der ungeheuer langen geo-logischen Geschichtsperioden hindurch gegangen sind 10).

Auf Grund dieser unwiderleglichen handgreiflichen Zeugnisse der Embryologie und Palaontologie, auf Grund des vollständigen Parallelismus dieser beiden Entwickelungsreihen, auf
Grund endlich aller der damit übereinstimmenden Zeugnisse aus
der vergleichenden Anatomie, aus der Lehre von der geographischen Verbreitung der Thiere u. s. w., sind wir im Stande,
die Entwickelung des Menschengeschlechts aus niederen Birbelthieren, zunächst aus Affen, weiterhin aus Beutelthieren, aus
Amphibien, Fischen u. s. w. mit voller Sicherheit zu behaupten, und den Stammbaum des Menschen mit annähernder
Sicherheit so zu entwersen, wie wir es in dem folgenden Bortrage versuchen werden.

Die Naturwissenschaft verfolgt einzig und allein bas Ziel ber Bahrheit, und sie tann sich diesem Ziele einzig und allein auf dem untrüglichen Bege sinnlicher Erfahrung und denkender Schlußfolgerung aus der Erfahrung, nicht aber auf dem Irrpfade angeblicher Offenbarungen nähern. Es ist der Naturwissenschaft gleichgültig, ob solche, auf sinnlicher Erfahrung beruhende Erkenntnisse den Neigungen, Bunschen und Gefühlen des Menschen angenehm oder widerwärtig, willtom-

men oder abstoßend erscheinen. Sie betrachtet daher mit Gleichgültigkeit den Sturm des Unwillens und des Abscheues, der sich gegen die Entdeckung des menschlichen Stammbanmes erhoben hat. Doch können wir hierbei unsere persönliche Ueberzengung nicht verbergen, daß die Besürchtungen, welche selbst von wohlmeinenden und gebildeten Leuten gegen diese unermeßliche Erweiterung unserer Erkenntniß ausgesprochen werden, nicht begründet sind. Weit entsernt, eine Verschlechterung und Erniedrigung des Menschen herbeizusühren, wird die Erkenntniß seiner thierischen Abstammung im Großen und Ganzen nur zu seiner Verbesserung und Veredelung dienen, und den Fortschritt seiner geistigen Entwickelung und Befreiung in ungewöhnlichem Maaße beschleunigen.

Bir fehren hier gurud zu ber Betrachtung, mit welcher wir unsern Vortrag begannen, zu der Vergleichung der Copernilus - Rewton'schen Theorie mit ber ga mard - Darwin'schen Durch bas Beltfpftem bes Copernitus, welches Remton mechanisch (burch bie Gesetze ber Schwere und ber Rassenanziehung) begründete, wurde die geocentrische Weltanschauung ber Menschheit umgeftogen, b. h. ber Irrmahn, daß die Erde der Mittelpunkt der Welt sei, und daß die übrigen Beltkörper, Sonne, Mond und Sterne, nur dazu da seien, um fich rings um bie Erbe herumzubrehen. Durch bie Entwidelungstheorie bes Lamard, welche Darwin mechanisch (durch die Gesetze ber Vererbung und der Anpassung) begrünbete, wurde die anthropocentrifde Beltanichauung ber Renfcheit umgestoßen, b. h. ber Irrwahn, daß der Mensch ber Mittelpunkt bes Erbenlebens, und die übrige irbische Ratur, Thiere, Pflanzen und Anorgane, nur dazu da fei, um bem Menschen zu dienen.

Die Befürchtungen und Anschulbigungen, welche gegen bas Beltspftem bes Copernitus und gegen bie Gravitations-Theorie des Remton allgemein erhoben wurden, haben fich als grundlos und ungerechtsertigt erwiesen. Statt bie "fittliche Belterbnung" zu erschättern, ftatt bie Denfcheit bem fittlichen und intelledtuellen Verberben zuzuführen, hat fie biefelbe auf eine höhere Stufe ber Erkenntniß ber Bahrheit erhoben. und baburch geläutert und veredelt. Sie hat die Enturvölfer ber sfinsteren Racht des traurigen Mittelatters entriffen und sie bem Morgenlichte einer neuen Zeit entgegengeführt. Sie hat die Reffeln und Bande der Unwissenheit und bes Aberglaubens nerbrochen, burch welche herrschsüchtige Priefter und Fürften ihre Mitmenschen zu blinden Bertzeugen ihrer Willfur zu ermiebrigen ftrebten. Die Folterqualen ber Inquifition, burch welche die beeinträchtigte Priesterkaste versuchte, die Anhänger ber neuen Wahrheit abzuschrecken und niederzuhalten, haben mur dazu gedient, ihren Durchbruch zu beschleunigen und ihre Anertennung zu verbreiten.

Schickfal umd Wirkung der Abstammungslehre von Lamarck und der Züchtungs-Theorie von Darwin werden in mancher Beziehung wohl ähnlich sein. Aber unterstützt von den mächtigen Fortschritten der Renzeit auf allen Gebieten der Naturwissenjchaft wird sich die Lamarck-Darwin'sche Theorie und ihre Anwendung auf den Menschen schneller und allgemeiner die Herrschaft gewinnen, als die Copernikus-Rewton'sche Theorie und ihre Anwendung auf die Erde. Mächtig aufklärend und dadurch veredelnd wird sie überall einwirken, und so die Menschheit mehr und mehr ihrem ewigen Ziele entgegen führen: durch das Licht der Wahrheit zum Glück der Freiheit.

## Zweiter Vortrag.

Ueber ben Stammbaum bes Menschengeschlechts.

. 

Nachdem wir in dem vorhergehenden Bortrage zu der allgemeinen Erkenntniß gelangt sind, daß die Abstammungs-Lehre auf den Menschen so gut wie auf alle übrigen Organismen ihre Anwendung sinden muß, wollen wir in diesem Bortrage die besondere Frage zu lösen versuchen, welche Stellung im Stammbaume der Thiere dem Menschen dadurch angewiesen wird. Bir bedienen uns zur Lösung dieser Aufgabe derselben Führer, durch welche wir überhaupt zur Aufstellung der organischen Stammbäume gelangen, der individuellen und paläontologischen Entwickelungsgeschichte einerseits, der vergleichenden Anatomie andererseits. Se mehr zwei verwandte Organismen in ihrer embryologischen und paläontologischen Entwickelung und in ihrem anatomischen Bau übereinstimmen, desto näher sind ste blutsverwandt, desto näher stehen sie im Stammbaum beisammen.

Es wurde aber bereits erwähnt, daß wir sammtliche echten Thiere als Nachkommen von fünf verschiedenen Stämmen bestachten können, welche im Ganzen deu von Bär und Cuvier zuerst unterschiedenen Kreisen, Zweigen oder Typen des Thierzeichs entsprechen. Es waren das die fünf Stämme oder Phylen der Birbelthiere (Vortebrata), der Beichthiere (Mollusca), der Gliederthiere (Articulata), der Sternsthiere (Echinodermata) und der Pflanzenthiere (Coolenterata).

Jeber dieser Stämme hat seine ursprüngliche Burzel in einem Organismus der denkbar einfachsten Art, einem durch Ur-

zeugung ober Generatio aequivoca entstandenen Moner, welches ein ganz einfaches lebendiges Eiweißklumpchen darstellt, und noch nicht einmal den Formwerth einer einfachsten Zelle hat (vergl. den ersten Bortrag und Anmerkung <sup>2</sup>).

Es ist wahrscheinlich, daß auch die ursprünglichen Stammsformen jener fünf Stämme von einer einzigen gemeinsamen thierischen Monerenform abstammen. Jedenfalls aber umfaßt jeder diefer fünf Stämme nur blutsverwandte Formen. Für uns ist hier nur der Stamm der Wirbelthiere (Vertabrata) von Interesse, weil das Menschengeschlecht ein Asstaben dieses Stammes ist 11).

Biëher unterschied man in dem Stamm der Wirbelthiere gewöhnlich vier Klassen, die Fische, Amphibien, Bögel und Sängethiere, zu welchen letzteren auch der Mensch gehört. Bergleicht
man jedoch die verschiedenen Wirbelthier-Gruppen genealogisch,
und versucht, auf Grund ihrer Entwickelungsgeschichte und ihrer
vergleichenden Anatomie Stufe für Stufe ihren Stammbaum
festzustellen, so muß man solgende acht Klassen unterscheiden:
b. Köhrenherzen (Laptorwrdia), 2. Unpaarnasen (Monorrkina), 3. Fische (Piscos), 4. Lucchssche (Dipneusta),
5. Lucche (Amphibia), 6. Schleicher (Reptilia), 7. Vögel
(Aves) und 8. Säugethiere (Mammalia).

Die erste Alasse der Wirbelthiere enthält bloß ein einziges kleines Thierchen, welches so ties unter allem übrigen: Thieren dieses Stammes steht, daß sein Gutdecker, Pallas, es für eine unvollkommens Nacktschwecke hielt. Dieses höchstmerkwürdige Thierchen lebt im Weeressande verschtebener Weere, d. B. der Ostsee, Nordsee, des Mittelmoores (bei Neapel 2c.) und führt den Namen Lunzetisschafen (Amphionus lancsloatus). Dasselbe besitzt gar keinen Kopf, und also auch weder Schädel noch Gehien, wie alle übrigen Wirbelthiere. Auch ein eigentliches Herz, wie bei den übrigen, ist hier noch (148)

nicht vorhanden; vielmehr wird das Blut im Körper fortbewegt burch regelmäßige Busammenziehungen ber Blutgefäße felbft. Daber nennt man die besondere Rlaffe, welche das Langettfischen bildet, Röhrenherzen (Loptocardia) und tann im Gegenfat bazu alle übrigen Birbelthiere, welche ein centralifirtes, beutelförmiges Berg befiten, Centralherzen oder Beutelherzen nennen (Pachycardia). Aengerlich gleicht bas Langettfischen einem fawlosen oder rothlich schimmernden, halbdurchfichtigen, sehr schmalen, lanzettförmigen Blatt von ungefähr awei Boll Länge. Daß aber diefer Amphioxus, trop des Mangels von Ropf, Schadel, Gebirn und Berg, boch ein Wirbelthier ift, wird bewiesen durch fein Rudenmart und durch einen unter bem Rudenmart liegenden Knorpelftab, ben Rudenftrang ober bie Rudenfaite (Chorda dors alis). Diefe beiben außerft wichtigen Drame, Rudenmart und Rudenstrang, find ausichliefliches Gigenthum aller Birbelthiere und fehlen allen übrigen Thieren. Auch beim Menschen, wie bei allen übrigen Birbelthieren, befteht in der früheften Beit bes embryonalen Lebens bas innere Stelet nur aus biefem Rudenftrang und bas centrale Rervenfpstem auch nur aus bem barüber gelegenen Rudenmart. Erft später entwickelt fich durch Auftreibung bes vorberen Endes das Gehirn und der das Gehirn umfchließende Der Amphioxus bleibt alfo in der Bildung der Schübel. wichtigften Organe zeitlebens auf berfelben niedrigften Stufe der Ausbildung stehen, welche alle übrigen Wirbelthiere während der frühesten Zeit ihres Embryo-Lebens rasch durchlaufen. Offenbar ift diefes sellsame Thierchen der letzte überlebende Rest von einer niederen Birbelthier-Masse, welche in sehr früher Beit ber Erbgeschickte (por ber Silurzeit) reich entwickelt war, von der uns aber wegen Mangels fester Theile keine versteinerten Refte erhalten bleiben konnten. Unter biefen Rohrenherzen

mussen sich die Stammväter der übrigen Birbelthiere, der Beutelherzen, befunden haben, welche letzteren sich erst später von ihnen abzweigten. Wir mussen daher den Amphioxus mit besonderer Ehrsurcht als daszenige ehrwürdige Thier betrachten, welches unter allen noch lebenden Thieren allein im Stande ist, uns eine annähernde Vorstellung von unseren ältesten silurischen Wirbelthier-Ahnen zu geben.

Die zweite Rlaffe ber Birbelthiere erhebt fich zwar boch über die Röhrenherzen, bleibt aber bennoch so tief unter ben Fischen stehen, daß wir fie nicht, wie es gewöhnlich geschieht, zu diesen rechnen tonnen. Es gehoren hierher die allbekannten Neunaugen ober Lampreten (Petromyzontes), welche als ledere Speise so beliebt find, und die diesen nächstverwandten Schleimfische (Myxinoides). Bährend bei allen übrigen Beutelherzen die Nase aus zwei paarigen Seitenhälften zusammengesett ift, besteht fie bier bei ben Petrompzonten und Myrinoiden nur aus einem einzigen unpaaren Mitteltheile, und man tann baber die gange Rlaffe Monorrhinen ober Unpaarnafen nennen, im Gegenfat zu allen übrigen Beutelherzen, ben Paarnafen ober Amphirrhinen. Bahrend bie letteren fammtlich drei Bogengange im Labyrinth des Gehororgans besitzen, sind bei den ersteren deren nur einer oder zwei vorhanden. Auch fehlt den Monorrhinen das besondere sympathische Rervenspftem, welches allen Amphirrhinen zukommt. Durch diese und viele andere Eigenthümlichkeiten fteben fie noch tief unter den letteren, und aller Bahrscheinlichkeit nach haben wir fie als einzige überlebende Refte einer uralten, vormals zahlreichen Wirbelthier-Rlaffe zu verehren, welche ben Uebergang von den Röhrenherzen zu den Paarnasen bildeten. Die Leptocardier sind die Großväter, die Monorrhinen die Bater der Amphirrhinen.

Die britte Rlaffe ber Birbelthiere, welche die Reihe der Paarnasen oder Amphirrhinen beginnt, enthält die echten Sifche (Piscos), kaltblutige Birbelthiere, welche burch Riemen Baffer athmen. Es zerfällt biefe Rlaffe in brei Unterklaffen, die Selacier, Ganoiden und Teleoftier. Die erfte Unterflaffe, bie ber Selachier ober Urfische, enthält die Baifische (Squali), die Rochen (Rajae) und bie Seetagen (Chimaerae), welche fammtlich im Meere leben. Die zweite Unter-Maffe, die der Ganoiden oder Schmelgfische, mar in früheren Zeiten ber Erdgeschichte, besonders von der devonischen bis zur Jura-Zeit, febr reich entwickelt, und bildete die hauptbevölkerung der damaligen Meere. Dann aber ftarb fie größtentheils aus, indem fie schon zur Kreide-Zeit durch ihre Nachtommen, die Teleoftier verdrängt wurde. Gegenwärtig leben davon nur noch einige wenige Ueberbleibsel, und zwar der Polypterus in afrikanischen Flüssen (Nil), ber Lepidosteus und Amia in nordamerikanischen Flüssen. Die bekanntesten noch lebenden Sanoiden find aber verschiedene Arten der Gattung Accipenser, nämlich ber Stor und ber Sterlett, beren Gier wir als Caviar genießen, und ber Hausen, beffen Schwimmblase uns ben Fischleim ober die sogenannte Hausenblase liefert. Die britte Unterflaffe der Fische endlich find die Teleostier oder Knochenfische, welche in der Gegenwart durch maffenhafte Entwidelung die beiden anderen Unterflaffen weit übertroffen haben, aber erst in der Kreidezeit oder frühestens in der Jurazeit aus den Ganoiden entstanden sind. hierher gehören die allermeiften jest lebenden Seefische und alle Sügwassersische mit Ausnahme ber genannten Schmelzfische.

Die vergleichende Anatomie und Entwidelungsgeschichte der drei Fischgruppen läßt uns glücklicherweise ihren Stammbaum mit der größten Sicherheit seststen. Die alteste Fischgruppe ?

find offenbar die Urfische (Solachii), welche zunächst aus einem Zweige ber Monorrhinen entstanden find; und die altesten Urfische scheinen wiederum die Saifische (Squali) zu fein, die wir demgemäß und ihrem ganzen Bau nach als bie Stammeltern der übrigen anzusehen haben. Auch die Voreltern des Menschen in der Silur-Zeit muffen echte Saififche gewesen sein ober diesen wenigstens sehr nahe gestanden haben. noch lebenden Saifische werden fich seit jener Zeit sehr wenig verändert haben, viel weniger, als alle übrigen Fische und alle übrigen Paarnasen überhaupt. Außer bieser biretten, wenig veränderten Sauptlinie haben aber die uralten Saifische ber Silur Beit auch noch andere Nachkommen hinterlaffen, welche fich sehr bedeutend verändert haben. Das find einerseits die Schmelgfische, aus benen fpater bie Knochenfische bervorgingen, und andererseits die Lurchfische, aus denen vermuthlich spater bie Amphibien entstanden. Die Ganoiden oder Schmelzfische ftammen jebenfalls ebenfo von ben Urfischen ober Gelachiern ab, wie die Teleoftier ober Knochenfliche von den Ganoiden. Man tonnte baber ben Gelachier-3weig den Großvater, und ben Ganoiben-Zweig ben Bater bes Teleoftier-3weiges nemen. Die ältesten Knochenfische, die Thrissopiden der Jura-Beit, aus benen fich alle übrigen Knochenfische entwickelten, ftanden unferen beutigen Garingen am nachften. Weber bie Ganoiben noch die Teleoftier konnen Stammpater der höheren Birbelthiere enthalten, sondern nur die Selachier.

Als eine vierte Wirbelthier-Klasse betrachten wir die Dipneusten oder Eurchfische. Diese höchst merkwurdigen Thiere stehen so sehr zwischen den echten Fischen und den Amphibien in der Mitte, daß die berühmtesten Zoologen noch heute darüber streiten, ob sie zu den ersteren oder zu den letzteren zu stellen seien. Am richtigsten wird dieser Streit

wohl dadurch entschieden, daß man sie als eine besondere Alaffe zwischen die Amphibien und Fische stellt. Heutzutage leben von dieser seltsamen Mittelgruppe nur noch sehr wenige Ueberbleibsel, welche theils im Gebiete bes Amazonenstroms in Subamerita (Lepidosiron), theils in afritanischen Fluffen (Protoptorus) fich finden. Im Binter, mabrend der Regenzeit, leben die Lurchfische im Waffer und athmen Baffer durch Riemen; im Sommer, mahrend der trodenen Jahreszeit, machen fie fich ein Neft von Blattern in eintrodnenbem Schlamm und athmen dann Luft durch Lungen. Das Herz ift wie bei den Amphibien beschaffen. Aeugerlich bagegen gleichen fie mehr aalformigen Kischen, und find auch mit Schuppen wie die Knochen-Da die Divneusten nun dergestalt zwischen fische bedeckt. Sischen und Amphibien mitten inne fteben, ift es fehr mahrscheinlich, daß fie auch genealogisch biese beiben Rlassen verbinben, ober daß fie mindeftens wenig veranderte Nachkommen jener uralten Wirbelthiere find, welche ben Uebergang von den Urfischen zu ben Amphibien bilbeten.

Die fünfte Wirbelthier-Klasse bilben die echten Amphibien oder Lurche, in dem Sinne, in welchem heutzutage dieser Ausdruck beschränkt ist. Es sind also davon ausgeschlossen die eben erwähnten Lurchfische, und die Reptilien, welche man früher gleichfalls zu den Amphibien zählte.

Demnach gehören hierher nur die Panzerlurche und die Nacktiurche. Bon den Panzerlurchen leben heutzutage nur Moch die kleinen Cäcikien, während die riefigen Labyrinthodonten der Lertiärzeit längst ausgestorben sind. Zu den Nacktlurchen gehören die drei Ordnungen der Kiemenlurche (3. B. der berühmte Proteus aus der Abelsberger Grotte), der Schwanzlurche (Salamander und Wassermolche) und der Froschlurche (Frösche und Kröten). Bon diesen drei Ordnungen sind die Froschlurche ebenso Nachkommen der Schwanzlurche, wie diese von den Kiemenlurchen abstammen. Jeder einzelne Frosch und jede einzelne Kröte durchläuft noch jetzt während ihrer jugend-lichen Berwandlung diese drei Stufen, indem sie zuerst die Form der Kiemenlurche, dann diesenige der Schwanzlurche, und endlich diesenige der ausgebildeten (kiemenlosen und schwanz-losen) Froschlurche annehmen. Die Kiemenlurche leiten ihre Abkunft jedenfalls von den Ursischen und zwar wohl von den Haisischen her, entweder direkt oder durch Bermittelung der Eurchsische.

Die drei Birbelthier-Rlaffen, welche nun noch übrig find, bie Reptilien, Bogel und Saugethiere, zeigen unter fich viel nähere Verwandtschaft, als mit den vorhergehenden Birbelthieren. Bu feiner Beit ihres Lebens athmen biefelben burch Riemen, mahrend dies bei den vorhergebenden Rlaffen ftets, wenn auch nur vorübergehend in früher Jugend, der Fall ift. Alle Reptilien, Bogel und Saugethiere find mahrend ihres embryonalen Lebens (fo lange fie von den Gibullen eingeschlossen find) von einer besonderen häutigen Umhüllung, dem Amnion umgeben, welche ben vorher betrachteten Rlaffen ftets fehlt. Diese und andere Umftande deuten barauf bin, daß die brei Rlaffen der Reptilien, Bogel und Saugethiere fich aus einer gemeinsamen Stammform entwidelt haben, und diese lettere ift jedenfalls aus einem Zweige ber Amphibiengruppe Bahrscheinlich hat fich diese gemeinsame hervorgegangen. Stammform der brei höchften Birbelthier-Rlaffen ichon fruhzeitig in zwei verschiedene Linien gespalten. Aus ber einen Linie find die Reptilien und Bogel, aus der anderen die Saugethiere bervorgegangen.

Als fechste Wirbelthier-Rlasse, welche fich zunächst an die Amphibien anschließt, wurden nun hier die Schleicher (154)

oder Reptilien bervorzuheben sein. Bu bieser Rlasse gehören die Gibechsen, Schlangen, Rrotobile und Schildfroten, sowie bie große Menge ber merkwürdigen brachenartigen Ungeheuer (Saurier), welche mahrend ber secundaren Periode ber Erbgeschichte, in der Trias=, Jura=, und Kreide=Zeit so mannich= faltig entwidelt waren, aber ichon zu Ende biefer Periode völlig ausstarben. Das find die seltsamen fliegenden Gibechsen (Ptorodactyli), die ungeheuren Seedrachen (Simofaurier, Plefiofaurier, Schthpofaurier) und die riefigen rhinocerosähnlichen Landbrachen und Lindwürmer ober Dinofaurier (Megalosaurus, Iguanodon etc.). Alle biese Reptilien find außerlich ben echten Amphibien (Froschen, Salamandern, Riemenlurchen) fehr ahnlich und gleichen ihnen auch durch ihr kaltes Blut. Allein durch die wichtigften inneren Gigenthumlichkeiten ihres Baues, sowie durch ihre Entwickelung find fie ganz von den Amphibien verdieden, und zeigen vielmehr die auffallendfte Uebereinftimmung mit den Bogeln, mit denen fie durch ihre außere Rorperform und ihre Lebensweise nur fehr geringe Aehnlichkeit befigen.

Die Bögel (Aves), welche sich als siebente Birbelsthier-Klasse unmittelbar an die Reptilien anschließen, haben sich zweiselsohne auch aus dieser letteren Klasse erst entwickelt, und zwar wahrscheinlich aus Reptilien, welche den Schildkröten sehr nahe standen. Durch die soeben hervorgehobene Ueberseinstimmung der Bögel und Reptilien in den wichtigsten Organisations-Charakteren, wie in der gesammten Entwickelung der Imgen im Gie, wird diese nahe Blutsverwandtschaft, welche auf den ersten Blick sehr befremdend erscheinen mag, außer allem Zweisel gesetzt. Die Klasse der Bögel ist weiter nichts als ein einzelner Zweig der Reptilien-Gruppe, welcher durch die Ampassung an eigenthümliche Lebensweise eine ganze Anzahl von sehr eigenthümlichen Organisations-Eigenschaften erworben hat.

Die Rlaffe ber Saugethiere (Mammalia), bie achte und lette unter den von und unterschiedenen Birbelthier-Rlaffen, ift die wichtigfte und hochftentwidelte von allen. Sie erscheint zwar auf ben erften Blid am nachften ben Bogeln perwandt, mit benen fie unter anderem die warme Bluttemperatur und die vollständige Trennung der rechten und linken Herzhälfte, sowie die bohere Entwidelung des Gehirns und somit auch der Seelenthätigkeit theilt. Indessen werden wir durch eine Reihe von wichtigen Thatsachen aus der Anatomie und Entwidelungs. Geschichte ber Saugethiere barauf hingewiesen, daß diese Thierklasse sich nicht aus den Bögeln, und auch nicht aus den Reptilien, sondern vielmehr direct aus den Amphibien Wie ichon oben bemerkt, konnen wir allerdings entwickelt hat. für die drei Rlaffen der Reptilien, Bogel und Saugethiere eine gemeinsame Ahnenform annehmen, welche fich unmittelbar aus einem Zweige der Amphibien-Rlasse hervorbildete. Allein die Nachkommen dieser Ahnenform, welche die Riemenathmung gänzlich aufgab, und dagegen eine Amnion-Hulle entwidelte, gingen schon sehr frühzeitig, vielleicht schon während ober bald nach der Steinkohlen-Periode, in zwei Linien auseinander, einerseits die Reptilien, aus denen später die Bogel entsprangen, andererseits in Mittelformen zwischen Amphibien und Saugethieren, aus benen ichlieflich reine Saugethiere entstanden.

Unter allen Klassen bes Thierreichs ist nun biejenige ber Säugethiere bei weitem die bedeutendste und interessanteste, schon aus dem einzigen Grunde, weil der Mensch ohne allen Zweisel, vom unbefangenen Standpunkte des Natursorschers bertrachtet, zu dieser Klasse gerechnet werden muß. Alle Eigensthümlichseiten und Merkmale, durch welche sich die Säugethiere von allen anderen Thieren unterscheiden, besitzt auch der Mensch, und wenn überhaupt die Abstammungslehre richtig ist, so kann

es nicht dem geringsten Zweisel unterliegen, daß auch das Menschengeschlecht aus dieser Klasse durch allmähliche Entwickelung und Umbildung entstanden ist. Wir werden daher nothwendig dem Stammbaume dieser Klasse und der systematischen Eintheilung, welche der Ausdruck des Stammbaums ist, hier unsere besondere Ausmerksamkeit schenken mussen.

Die alteren Naturforscher ordneten die Saugethier-Rlasse einfach in eine Reihe von ungefähr 10-15 verschiedenen Ordnungen. Diese Reihe begann mit ber Ordnung ber Balfische, welche durch die fischahnliche Gestalt ihres Körpers die tieffte Stufe einzunehmen schienen. Sie endete mit der Ordnung der Affen ober Bierhander, welche ber menfchlichen Geftalt fich am meiften naherten, und von benen man gewöhnlich bas Menschengeschlecht selbst als Ordnung der Zweihander abtrennte. Die neuere Boologie, welche weniger auf die außeren Aehnlichkeiten, als auf die viel bebeutenderen Unterschiede des inneren Baues und der Entwickelung das hauptgewicht legt, ift dagegen zu einer gang anderen Gintheilung ber Saugethier-Rlaffe gelangt. Sie unterscheibet zunächft brei Sauptgruppen ober Unterflaffen, welche zwar an Umfang außerft ungleich, aber durch ihre gesammte Anatomie und Entwidelungs = Geschichte so weit von einander geschieden find, daß man fie sogar als besondere Rlassen trennen konnte. Diese drei Unterklassen find die Schnabelthiere, die Beutelthiere und die Placentalthiere. Bahricheinlich verhalten fich biese brei Gruppen abnlich zu einander, wie die Riemenlurche, Schwanzlurche und Froschlurche unter den Amphibien; d. h. die Schnabelthier-Gruppe ift die Großmutter, die Beutelthier-Gruppe aber die Mutter ber Placentalthier-Grupve.

Die erste Unterklasse der Saugethiere, die der Schnabelsthiere (Ornithodelphien oder Monotremen), wird heuts m. 52 53.

autage nur noch burch zwei lebenbe Saugethier-Gattungen bargeftellt, durch das Baffer-Schnabelthier (Ornithorhynchus paradoxus) und burch bas gand - Schnabelthier (Echidna hystrix). Beibe Gattungen find auf Reuholland beschränft, benjenigen Erdtheil, welcher auch aus so vielen anderen Thierund Pflanzen -Rlaffen bie einfachften und unvolltommenften Ausbildungsftufen beberbergt. Diese Stufen find vom höchften Intereffe, weil fie une von jener langft entschwundenen Beit berichten, in welcher die boberen und volltommneren Stufen berfelben Rlaffen fich noch nicht aus jenen niederen Stufen bervorgebildet hatten. Go burfen wir benn auch die feltsamen Schnabelthiere als die letten überlebenden Refte jener unvolltommenften, tiefftstehenden Saugethier-Gruppe betrachten, welche fich zu Ende ber fogenannten primaren ober zu Anfang ber secundaren Periode ber Erdgeschichte aus ben Amphibien zu entwickeln begann, und aus welcher erft fpater als eine bober auffteigende Seitenlinie die Beutelthiere fich entwidelten. Aller Bahrscheinlichkeit nach entfaltete jene Stammgruppe fich mahrend ber Secundar-Periode in einer großen Mannichfaltigfeit von Gattungen und Arten. Da aber die Schlamm-Ablagerungen jenes großen Zeitraums größtentheils nur Refte von meerbewohnenden Organismen umschlossen, find uns feine verfteinerten Reste von jenen landbewohnenden oder amphibisch lebenden Schnabelthieren erhalten worden. In ihrer gesammten Organisation und besonders in einzelnen wichtigen Bugen berfelben fteben die Schnabelthiere ben niederen Birbelthieren, insbesondere den Amphibien, viel naber, als die übrigen Saugethiere, während fie andererseits icon eine Anzahl von Mertmalen mit den Beutelthieren theilen, welche die Placentalthiere nicht mehr befiten. Gben hierauf lagt fich bie Bermuthung begrunden, daß die heute lebenden Schnabelthiere nur wenig (158)

veränderte gerablinige Nachkommen jener uralten Stammformen der Säugethiere sind, die den Uebergang von den Amphibien zu den Beutelthieren vermittelten. Die Schnabelthiere vershalten sich daher ähnlich zu den übrigen Säugethieren, wie die Röhrenherzen (Amphioxus) zu den gesammten übrigen Wirbelsthieren. Für den menschlichen Stammbaum aber haben sie das besondere Interesse, daß sie uns noch heute ein entserntes Schattenbild von jener niedersten Stufe der Säugethier-Organisation vor Augen führen, auf welcher sich unsere Urahnen im Beginn der sogenannten Secundär-Periode besanden.

Die zweite Unterflasse der Saugethiere bilden die fogenannten Beutelthiere (Didelphien oder Marsupialien), welche zwischen ber erften und ber britten Unterklasse, zwischen ben Schnabelthieren und Placentalthieren, mitten inne fteben, und wahrscheinlich nicht nur in anatomischer, sondern auch in genealogischer Beziehung die Verbindung zwischen beiden ver-Die Beutelthiere find Rinder der Schnabelthiere. mitteln. Stern der Placentalthiere. Als allbefannte Beispiele ber Beutelthiergruppe brauchen hier blos die Ranguruhs (Halmaturus) und die Beutelratten (Didelphys) hervorgehoben gu werden, welche in allen zoologischen Garten leben. Ramen haben die Beutelthiere von dem Umftande erhalten, daß bie Jungen, welche in fehr unvolltommenem Buftande geboren werben, eine Zeit lang nach ber Geburt, bis zu ihrer völligen Ausbildung, von der Mutter in einem Beutel mit herum getragen werben. Die geographische Berbreitung biefer Thiergruppe ift eine fehr beschränkte. Die große Mehrzahl aller iett lebenden Beutelthiere bewohnt Neuholland und die benachbarten Infeln. Rur eine fehr geringe Anzahl findet fich auch auf den Sunda-Inseln und in Amerika. In grauer Borzeit jeboch, lange vor Entftehung bes Menichengeschlechts, hatten

(159)

dieselben eine viel größere Berbreitung. Berfteinerte Reste von Beutelthieren finden fich auch in Europa vor. In ihrer gefammten Anatomie und Entwidelungs-Beschichte erheben fich bie Beutelthiere bereits bedeutend über die Schnabelthiere, mabrend fie noch tief unter ben Placentalthieren fteben bleiben. Bir foliegen baraus, daß fie auch im Stammbaum, ebenso wie im Spftem, zwischen beiden Gruppen den Uebergang bilben. Offenbar find die Placentalthiere erft viel fpater (im Beginn ber Tertiar-Periode) in ahnlicher Beise aus den Beutelthieren entsprungen, wie diese in viel früherer Zeit (im Beginn ber Secundar - Periode) aus ben Schnabelthieren entstanden. Bermuthung wird burch bie Berfteinerungefunde in glanzender Beije gerechtfertigt. Denn alle versteinerten Reste von Saugethieren, welche wir aus bem langen Zeitraum ber Secundar-Periode (aus der Trias-, Jura- und Rreibezeit) befigen, geboren Beutelthieren an. Alle versteinerten Reste von Placentalthieren dagegen, welche wir fennen, find in Erbichichten gefunden worden, welche fich während ber barauf folgenden Tertiar-Veriode ablagerten. hieraus geht mit ziemlicher Sicherbeit hervor, daß die Placentalthiere erft im Beginn der Tertiar = Periode, ober fruheftens am Ende ber Secundar = Periode aus Beutelthieren fich entwickelten. Die uralten Ahnen bes Menschengeschlechts mahrend ber Secundar- Periode gehörten also jedenfalls zur Unterklaffe ber Beutelthiere, wenn fie auch von den heute lebenden Kanguruhs und Beutelratten mancherlei Unterschiebe werben bargeboten haben.

Die dritte und lette Unterklasse der Säugethiere, die der Placentalthiere (Monodelphien oder Placentalien) umfaßt alle übrigen Säugethiere, nach Ausschluß der Beutelthiere und der Schnabelthiere. Bon allen drei Unterklassen ist diese die bei weitem umfangreichste, und sie ist auch für uns die

wichtigste, weil der Mensch zu derselben gehört. Ihren Namen sührt diese Unterklasse von einem eigenthümlichen und sehr wichtigen Körpertheil oder Organ, das sie vor den Beutelthieren sowohl als vor den Schnabelthieren auszeichnet. Dieses Organ sührt den Namen Placenta oder Gesäßluchen, auch Mutterkachen oder Nachgeburt. Es ist ein schwammiger, weicher, rother Körper von verschiedener Form, welcher größtentheils aus vielsach verslochtenen und eigenthümlich angeordneten Abern oder Blutgesäßen zusammengesetzt ist. Seine Ausgabe besteht darin, das junge Placentalthier während der Zeit vor seiner Geburt, während es sich im Mutterleibe entwickelt, zu ernähren, ihm das Blut der Mutter zuzusühren.

Die verschiedene Bildung und äußere Gestalt dieses Drsganes ist für die verschiedenen Gruppen oder Ordnungen der Placentalthiere sehr charakteristisch, und man kann dieselben danach wiederum in drei verschiedene Haupt-Ordnungen oder Legionen vertheilen. Diese drei Legionen, welche drei verschiedenen Zweigen des Stammbaum-Astes der Placentalien entsprechen, führen den Ramen der Sparsiplacentalien, Zonoplacentalien und Discoplacentalien. Bei der ersten Legion ist die Placenta aus vielen einzelnen zerstreuten Knöpsen oder Zotten zusammengesetzt; bei der zweiten Legion ist sie gürtelsförmig, bei der dritten Legion endlich scheibenförmig.

Die Legion der Sparsiplacentalien oder der Zotten-Placentalthiere umfaßt drei Ordnungen, nämlich die Zahnlüder, husthiere und Balsische. In Ordnung der Zahnlüder oder Ebentaten, welche in der tertiären Borzeit viel stärker als jeht entwickelt war, gehören die Ameisenfresser, Schuppenthiere, Gürtelthiere, Faulthiere und die diesen nahe verwandten Riesen der Tertiärzeit: Macrotherium, Megatherium, Mylodon, Glyptodon u. s. Die Ordnung der Husthiere oder Ungulaten wird gewöhnlich in brei verschiebene Ordnungen gespalten, nämlich bie Einhufer ober Pferbe (Solidungula), die Zweihufer ober Biebertauer (Ruminantia), und endlich bie Bielhufer ober Didhauter (Pachydormata), ju welchen letteren die Schweine, Rashörner, Flugpferde u. f. m. gehören. In der Gegenwart erscheinen diese brei Unterordnungen der Sufthiere in der That selbstständig und scharf getrennt. Gobald man fie aber mit ihren ausgestorbenen tertiaren Borfahren vergleicht, von denen uns gablreiche verfteinerte Ueberbleibsel befannt find, wird man gewahr, daß die drei Unterordnungen durch eine Reihe vermittelnder ausgestorbener Zwischenformen auf bas Engste zusammenhangen. Wir konnen baraus ben Schluß ziehen, daß alle Sufthiere aus einem einzigen Stamme entsproffen find, und daß die jest lebenden drei Unterordnungen nur drei einzelne Aefte jenes Stammes find. Ganz nahe verwandt den Sufthieren ift die britte Legion der Sparfiplacentalien, diejenige ber malfischartigen Thiere ober Cetaceen, zu benen die echten Balfische, die Delphine, Seeschweine, Tummler, Seefuhe u. f. w. gehören. Rur außerlich find diese Seethiere den Fischen sehr ahnlich. Durch ihren gesammten inneren Bau dagegen, wie durch ihre Entwidelung, liefern fie deutlich den Beweis, daß fie echte Saugethiere und zwar den Sufthieren nachft verwandte Placentalthiere find. Durch viele sichere Grunde find wir zu der Vermuthung berechtigt, daß die malfischartigen Thiere aus den Sufthieren hervorgegangen, bag fie Nachkommen von Sufthieren find, welche fich an das Leben im Baffer gewöhnt und badurch fischähnlich umgebildet haben. Alle Balfische, alle Sufthiere und alle Zahnluder stimmen barin überein, daß ihre Placenta aus vielen einzelnen gerftreuten Gefäßzotten zusammengesett und bierdurch, sowie durch den beständigen Mangel der fogenannten (163)

"hinfälligen Haut" (Decidua) wesentlich von der Placenta der Bonoplacentalien und Discoplacentalien verschieden ist. Bei diesen beiden letzteren ist stets eine einzige einfache Placenta vorhanden und eine hinfällige Haut oder Decidua ist ausgebildet.

Die Legion ber Bonoplacentalien ober ber Gürtel-Placentalthiere, bei welchen die Placenta die Form eines ringformig geschlossenen Gurtels hat, enthält bloß die echten Raubthiere oder Carnarien, welche auch durch die charatteristische Ausbildung ihres Gebisses und ihres Gehirnes als eine einzige stammverwandte natürliche Grupve erscheinen. Sie fest fich ausammen aus ben beiben Ordnungen ber gand= raubthiere (Carnivora) und ber Seeraubthiere (Pinnipedia). Bu ben letteren geboren bie Seehunde, Seebaren, Seelowen, Balroffe u. f. w.; zu ben erfteren bie Ragen, hunde, Marder, Dachje, Baren und viele andere. beiden Ordnungen verhalten sich ganz ähnlich zu einander, wie die hufthiere und Walfische. Aeuferlich find fich auch die Land- und Seeraubthiere fehr unahnlich. Allein ihr ganger innerer Ban, wie ihre Entwicklung, beweift uns beutlich, daß sie nächfte Blutsverwandte find, und daß die Pinnipedien nur durch Anpassung an das Wasserleben so auffallend sich von den Carnivoren, ihren Stammeltern entfernt haben. Lediglich die Angewöhnung an den Aufenthalt im Baffer und die beständigen Schwimmbewegungen haben unter bem Ginflusse ber naturlichen Buchtung einen Theil der gandraubthiere zu Geeraubthieren, und ebenso einen Theil der Sufthiere zu Balfischen Auch find noch jest Zwischenformen zwischen ben land- und mafferbewohnenden Formen beider Gruppen vorhanden, unter den hufthieren die Alufpferde (Hippopotamus), unter den Raubthieren die Fischottern (Lutra) und noch mehr die Seesttern (Enhydris).

Die vielgestaltige Legion ber Discoplacentalien. pher Scheiben - Placentalthiere, die britte und lette von ben drei Legionen der Placentalthiere, ist die umfangreichste und zugleich die wichtigfte von allen; benn zu dieser Legion gehört auch bas Menschengeschlecht und aus niederen Stufen biefer Legion hat es fich entwickelt. Die Placenta des Menschen befitt gang benfelben Bau und gang diefelbe Form, wie die Placenta aller Affen, Salbaffen, Fledermäuse, Insectenfresser und Nagethiere, und ichon aus biefem Grunde konnen wir die Menschengattung nicht von den übrigen Discoplacentalien trennen. Bei allen biefen Thieren befitt die Placenta die Form einer einfachen runden Scheibe (Discus) ober eines Ruchens; bei keinem anderen Thiere kommt biefe Placenta-Form vor. Durch ben Befit einer hinfälligen Saut ober Decidua schließen fich die Discoplacentalien eng an die Zonoplacentalien an, fo daß diese beiden Gruppen unter fich näher verwandt erscheinen als mit den (der Docidua entbehrenden) Sparfiplacentalien.

Gewöhnlich werden in der Legion der Discoplacentalien fünf Ordnungen unterschieden, nämlich: 1) Ragethiere oder Robentien (Eichhörnchen, Mäuse, Stachelschweine, Hasen u. s. w.); 2) Insektensresser oder Insectivoren (Spiksmäuse, Maulwürfe, Spikhörnchen und Igel); 3) Fledermäuse oder Chiropteren (insektensressenden Bledermäuse oder Nycteriden und früchtefressende Fledermäuse oder Pterocynen); 4) Biershänder oder Quadrumana (Halbassen oder Prosimien und echte Affen oder Simien); 5) Zweihänder oder Bimana (der Mensch allein).

Bon diesen fünf Ordnungen der Discoplacentalien können wir die drei ersten, die Ragethiere, Insectenfresser und Fledermäuse, unverändert in dem disherigen Umfange neben einander bestehen lassen. Dagegen müssen die Discoplacentalien der vierten

und fünften Ordnung in anderer Beise angeordnet werben. Bunachft muffen wir von den echten Affen (Simiae) als eine besonbere Ordnung die Salbaffen (Prosimiae) trennen. Diese letsteren Thiere find fehr mertwürdig und wichtig. Bahrend in früher tertiarer Borzeit wahrscheinlich zahlreiche Gattungen und Arten von halbaffen lebten, ift diese Ordnung in der Gegenwart nur durch wenige noch lebende Formen vertreten, welche fich in die wilbeften Gegenden Afritas und Afiens, nach Senegambien und Madagastar, hinterindien und ben Sunda-Infeln zurudgezogen baben und in diefen Bildniffen meiftens eine nachtliche Lebensweise führen. Die verschiebenen Gattungen ber Salbaffen zeigen auffallende Uebergangsformen zu ben anderen Ordnungen ber Discoplacentalien. Go fchließt fich bas Fingerthier von Madagastar (Chiromys) an die Ragethiere an, die Ohraffen (Otolicnus) und Roboldaffen (Tarsius) an die Insettenfresser, die Pelzflatterer der Sunda-Inseln (Galeopithocus) an die Fledermäuse, und endlich die Lori (Stenops), Indri (Lichanotus) und Maki (Lemur) an die echten Affen. Aus diefen und anderen Grunden burfen wir wohl die jest noch lebenden Salbaffen als die letten Ueberbleibsel einer uralten und größtentheils langft ausgestorbenen Stammgruppe betrachten, von welcher, burch Entwickelung nach verschiedenen Richtungen hin, die übrigen vier Ordnungen ber Discoplacentalien fich abzweigten. Die Urformen ber Nagethiere, Insektenfresser. Fledermause und echten Affen waren bemnach gewissermaßen als vier Geschwifter zu betrachten, welche in ber Ordnung der halbaffen ihre gemeinfame Burgel, ihre Mutter hatten.

Bahrend wir nun so auf der einen Seite durch Trennung der Halbaffen und der echten Affen die Zahl der fünf Disco-placentalien-Ordnungen um eine zu vermehren scheinen, stellen wir diese Zahl auf der anderen Seite dadurch wieder her, daß wir die Ordnung der Menschen oder Zweihander (Bimana)

mit der Ordnung der echten Affen ober Simiae vereinigen. Bie zuerft ber berühmte englische Boolog Surley in feinen ausgezeichneten "Beugniffen fur bie Stellung bes Menschen in ber Natur" gezeigt hat, konnen wir diese beiben Ordnungen nicht mehr aus einander halten. Denn auch die echten Affen (Simiae) haben, ebenso wie der Mensch, vorn zwei Sande und hinten zwei Füße, und es war ein anatomischer Irrthum, daß man früherhin den Affen vier Sande zuschrieb, und auch ihre Fuße, im Gegensat zu benen bes Menschen, Sande nannte. Dazu kommt nun noch ber viel wichtigere Umstand, daß bie genauefte Bergleichung aller einzelnen forperlichen Gigenthumlichkeiten des Menschen und ber echten Affen Surley zu folgenbem Resultate geführt hat: "Die anatomischen Berichiebenbeiten, welche den Menschen von den bochften Affen (Gorilla und Schimpanse) scheiben, find nicht so groß, als biejenigen, welche biese höchsten Affen von den niedrigeren trennen." In der That, man mag einen Körpertheil hernehmen, welchen man wolle, ftets wird man bei ber genauesten Bergleichung finden, daß ber Mensch ben bochsten Affen näher steht, als diese ben niedrigsten Es würde daher vollkommen gezwungen und unnaturlich erscheinen, wollte man in bem zoologischen Syfteme ben Menschen als eine besondere Ordnung pon den echten Affen Bielmehr ift die wissenschaftliche Zoologie genothigt, trennen. fie mag wollen ober nicht, bem Menschen einen Plat innerhalb der Ordnung der echten Affen (Simiae) anzuweisen. Bir erhalten daber, von den Salbaffen als ber gemeinsamen Stamm. gruppe ausgebend, folgende fünf Ordnungen der Discoplacentalien: 1) Salbaffen ober Profimien; 2) Ragethiere ober Robentien; 3) Infektenfreffer ober Infectivoren; 4) Rledermaufe ober Chiropteren; 5) Affen ober Sis mien (mit Ginschluß bes Menschen).

Wenn wir uns nun wieder erinnern, daß das natürliche Spstem der Thiere nichts weiter als ihr Stammbaum ist, so kommen wir zu dem Schlusse, daß das Menschengeschlecht zunächst in den echten Affen, weiterhin aber in den Halbassen, seine uralten Voreltern unter den Discoplacentalien zu suchen habe. So abschreckend und widerwärtig diese Thatsache den meisten Menschen auch erscheinen mag, so kann sie doch gegenwärtig nicht mehr bezweiselt werden. Ja, die Zoologie ist sogar im Stande, gerade diesen wichtigen Abschnitt des menschslichen Stammbaums vollständiger und gesicherter herzustellen, als es an vielen anderen Stellen möglich ist. Wir müssen zu diesem Zwecke noch etwas weiter auf die Systematik der Affen-Ordnung eingehen.

Allgemein wird die Abtheilung der echten Affen oder Simien in drei Unter-Ordnungen oder Sektionen eingetheilt, in KrallensAffen (Arctopitheci), Plattnasen (Platyrrhinae) und Schmalsnasen (Catarrhinae). Die kleine Unterordnung der KrallensAffen oder Arctopitheken enthält nur die einzige Familie der Seidenässchen oder Hapaliden, kleine niedliche Aeffchen mit buschigem Schwanze, welche nur in den Urwäldern Südsamerikas leben. Sie unterscheiden sich von allen anderen echten Affen dadurch, daß sie sowohl an den Fingern der Hände, als an den Zehen der Füße keine Nägel sondern Krallen haben; nur die große Zehe der Füße trägt einen Plattnagel. Alle übrigen echten Affen dagegen, sowohl die Plattnasen, als die Schmalnasen, tragen an allen Fingern der Hände und an allen Zehen der Füße platte Nägel, keine Krallen; sie gleichen hierin dem Menschen.

Biel wichtiger und interessanter als die kleine eigenthümliche Unterordnung der Krallenassen sind die beiden großen Luterordnungen der plattnasigen und der schmalnasigen Affen. Die Gruppe der Plattnasen oder Platyrrhinen enthält sämmtliche Affen der neuen Belt (Amerikas), nach Ausschluß der eben erwähnten Krallenassen. Es gehören dahin unter andern die Brüllassen, Klammerassen, Kapuzinerassen und Eichhornassen. Die Gruppe der Schmalnasen oder Catarrhinen dagegen umfaßt sämmtliche Affen der alten Belt (Assens und Afrikas). Dahin gehören die geschwänzten Paviane, Meerkapen und Schlankassen, vor allen aber die berühmte Familie der schwanzlosen menschenähnlichsten Affen oder Anthropoiden: die Gibbons (Hylobates) und der Orang (Satyrus) in Indien, der Schimpanse (Pongo troglodytes) und der Gorilla (Pongo gorilla) im tropischen Afrika.

Die Plattnasen in Amerika und die Schmalnasen in Afien und Afrita ftimmen in vielen wichtigen Beziehungen überein. Namentlich find bei beiden Gruppen alle Finger ber Bande und alle Beben ber Fuße mit Rägeln bewaffnet, wie beim Menschen, nicht mit Rrallen, wie bei ben Rrallenaffen. Ande= rerseits aber zeigen die beiben Unterordnungen auch manche charafteriftische Unterschiebe, insbesonbere in ber Bilbung bes Gebiffes und ber Rase. Bei allen Affen der alten Belt find die beiben Nasenlöcher, wie beim Menschen, nach unten gerichtet, und die senkrechte Rasenscheidemand, welche fie trennt, ift schmal und bunn; baber auch ihre Bezeichnung: Schmalnafen. Bei allen Affen ber neuen Welt dagegen ift die Rafenscheibewand breit und besonders unten verdickt, so daß die beiden Rasenlöcher nicht nach unten, sonbern seitwarts nach außen gerichtet find; daber die entgegengesette Bezeichnung: Platt-Bie burch die Nasenbildung, so gleichen die Affen ber alten Belt bem Menschen auch burch bas Gebiß; fie haben 32 Bahne, nämlich in jedem Riefer (sowohl im Oberkiefer als im Unterfiefer) 4 Schneibezähne, 2 Edzähne und 10 Bactgahne.

Die Affen der neuen Welt dagegen haben 36 Jähne, nämlich in jedem Kiefer rechts und links einen Badenzahn mehr. Offenbar zeigen diese anatomischen Unterschiede, daß die amerikanischen Affen sich unabhängig von den Affen der alten Welt auf ihrem Kontinente entwickelt haben, obwohl wahrscheinlich der Stammvater der amerikanischen Affen von afiatischen Affen abstammt, und also von Asien aus nach Amerika eingewandert sein wird.

Der Menich verhalt fich in allen angeführten anatomischen Beziehungen gang wie bie Affen ber alten Belt, und es fann feinem Zweifel mehr unterliegen, daß er von biefen auch wirt. lich abftammt. Bie die ausführlichsten und genauesten Untersuchungen ber neuesten Zeit, namentlich diejenigen von hurlen, überzeugend nachgewiesen haben, find alle Formunterschiede, welche ben Menschen von den menschenabnlichen Affen (bem Gorilla, Schimpanse und Drang) trennen, geringer, als biejenigen Unterschiede (besonders auch in der Bildung der Gliedmaßen und bes Schabels), welche die genannten bochften schwanzlofen Affen von den niederen geschwänzten Affen (namentlich Pavianen) Wenn man baber, wie es allgemein geschieht, alle Affen der alten Belt, von dem tiefftehenden Pavian bis zu bem hochft entwickelten Gorilla, in einer und berfelben Gruppe der schmalnafigen Affen oder Catarrhinen vereinigt, so ift es gang unmöglich, ben Menschen aus bieser Gruppe bes Syftems Für den Stammbaum bes Menschen ergiebt auszuschließen. fich daraus unzweifelhaft, daß berfelbe feine nachsten thierischen Boreltern unter ben Catarrhinen zu suchen hat. Gelbstver= ftandlich ift tein einziger von allen jest lebenden Affen zu biefen Boreltern zu rechnen. Bielmehr fint biefelben langft ausgeftorben, und heutzutage trennt ben Menschen vom Gorilla eine fast ebenso tiefe Rluft, als biejenige zwischen bem Gorilla und

dem Orang ift. Darin liegt aber nicht der geringfte Beweis gegen bie wohlbegrundete Annahme, daß die altefte aus ben halbaffen entwickelte Schmalnafenform bie gemeinsame Stammform aller übrigen Schmalnasen mit Inbegriff bes Menschen wurde. Rur ein einzelner, uns jest noch unbekannter und jedenfalls langft ausgestorbener Aft ber formenreichen Catarrhinen-Gruppe war es, ber unter gunftigen Berhaltniffen burch bie natürliche Buchtung zum Stammvater bes Menschengeschlechts umgebildet murbe. Jedenfalls war diefer Umbilbungsvorgang von fehr langer Dauer und die verfteinerten Affen haben uns bis jett weder Ort noch Zeit desselben verrathen. Aller Wahrscheinlichkeit nach aber fand er in Sudafien ftatt, auf welche Gegend so zahlreiche Anzeichen als auf die gemeinsame Urheis math ber verschiedenen Menschen-Arten hindeuten. war nicht Sudafien felbft die alteste Biege bes Menschengeschlechts, sondern ein südlich bavon gelegener Continent, welcher später unter den Spiegel des indischen Oceans versank. Beit, in welcher die Umbildung der menschenähnlichsten Affen zu den affenähnlichsten Menschen stattfand, mar vermuthlich ber lette Abschnitt ber eigentlichen Tertiarzeit, die sogenannte Pliocen-Beit, vielleicht icon die vorhergebende Miocen-Beit.

Eben so wenig als unter den Affen, welche heutzutage die Erde bevölkern, sind auch unter den übrigen Wirbelthieren der Jehtzeit noch unveränderte Nachkommen derjenigen Wirbelthiere zu sinden, welche wir nach dem hier entwickelten Stammbaum wirklich als Voreltern und Urahnen des Menschengeschlechts zu betrachten haben. Eben so wenig sind wir auch schon setzt im Stande, unter den zahlreichen versteinerten Wirbelthier-Resten, die wir in den Schichten der Erdrinde aufgefunden haben, einzelne Arten mit Bestimmtheit auf die Voreltern des Menschensgeschlechts zu beziehen. Tropdem sind wir aber doch durch das

ganze Spstem der Wirbelthiere, welches uns deren natürlichen Stammbaum in großen Zügen enthüllt, in den Stand gesetzt, wenigstens mit einiger Sicherheit die ungefähre Ahnen-Reihe des Menschengeschlechts festzustellen. Wenn wir in dieser Beziehung den soeben entwickelten Stammbaum der Wirbelthiere nochmals in seinen wichtigsten Theilen durchmustern, ergiebt sich uns fo gende

### Uhnen . Reihe des Menschen.

Erste Stufe: Röhrenherzen ober Leptocardier; Birbelthiere ohne Ropf, ohne Schädel und Gehirn, ohne censtralifirtes Herz, ohne Beine; ähnlich dem heute noch lebenden Lanzettsischen oder Amphiorus.

Zweite Stufe: Unpaarnasen oder Monorrhinen; Birbelthiere mit Kopf, mit Schädel und Gehirn, mit centralissirtem Herz; ohne sympathisches Nervenspstein, ohne Beine; mit einsachem Nasenrohr; ähnlich den heute noch lebenden Schleimsischen (Myrinoiden) und Lampreten (Petromyzonten).

Dritte Stufe: Urfische ober Selachier; Fische, welche ben heute noch lebenden haifischen oder Squalaceen sehr nahe standen, mit Doppelnase, mit zwei Beinpaaren.

Bierte Stufe: Eurchfische ober Dipneusten; Birbelthiere, welche zwischen ben Fischen und Amphibien mitten inne stehen, mit Riemen und Lungen, am meisten ahnlich dem heute noch lebenden Lepidostren und Protopterus.

Fünfte Stufe: Riemenlurche ober Sozobranschien; Amphibien mit bleibenden Kiemen, ähnlich dem heute noch lebenden Proteus in der Abelsberger Grotte.

Sechste Stufe: Schwanzlurche ober Sozuren; Amphibien mit vergänglichen Riemen, aber mit bleibendem

Schwanze, ähnlich den heute noch lebenden Baffermolchen (Tritonen) und Erdmolchen (Salamandern).

Siebente Stufe: Schnabelthiere ober Monotresmen; Säugethiere der tiefsten Stufe, den heute noch lebenden Schnabelthieren aus Neuholland (Ornithorhynchus und Echidna) ähnlich, mit Beutelknochen, mit Cloakenbildung.

Achte Stufe: Beutelthiere oder Marsupialien, ähnlich den heute noch lebenden Känguruhs und Beutelratten (Didelphys), mit Beutelknochen, ohne Cloakenbildung.

Neunte Stufe: Salbaffen oder Profimien, ähnlich ben heute noch lebenden Loris (Stenops) und Matis (Lemur).

Zehnte Stufe: Schwanzaffen ober Menocerken, schmalnasige Affen ohne Backentaschen, mit Schwanz, ähnlich ben heute noch lebenden Somnopithecus und Colobus.

Elfte Stufe: Menschenaffen ober Anthropoiden; schmalnasige Affen ohne Backentaschen und ohne Schwanz, den heute noch lebenden Orang, Schimpanse und Gorilla ähnlich.

Zwölfte Stufe: Affenmenschen ober Urmenschen, ähnlich den heute noch auf Neu-Guinea und andern im Süden Afiens gelegenen Inseln lebenden, wollköpfigen Papua-Regern, jedoch noch tiefer stehend.

Wir haben hier bloß die uns bekannten Hauptstusen des menschlichen Stammbaums aufgeführt, und die unbekannten, ausgestorbenen Zwischenstusen nicht berücksichtigt. Selbstversständlich können die Röhrenherzen oder Leptocardier nicht die wirkliche Burzel dieses Stammbaums darstellen. Vielmehr sind dieselben bereits das Erzeugniß eines sehr langen Entswicklungs Dorganges. Wahrscheinlich stammen die Röhrens herzen von Bürmern ab, welche in den heute noch lebenden Mantelthieren (Tunicata), insbesondere den Seescheiden (Ascidiae), ihre nächsten Blutsverwandten besitzen. 12) Die erste

Burzel des Stammbaums der Wirbelthiere (und somit auch des Menschen) muß jedenfalls ein denkbar einfachster Urorganismus gewesen sein, ein durch Urzeugung entstandenes Moner, gleich der heute noch lebenden Protamoeda.

Rachdem wir fo die wichtigften uns befannten Stufen von der staunenswürdigen Formenkette betrachtet haben, welche die menschlichen Urahnen von den gangettfischen bis zum Gorillaähnlichen Affen hinauf durchlaufen haben, liegt es nabe, noch einen Schritt weiter zu geben, und auch die Stammbaum-Berbaltniffe ber verschiedenen Arten bes Menschengeschlechts selbst zu erörtern. Da diese Frage von so hervorragendem allgemeinen Interesse ift, und da namentlich die Frage von bem ein beitlichen Urfprunge bes Menschengeschlechts in den letten Sahrzehnten so eifrig besprochen wurde, so möge hier schlieflich noch ein flüchtiger Blid auf bas Streiflicht gestattet fein, welches die Abstammungslehre auf dieselbe wirft. Doch muß dabei bemerkt werden, daß gerade hier das Urtheil febr ichwantend und unficher wird, weil die darauf bezüglichen Ecfahrungen aus der vergleichenden Anatomie und Ethnographie, aus der vergleichenden Sprachkunde und Archaologie fich vielfach durchtreugen und widersprechen. Je nachdem der einzelne Forscher diesem oder jenem Beweisgrunde ein boberes Bewicht beilegt, wird fein Urtheil fehr verschieden ausfallen. hier mehr als anderswo wird unsere Spothese gegenwärtig noch fehr unbefriedigend erscheinen.

Die vergleichende Sprachforschung, welche für die Erkenntsniß der wahren Stammes-Verwandtschaft der jüngeren Zweige des menschlichen Stammbaums, z. B. der verschiedenen Zweige des indogermanischen Stammes von so hoher Bedeutung ist, läßt uns leider bei der hochwichtigen Untersuchung über den Ursprung der verschiedenen Menschen-Arten ganz im Stich.

Denn es geht aus vielen Thatsachen mit Bestimmtheit hervor, baß die menschlichen Ursprachen sich erst entwickelten, nachdem bereits die Trennung der verschiedenen Menschen-Arten erfolgt war. Die Urmenschen, welche wir als die gemeinsame Stammform der gleich zu erwähnenden fünf bis zehn Menschen-Arten (oder Rassen) betrachten, besaßen noch keine mensch-liche Sprache. 12)

Bunächst mag nun die Bemerkung Platz sinden, daß die verschiedenen Formen des Menschengeschlechts, welche man gewöhnlich als Rassen oder Spielarten einer einzigen MenschensArt (Homo sapions) betrachtet, nach unserer Ansicht ebenso viele gute Arten oder Species darstellen. Denn die Unterschiede in der Hautsarbe, der Beschaffenheit des Haares und dem Schäsdelbau, durch welche die verschiedenen Menschen-Rassen getrennt werden, sind keineswegs geringer, als diesenigen Unterschiede, durch welche viele anerkannt "gute" Arten oder Species von Thieren einer Gattung im wilden Naturzustande geschieden werden.

Bekanntlich unterscheibet man gewöhnlich nach Blumens bach fünf Menschen-Rassen, welche wir als eben so viele Arten ober Species der Gattung oder des Genus Homo betrachten könnten. Diese sind: 1) die weiße oder kaukasische Rasse (Homo albus); 2) die gelbe oder mongolische Rasse (Homo luteus); 3) die rothe oder amerikanische Rasse (Homo rukus); 4) die braune oder malapische Rasse (Homo fuscus); 5) die schwarze oder afrikanische Rasse (Homo niger).

Der Engländer Prichard, welcher nächst Blumenbach bie ausgedehntesten und umfassendsten Untersuchungen über die sogenannten Rassen-Unterschiede des Menschen anstellte, unterschied noch drei weitere Rassen, indem er von der afrikanischen schwarzen Rasse die Hottentotten, von der malapischen braunen (174)

Raffe die Alfuren und die Papuas als besondere Raffen abtreunte. Diese Trennung läßt sich nicht nur durch die verschiedene Hautsarbe und Haarbildung, sondern auch durch die verschiedene Schädelbildung rechtsertigen.

Die menschliche Schabelbildung, über welche man erft neuerbings umfaffendere Untersuchungen und Deffungen angeftellt hat, läßt im Allgemeinen brei verschiedene Grundformen erkennen, welche jedoch vielfach burch Nebergange verbunden find: Langtopfe, Mitteltopfe und Rurgtopfe. Die Langtopfe (Dolichocophali), beren einseitigste Ausbildung ber Schabel der Reger darstellt, find langgestredt, von rechts nach links Rurgtopfe (Brachycophali), zusammenaedrückt. Die welche am ftartften bei den Mongolen entwidelt find, erscheinen bagegen kurzgebrungen, fast würfelformig, von vorn nach hinten zusammengebrudt. In ber Mitte zwischen gangtopfen und Rurgtopfen ftehen die Mittelfopfe (Mosocophali), welche namentlich bei den amerifanischen Ureinwohnern entwidelt find.

Die Unterschiede zwischen Langköpfen und Aurzköpfen, zwischen wollhaarigen und schlichthaarigen Bölkern, zwischen schwarzer und weißer Hautsarbe, welche in den äußersten Extremen der Menschenformen als unversöhnliche Gegensähe erscheinen, werden durch eine Masse von allmählichen Abstusungen und verknüpsenden Uebergangssormen dergestalt vermittelt, daß es ganz unmöglich ist, die einzelnen Rassen ganz scharf zu trennen. Dasselbe gilt aber auch von zahlreichen verschiedenen Thier-Formen, die allgemein als verschiedene "gute Arten" anertannt werden. Wir halten daher einerseits die Menschen-Rassen für ganz "gute Arten". Andererseits aber erblicken wir in jenen vermittelnden Uebergangs-Formen Grund genug für die Annahme eines einheitlichen Ursprungs aller Menschen

Arten. Die ursprüngliche Urmenschen-Form, von welcher wir alle Menschen-Arten als Abkömmlinge betrachten, ist natürlich längst ausgestorben. Biele Gründe berechtigen uns aber zu der Bermuthung, daß dieselbe aus wollhaarigen Langköpsen von dunkler, bräunlicher Hantsarbe bestand. Wir wollen diese hypothetische Menschen-Art vorläusig als Urmenschen (Homo primigenius) bezeichnen. Wenn wir neben dieser dann auch noch die Estimos als eine besondere Menschen-Art betrachten, so erhalten wir im Ganzen zehn verschiedene Menschen-Arten, vier wollhaarige Arten und sechs schlichthaarige Arten, von deren Stammes-Verwandtschaft man sich ungefähr solgende annähernde Vorstellung machen kann.

Die erfte Menschenart, ber Ur-Mensch (Homo primigenius) ober der Affen-Menfch, welcher der Stammvater aller übrigen Arten wurde, entftand aller Bahrscheinlichkeit nach im Suden von Afien aus menschenabnlichen Affen ober Anthropoiden, von benen uns bis jest noch teine fosfilen Refte betannt find, die aber möglicherweise dem heute noch dort lebenben Drang (Satyrus) ziemlich nabe ftanden. Bon allen jest lebenden Menschen-Arten ftanden mahrscheinlich die brei nächstfolgenden wollhaarigen Arten und von diesen wiederum bie demnächft zu erwähnenden Papua-Reger bem Urmenschen am nachften. Gleich biefen zeichnete fich vermuthlich bie Urmenschen-Art durch frauses Wollhaar und dunkelbraunliche ober ichwärzliche hautfarbe aus. Die Schadelform wird langtopfig und schiefgahnig gewesen sein; die Arme lang und ftart, die Beine turg und bunn, mit gang unentwickelten Baben. Die Behaarung des gangen Körpers wird ftarter als bei allen jest lebenben Menschen-Arten gewesen sein; ber Gang nur halb aufrecht, mit gebogenen Anieen. Derjenige Theil ber Erhoberflache, auf welchem die Entwicklung bes Urmenichen aus dem (176)

nächftftebenben fcmalnafigen Affen erfolgte, fceint Subafien gewesen zu sein, vielleicht auch Oftafrita, ober ein jetzt unter ben Spiegel bes indischen Oceans versunkener Continent, welcher fich im Guben des jetigen Aftens einerseits öftlich bis nach ben Sunda-Inseln, anderseits westlich bis nach Mabagastar und Afrila erftrecte. Bon ben verschiebenen Menschenarten, welche aus den Nachkommen der Urmenschen-Art fich im Rampfe um bas Dasein durch natürliche Züchtung entwickelten, haben vahrscheinlich zunächst zwei, am meisten von einander sich entfernende Stämme ben Sieg über bie übrigen davongetragen. ein wollhaariger Stamm, welcher fich theils nach Beften (nach-Afrika), theils nach Often (nach Neu-Guinea) hinüber wandte; mb ein schlichthaariger Stamm, welcher fich mehr nach Rorben bin, in Afien entwickelte, aber auch Auftralien bevöllerte. Bon beiben Stammen find uns vielleicht noch Ueberbleibsel erhalten, von ersterem in ben Papuanern und hottentotten, von letterem in ben Alfurus und einem Theile ber Malayen.

An die Urmenschen-Art können wir zumächst als eine zweite Menschenart den Papua-Menschen (Homo papua) anschließen, in dem weiteren Sinne jedoch, daß wir darunter nicht bloß die weiter entwickelten Papua-Reger der Zetzeit verstehen, sondern auch deren niedrigere, noch mehr affenähnsliche Borfahren, welche dem wollhaarigen oder westöstlichen Iweige der Urmenschen-Art entsprechen. Die heute noch lebensden Ur-Sinwohner von Neu-Guinea, Neu-Britannien, den Salomons-Inseln n. s. w. sowie die jetzt ausgestorbenen Beswohner von Tasmanien (Bandiemens-Land), scheinen sich nur sehr wenig von jener ältesten und tiesstschenen Menschen-Art entsernt zu haben. Gleich dieser haben sie wolliges Haar und dunkelbräunliche oder selbst ganz schwarze Hautfarbe; auch sind sie schiefzähnige Langlöpse. Während die heute noch

lebenden Papuaner sich von dem ursprünglichen Wohnsitze der Urmenschen-Art nach Often entfernten, wanderte ein Zweig dieses Stammes vermuthlich nach Westen hinüber und legte den Grund zur Bevöllerung von Afrika. Direkte Nachkommen dieses Zweiges sind möglicher Weise die Hottentotten.

Den Hottentotten-Menschen oder Schmier-Menschen (Homo hottentottus) betrachten wir als eine dritte besondere Menschen-Art. Es gehören dahin nicht bloß die Hottentotten, sondern auch die Buschmänner und einige nächstverwandte tiesstehende Stämme, sämmtlich jetzt auf das südlichste Afrika besichränkt. Schon Prichard trennte dieselben von den echten Negern ab, mit denen Blumenbach sie vereinigt hatte. Sie stehen in vielen Beziehungen zwischen der papuanischen und äthiopischen Art in der Mitte, und sind möglicher Weise Ueberbleibsel der alten Uebergangsform von ersterer zu letzterer, vielleicht aber auch ein eigenthümlich modisicirter Zweig der ersteren, der sich nicht weiter entwickelte.

Der echte Reger ober der mittelafrikanische, athiopische Mensch (Homo asor) bildet eine vierte Menschen-Art, welche uns die langköpfige Schädelsorm in ihrer äußersten Ausbildung zeigt. Gleich den drei vorhergehenden Arten besitzt sie krauses Wollhaar. Die Farbe ist meistens schwarz, andert jedoch mannigsach in das Bräunliche ab und wird bisweilen ziemlich hell, bräunlich-gelb, ähnlich wie bei den Hottentotten. Wahrscheinlich ist diese Art entweder aus den Hottentotten oder aus einem anderen Zweige der Papua-Art entstanden. Zur äthiopischen Art gehört die Mehrzahl aller Bewohner Arikas, mit Ausnahme der kaukassischen Bewohner des Kordrandes und der Hottentotten des Südrandes.

Mit dem Alfuru-Menschen oder dem neuholländischen Menschen (Homo alfurus), einer sehr tief stehenden fünften

Renschen-Art, beginnen wir die Reihe der schlichthaarigen Renschen-Arten. Bir betrachten die heute noch lebenben Alfurus als die geradlinigen, wenig veränderten Nachkommen jenes oben erwähnten zweiten Hauptzweiges der Urmenschen-Art, welcher fich junachft besonders in Afien, nördlich von der menschlichen Urheimath ausbreitete und hier die Stammform aller übrigen schlichthaarigen Menschen-Arten geworden zu sein Die heutigen Alfuru-Reger, welche Prichard zuerft von ber malapischen Raffe Blumenbach's abtrennte, umfaffen vorzüglich die Neuhollander oder die Ureinwohner Auftraliens, außerdem aber auch einen Theil von den Ur-Einwohnern der Molutten, Philippinen und anderer südafiatischen und polynefischen Inseln. Mit allen vier vorhergebenben Menschen-Arten theilen dieselben die entschieden langtopfige und schiefgabnige Schabelform, außerbem auch die ichwarze ober fcmarge braune, seltener beller braune Sautfarbe. Sie entfernen fich aber von ihnen burch bas schlichte, ftraffe haar, welches nicht mehr wollig ift, wie bei den vier erstgenannten Arten.

polynesifchen malapischen alb oder Menichen (Homo polynesius) konnen wir fechstens an den Alfuru-Menschen zunächst jene Menschen Art anschließen, welche von ber braunen ober malapischen Raffe Blumenbach's noch übrig bleibt, nachdem die Alfurus und Papuas entfernt find. Gleich ben letteren find auch diese vorzugsweise Bewohner Polynefiens ober ber auftralischen Inselwelt, welche vormals ein fehr großer ausammenhängender Continent gewesen zu sein fcint. Es gehören zu der polynesischen Menschen-Art namentlich die Bewohner Reufeelands, Otaheiti's und anderer kleiner Subsee-Inseln; vielleicht noch ein großer Theil von den Ur-Einwohnern ber Sunda-Inseln. Sie baben größtentheils eine hellere braune Hautfarbe als die vorhergehenden und einen weniger ausgesprochenen Langkopf. Biele davon find mehr Mittelköpfe, manche sogar Kurzköpfe. Durch biese und andere Eigenthümlichkeiten, sowie namentlich durch höhere Ausbildung des Gehirns, scheinen fie bereits den Uebergang zu der mongo-lischen und kaukasischen Rasse zu bilden.

Als eine besondere fiebente Menschen-Art betrachten wir ben Polar-Menschen (Homo arcticus), worunter wir die Estimos und die nächstverwandten Bewohner der nordlichen Polarlander in beiden hemispharen, der öftlichen und weftlichen, Diefe Menschen=Art ift offenbar burch besondere Anpassung an das Polar-Rlima aus einem Zweige einer anderen Menschen-Art entstanden, welche bort einwanderte und sich ausbreitete. Wahrscheinlich ist es entweder ein Zweig der polynests schen (malavischen) Art ober ein Zweig ber mongolischen Art, welcher fich zuerft bort anfiedelte und die Stammform bes Polar-Menschen wurde. Gewöhnlich vereinigt man die Estimos mit ber mongolischen Art, mit der fie die gelbbraune Gefichts farbe und das ftraffe schwarze haar theilen. Allein fie ents fernen fich von biefer turgtopfigen Art durch ihren Langtopf, burch welchen fie fich vielmehr an die Polynefter anschließen. Bielleicht war einft der größte Theil Afiens von langtopfigen Malayen bewohnt, welche dann im Rampfe um das Dafein ben kurzköpfigen Mongolen unterlagen, die fich aus ihnen in Mittelafien entwickelten; bie von letteren zurudgebrangten Refte ber erfteren hatten fich im Norben als Polar-Menschen, im Guben als Polynesier zu erhalten gewußt.

Der turanische oder mongolische Mensch (Homo mongolicus) bildet eine achte Menschen-Art, welche den größten Theil Assens inne hat. Es gehören dahin alle Beswohner des nördlichen und mittleren Assens, mit Ausnahme der Polar-Menschen; ferner ein großer Theil der Süd-Assaten,

und in Europa die Lappen, Finnen und Ungarn. Besonders carafteristisch ist für diese Art die breite, kurzköpfige Schädelsorm; zwar sind viele Zweige derselben auch Mittelköpfe, aber gar keine echte Langköpfe. Die Hautsarbe ist gewöhnlich gelboder braungelb, bisweilen hellgelblich; das Haar straff, schwarz und gewöhnlich dunn. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist die mongolische Art aus der malavischen oder polynesischen Art in Südasien oder im östlichen Theile Mittelasiens entstanden und hat sich von da aus weiter nach Osten und Norden verbreitet.

Der rothe ober amerifanische Mensch (Homo americanus), eine neunte Art bes Menfchen-Gefchlechts, umfaßt die sogenannten "Ur-Ginwohner" bes nördlichen und des sudliden Amerita. Reinenfalls find diese "Rothhaute", wie Ginige angenommen haben, in Amerika selbst aus einer dortigen anthropoiden Affenform entstanden, sondern ficher aus der alten Belt eingewandert. Am wahrscheinlichsten ist die Abstammung der amerikanischen Ur-Einwohner von Mongolen, welche ans Afien berübertamen. Bon allen übrigen Menschen-Arten ftebt bie mongolische ber ameritanischen am nachften. Die meiften ameritanischen Ur-Ginwohner (nach Ausschluß ber Estimos ober Polar-Menschen) find Mittelfopfe; ihre Sautfarbe ift röthlich ober rothbraun, seltener gelbbraun. Einige Stamme Amerikas beuten barauf hin, daß außer den Mongolen auch Polynesier in Amerika in grauer Borzeit eingewandert find, mb fich mit erfteren vermischt haben.

Als eine zehnte und lette Menschen-Art betrachten wir bie sogenannte kaukasische ober iranische Rasse, ben weißen Renschen (Homo caucasicus). Diese Art hat sich höher und schöner als alle anderen entwickelt, größtentheils durch Anpassung an die günstigen Eristenz-Bedingungen, welche Europa mit seinem gemäßigten Klima und seiner überaus vortheil-

haften geographischen Gestaltung bot. Aller Bahrscheinlichkeit nach hat sich auch diese Menschen-Art in Assen entwidelt, und zwar entweder aus einem Zweige der polynesischen (malapischen) Art, oder aus einem Zweige der mongolischen Art, wahrscheinlicher sedoch aus ersterem. Während die kaukastische Menschen-Art aus Asien nach Europa wanderte, und auch später, nach geschehener Einwanderung, spaltete sie sich in eine Menge versichiedener Aeste und Zweige, deren Stammbaum-Verhältniß noch zum großen Theile durch die vergleichende Sprachforschung aufgeklärt werden wird.

Db man bas Menschengeschlecht als zoologisches Genus in die eben angeführten gebn Species, ober in einige Arten mehr ober weniger spalten will, ift im Grunde febr Bei dem veränderlichen Befen und der nur zeitaleichaültia. weiligen Beständigkeit ber organischen Art wird biefe Frage in der Menschen-Gattung ebenso wenig als in den Thier- und Pflanzen - Gattungen jemals entschieden werben. Auch ist diefelbe von gar teinem Ginfluß auf die von uns hier vertretene Anschauung von dem einheitlichen Ursprung bes Denfchengeschlechts, und bem nachträglichen Ausstrahlen seiner verschiedenen Species aus einem einzigen ursprünglichen Entwidelungsorte, einem fogenannten "Schöpfungsmittelpuntte". Bon den vielen wichtigen Beweisgrunden, welche hierfur fprechen, beben wir hier nur noch die intereffanten neuen Refultate hervor, welche Weisbach aus fehr zahlreichen vergleichenden Rörpermessungen der verschiedenen Menschen-Arten (angestellt von Scherzer und Schwarz auf ber öfterreichischen Rovara=Erpedition) erhalten hat 14).

Das unendliche Uebergewicht, welches die weiße Menschen-Art im Kampfe um das Dasein über die anderen Menschen-Arten gewonnen hat, verdankt sie der natürlichen Züchtung,

welche ebenfo der Hebel alles menschlichen Cultur-Fortschritts, wie aller Arten-Entstehung im Thier- und Pflanzenreich ift. Senes Uebergewicht wird fich gewiß mehr und mehr auch in Butunft steigern, bergeftalt, bag nur noch wenige andere Menfcen-Arten im Stande sein werden, auf langere Zeit ben Rampf um's Dasein mit dem weißen Menschen zu bestehen. Bon den angeführten gehn Menschen-Arten ift die erfte, der Ur-Mensch, icon langst ausgestorben. Von den neun übrigen Arten werben folgende fünf in turgerer ober langerer Frist aussterben: ber Papua = Menich, ber hottentotten = Menich, ber neuhollandische ober Alfuru = Menich, der malanische ober polynesische Mensch und der amerikanische Mensch. Schon jest nehmen diese fünf Arten von Sahr ju Sahr mehr und mehr ab, und erliegen immer schneller ben übermächtigen weißen Eindringlingen. Dagegen werden vorausfichtlich die brei übrigen Menschen-Arten, ber athiopische Mensch in Mittel - Afrita, ber arttische Renich in ben Volargegenden und ber mongolische Mensch in Afien noch auf lange Zeit hinaus ben Kampf um's Dasein mit der tautafischen Menschen-Art gludlich bestehen, weil fie beffer als die lettere fich bestimmten ortlichen Erifteng. Bedingungen, insbesondere dem Alima, anpassen können.

So traurig an sich auch der Rampf der verschiedenen Menschen-Arten ist, und so sehr man die Thatsache beklagen mag, daß auch hier überall "Macht vor Recht" geht, so liegt doch andererseits ein höherer Trost in dem Gedanken, daß es durchschnittlich der vollkommnere und veredeltere Mensch ist, welcher den Sieg über die anderen erringt, und daß das Endergebniß dieses Kampses der Fortschritt zur allgemeinsten Verwollkommnung und Befreiung des Menschengeschlechts, zur freien Selbstbestimmung des menschlichen Individuums unter der Herrschaft der Vernunft ist 15).

# Anhang I.

Spftematische Uebersicht der acht Birbelthier-

Röhrenherzen (Leptocardia). 1. Langettfische (Amphioxina). Unpaarnasen (Monor- 2. Rundmäuler (Cyclostoma). 3. Fische (Pisces). Beutel-Amnionlose Daar= 4. Lurchfische (Dipnousta). herzen Nafen (Anamnia) 5. Lurche (Amphibia). (Pachy-(Am-16. Schleicher (Reptilia). cardia) Amnion= thiere {7. Bögel (Aves). (Amniota). 8. Saugethiere (Mammalia).

### Anhana II.

Spftematische Uebersicht ber vierzehn Saugethier-Ordnungen.

I. Schna-1. Baffer-Schnabelthiere (Ornithorhynchida). belthiere (Monotre-2. Land-Schnabelthiere (Echidnida). mata). II. Beutel- 3. Pflanzenfressende Beutelthiere (Botanophaga). thiere (Marsu-4. Fleischfressende Beutelthiere (Zoophaga). pialia). Botten-Placental- ( 5. Zahnluder (Edentata). thiere (Sparsipla- | 6. Sufthiere (Ungulata). centalia.) 7. Balfische (Cetacea). Gürtel=Placental= III. Placen= 8. Landraubthiere (Carnivora). thiere (Zonoplafalthiere 9. Seeraubtbiere (Pinnipedia). centalia). (Placen-10. Salbaffen (Prosimiae). talia). Scheiben Dlacen= 11. Nagethiere (Rodentia). talthiere (Disco-12. Insectenfresser(Insectivora). 13. Alebermause (Chiroptera). placentalia). 14. Affen (Simise).

# Anhang III.

Systematische Uebersicht ber Menschenaffen-Arten und ber Menschen-Arten.

Menschen= Affen (Anthropoides). Afiatische Waldmenschen (Satyri).

Afrikanische Balbmenschen (Pongines).

Bollhaarige Menschen (Homines ulotrichi). (Langköpfe.)

Renjchen (Homines).

Schlichthaarige Menschen (Homines lissotrichi). (Langköpfe, Wittelköpfe und Kurzköpfe.)

- 1. Rleiner Drang (Satyrus morio).
- 2. Großer Orang (Satyrus orang).
- 1. Schimpanse (Pongo troglodytes).
- 2. Sorilla (Pongo gorilla).
- 1. Affen = Mensch (Homo primigenius).
- 2. Papua-Mensch (Homo papua).
- 3. Südafrikanischer Mensch (Homo hottentottus).
- 4. Mittelafrikanischer Mensch (Homo afer).
- 5. Neuholländischer Mensch (Homo alfurus).
- 6. Malanischer Mensch (Homo polynesius).
- 7. Polar-Mensch (Homo arcticus).
- 8. Gelber Mensch (Homo mongolicus).
- 9. Rother Menfch (Homo americanus).
- 10. Beißer Menfch (Homo caucasicus).

# Anmerkungen und Citate.

') Charles Darwin, Ueber die Entstehung der Arten im Thier- und Pflanzenreich durch natürliche Züchtung oder Erhaltung der vervollsommueten Raffen im Kampfe um's Dasein. 1859. Uebersetzt von Bronn. Reue

Auflage, besorgt von Victor Carus. 1867.

2) Ernst Haecel, Generelle Morphologie der Organismen. Erster Band: Allgemeine Anatomie der Organismen. Zweiter Band: Allgemeine Entwidelungsgeschichte der Organismen. Berlin 1866. Ueber "Schöpfung und Selbstzeugung", vergl. das sechste Kapitel (Bd. I. p. 167), über die Moneren (Protogenes, Protamoeda, Protomonas, Vampyrella etc.), die sisstematische Einleitung zum II. Bd. (p. XXII), sowie die nachstehend citiste Monographie.

\*) Ernft haedel, Monographie ber Moneren. Jenaifche Zeitichrift für Medicin und Naturwiffenschaft. 1868. Bb. IV., S. 64—137, Taf. II. u. III.

4) August Müller, Ueber die erfte Entstehung organischer Befen und beren Spaltung in Arten. I. Serie, heft 13 biefer Sammlung (1866).

\*) Thomas hurlen, Beugniffe für die Stellung des Menschen im ber Ratur, überset von Bictor Carus. Braunschweig 1863.

\*) Carl Bogt, Borlefungen über ben Menschen, seine Stellung in ber Schöbfung und in ber Geschichte ber Erbe. 2 Bbe. Gießen 1863.

- ") Friedrich Rolle, Darwin's gehre von ber Entstehnug ber Arten im Thier. und Pflanzenreich in ihrer Anwendung auf die Schöpfungsgeschichte. Frankfurt 1863. Unter einer großen Anzahl abulicher Schriften ift biese besonders zu empfehlen. Gine aussuhrliche kritische Darstellung von Darwin's Lehre und ihrer Beziehung zu Lamard's Lehre studet sich im neunzehnten Rapitel meiner generellen Morphologie (II. Bb. p. 148: "Die Descendenz-Theorie und die Selections-Theorie").
- e) Jean Lamarck, Philosophie zoologique, ou Exposition des considérations relatives à l'histoire naturelle des animaux, à la diversité de leur organisation et des facultés, qu'ils en obtiennent, aux causes physiques, qui maintiennent en eux la vie et donnent lieu aux mouvements, qu'ils exécutent; enfin à celles qui produisent, les unes le sentiment, et les autres l'intelligence de ceux qui en sont doués. Il Tomes. Paris. Dentu. 1809.
- \*) Ueber die weitere Begründung des wichtigen Sahes, daß die thierische Abstammung des Menschen ein specielles Deductions-Geseh ist, welches mit Nothwendigkeit aus dem generellen Inductions-Geseh der Descendenz-Theorie solgt, vergl. meine generelle Morphologie, siebentes Buch (II. Bb. p. 423), XXVII. Kapitel: "Die Stellung des Menschen in der Natur", und XXVIII. Kapitel: "Die Anthropologie als Theil der Zoologie").

- 1°) Neber die außerst wichtigen Beziehungen, welche zwischen der individuation und der palaontologischen Entwidelungs. Geschichte der Organismen bestehen, vergl. meine generelle Morphologie, siebentes Buch: Generelle Ontogonie: Allgemeine Entwidelungs. Geschichte der organischen Individuen (Embryologie und Metamorphologie), und achtes Buch: Generelle Phylogenie: Allgemeine Entwidelungs. Geschichte der organischen Stämme (Genealogie und Valaontologie).
- 11) Die Stammbaume der fünf thierischen Stämme, sowie auch der übrigen organischen Stämme (der Pflanzen und Protiften) find begründet und durch acht genealogische Tafeln erläutert in der "genealogischen Uebersicht des natürlichen Systems der Organismen", welche die "spiematische Einleitung in die allgemeine Entwickelungs-Geschichte", den zweiten Band von meiner generellen Morphologie bilbet.
- 12) Nachdem vor Rurgem noch die wirbelloje Ahnenreihe bes Renichengeschlechte in tiefes Duntel gehüllt lag, haben die wichtigen Anterjuchungen von Rowalewelly über die individuelle Entwidelung bes Amphioxus lanceolatus und ber einfachen Seefceiben (Ascidia, Phailusia etc.) barüber ploglich ein bochft mertwürdiges und überrafchenbes licht verbreitet (Memoires de l'Academie de St. Petersbourg, VII. Serie, Tome X., No. 15, Tome XI., No. 4 [1867]). Diese Mantels thiere (Tunicata), welche man bisher als Mollusten betrachtete, find Barmer, welche fich ganz ähnlich dem Amphioxus entwickeln und in früher Jugend bie Anlage des Rudenmarts und des darunter gelegenen Ruden. frangs (Chorda dorsalis) befiten, b. b. die am meisten charatteristi= foen und eigenthumlichen Theile bes Wirbelthiertorpers. Wir muffen darans idliegen, daß die Mantelthiere oder Tunicaten unter allen Birbellofen die nadfte Bluteverwandtichaft mit ben Birbelthieren befigen. Die frubeften Stufen in der Ahnenreihe des Menfchen wurden etwa folgende fein: 1) Do. neren (abnlich ber beutigen Protamoeba zc.). 2) Protoplaften (abn. lich den hentigen Amoeben, Automoeba 2c.). 3) Infuforien (abnlich den beutigen Ciliata). 4) Strudelmurmer (abnlich ben beutigen Turbollaria). 5) Mantelmurmer pon unbefannter Rorm, welche ben Uebergang von den Strudelwurmern zu ben Tunitaten vermittelten. 6) Dantel. thiere ober Tunicata (abulich ben Jugenbformen ber beutigen einfachen Meridien). hieran wurden fich als fiebente Stufe die Leptocardier (Amphioxus) anichliegen.
- 14) Die ganzliche Berschiedenheit und der völlige Mangel an übereinstimmenden Grundzügen in den verschiedenen menschlichen Ursprachen erlauben es nicht, dieselben von einer einzigen gemeinschaftlichen Burzel abzuletten. Bielmehr muß man darans auf eine ganz selbstständige Entstehung der Sprache bei den einzelnen Menschen-Arten und selbst bei einzelnen Zweigen dieser Arten schließen. Dies ist die Ansicht eines der ersten vergleichenden Sprachsoricher, meines Frenndes August Schleicher, welcher die La-

mard. Darwin'iche Theorie felbst mit größtem Erfolge auf die Sprachwissenschaft angewandt hat. Bergl. Angust Schleicher: die Darwin'iche Theorie und die Sprachwissenschaft. Weimar 1863.

1.4) Reise der österreichtschen Fregatte Novara um die Erde. Anthropologischen Theil, II. Abtheilung. Körpermessungen, an Individuen verschiedener Menschenzassen vorgenommen durch Dr. Karl Scherzer und Dr. Eduard Schwarz, bearbeitet von Dr. A. Weisbach. Wien 1867. Das wichtigste allgemeine Resultat dieser gründlichen Arbeit saßt Weisbach in solgenden Worten zusammen (S. 269): "Die Affenähnlichseit des Wenschen concentrirt sich keineswegs bei einem oder dem anderen Bolke, sondern vertheilt sich derart auf die einzelnen Körperabschutite bei den verschiedenen Bölkern, daß jedes mit irgend einem Erbstücke dieser Berwandtschen Bölkern, daß eine mehr, das andere weniger bedacht ist, und selbst wir Europäer durchaus nicht beanspruchen dürsen, dieser Verwandtschaft vollständig fremd zu sein."

18) Den Lefer, welcher meine in diesen Bortragen dargestellten Ansichauungen aussährlicher begründet zu sehen wünscht, verweise ich theils auf meine generelle Morphologie der Organismen, insbesondere den Stammbanm der Wirbelthiere (Taf. VII.) und der Sängethiere (Taf. VIII.), theils auf meine, demnächst bei Georg Reimer in Berlin erscheinende "Ratürliche

Sobpfungegeichichte."

# Die Gründung der Amerikanischen Union von 1787.

Von

Dr. J. C. Bluntschli.

Berlin, 1868.

C. G. Luberig'iche Berlagebuchhandlung. A. Charifius.

|   |              | ٠             |           | •               | ·<br>•    |          |
|---|--------------|---------------|-----------|-----------------|-----------|----------|
|   |              |               |           |                 |           |          |
|   |              |               |           |                 |           |          |
| Ð | as Recht de: | r Ueberfehung | in fremde | <b>Бргаф</b> сп | wird vorb | ehalten. |
|   |              |               |           |                 |           |          |
|   |              |               |           |                 |           |          |
|   |              |               |           |                 |           |          |
|   |              |               |           |                 |           |          |
|   |              |               |           |                 |           |          |
|   |              |               |           |                 |           |          |
|   |              |               |           |                 |           |          |
|   |              |               |           |                 |           | ·        |
|   |              |               |           |                 |           |          |
|   |              |               |           |                 |           |          |

Es ift eine der anziehendsten und zugleich fruchtbarsten Aufgaben der Bissenschaft, die Bedingungen zu erforschen, unter benen sich ein neues Leben entwickelt, und die Ursachen zu entseden, welche dasselbe hervorbringen. Aber die Natur hat ihre Schöpfungen in ein geheimnisvolles Dunkel verhüllt, so daß es den Arbeiten der Naturwissenschaft nur sehr schwer und nur unvollständig gelingt, einige Schleier wegzuheben, welche die Bildung neuer Geschöpse verbeden. Leichter ist es, die mittelbaren Werke, welche der Mensch mit Bewußtsein und Freiheit schafft, zu ergründen, obwohl auch hier die innere Wertstätte des schöpferischen Gedankens und des künstlerischen Gebildes sogar dem schaffenden Denker und Künstler selbst noch manche wenthüllte Geheimnisse birgt.

Unter allen Werken, welche ber Mensch schafft, das größte und herrlichste ist der Staat. Auch der Staat ist ein lebens diges Wesen, mit einem ihm eigenen Geiste begabt, mit einem besonderen Körper ausgestattet. Der Bolksgeist ist der Geist, der im Staate lebt, die Verfassung mit ihrem gegliederten Organismus ist der Körper, der jenem Geiste zur Aeußerung dient. Einen Staat gründen, das bedeutet, ein einheitliches Gesammtleben, eine mächtige Person schaffen, deren auf Jahrshunderte hin fortwirkendes Leben das Leben aller derer weit m. 34.

überdauert, welche bei seiner Gründung zusammen gewirtt haben, deren Schicksal das Wohl und Wehe einer ganzen Reihe von Menschengeschlechtern bestimmt. Die Gründung eines neuen Staates näher zu betrachten, befriedigt daher zugleich ein wissenschaftliches und ein allgemein menschliches Interesse.

Meistens geht die Bildung neuer Staaten im Gewittersturm der entsesselten Volksgewalten vor sich. Der Arieg hat sich in der disherigen Staatengeschichte als den fruchtbarsten Staatenbildner gezeigt. Wenn aber der Sieg in der Schlacht untscheidet und der übermächtige Sieger das Gesetz verkündet, dem sich die Besiegten unterwersen, dann wird es schwer, oft numöglich auszuscheiden, was in solcher Staatenbildung Willskir und was Rechtsentwickelung ist.

Nur in seltenen Ausnahmefällen geht die Staatengründung in reinlicher Rechtsform vor sich und erscheint dann als ein freies Wert des Volks, das sich in dem Staate eine neue Gestalt erschafft. Zu diesen seltenen Fällen gehört die Vildung der Amerikanischen Union, die eben deshalb von den Mittebensden und Mitwirkenden selber wie ein wunderbares Ereignis der Weltgeschichte betrachtet wurde. Die Vefreiung der nordamerikanischen Colonien von der englischen Herrschaft war noch ein kriegerisches Werk der Gewalt. Aber die Gründung der Unionsversassung war ein friedliches Werk reinlicher Rechtssbildung.

Bährend Jahrhunderten war in der Staatswiffenschaft die Lehre in fast unbestrittener Herrschaft, daß der Staat, wenn nicht die Gewalt, sondern das Recht seine Entstehung leite, ein Wert des freien Bertrages aller derer sei, welche zuerst zum Staate zusammentreten. Man dachte sich den Staat wie eine Actiengesellschaft oder wie eine Genossenschaft von Einzelnen, deren seder einen Theil seiner Kraft und seiner Freiheit an den

Berband Aller abgebe, bamit er besto ficherer seiner zuruchebaltenen Guter genieße. heute ift diese Theorie ziemlich allgemein aufgegeben, nachdem ihre Irrthumer aufgebedt worben find. Bir wiffen nun, daß Staat und Gefellschaft zwei wefentlich verschiedene Begriffe find, und bag bie einheitliche Perfonlichleit bes Staates fich nicht aus bem Zusammentritt von Ginzelnpersonen erklaren läßt. Die individuelle Billfur bes Ginzeinen erklärt wohl bessen Auswanderung aus einem Staat und wirst auch entscheidend mit bei der Einwanderung in einen andern Staat. Aber damit ein Staat entstehe, in dem der Eine Gesammtwille bas Gesetz gibt, und im einheitlichen Boltsleben auf die Dauer wirtsam wird, genügt die Boraussetung einer zahlreichen Menge von Ginzelwillen nicht, welche naturgemäß einander widersprechen und in unaufbörlichem Bechsel begriffen find. Dazu ist die Anlage und Entwidelung einer die Einzelnen verbindenden Bollsmacht und eines den blogen Ginzelwillen beherrschenden Boltswillens unentbehrlich. Die Entstehungs-Geschichte ber ameritanischen Union macht dieje Bahrheit besonders anschaulich.

Die nothwendigen Vorbedingungen einer neuen freiwilligen Staatenbilbung find:

eine bilbungsfähige Nation, ein ihr zugehöriges Land, ein aufgeregtes Bedürfniß und Berlangen ber

Es find bas gleichsam bie weiblichen, bie mutterlichen Elemente und Trager ber Staatenbilbung.

Ration in bem gande, jum Staat zu werben.

Die erste Bedingung, eine zum Staate befähigte Natian war in Amerika in reicher Anlage vorhanden. Der angelfache siche Stamm, der in den amerikanischen Colonien voraus machtig und entscheidend wirkte, hatte seine hohe Befähigung

zur Selbstregierung und Selbstverwaltung nicht blos in England, er hatte sie nicht minder in der neuen Welt unzweideutig erprobt. Er hatte da schon unter englischer Oberherrschaft eine neue Staatsform, die repräsentative Demokratie hervorgebracht, in der die Bevölkerung der Colonien ihre gemeinsamen Interessen selbständig ordnete und verwaltete.

Man unterschied damals noch drei Gruppen der Colonien:

- 1) Die unter bem gemeinsamen Ramen Reu-England befannte nordöstliche Gruppe, in der Massachusetts als die bedeutenoste und freieste Colonie sich hervorgethan hatte. Die neuenglischen Colonien waren ursprünglich von puritanisch gefinnten "Pilgern" bevölkert worden, welche dem Drud ber ariftofratischen hoch= und Staatsfirche sich entzogen und es unternommen hatten, in der fremben Bilbnig jenseits bes Oceans eine neue Seimath und eine Freiftatte für ihren strengen und nüchternen Gottesbienft zu erwerben. Der Rern ber Bevollerung beftand aus religios ernften aber engen, burgerlich schlichten und freien Mannern, welche die Arbeit hochschätzten. Anftoß jum Biberftand gegen bie englischen Steuergesete und au der Lossagung der Colonien war vorzüglich von Neu-England ausgegangen und bie neuenglischen Colonien waren auch porzugsweise ben Gefahren und Leiben ber Freiheitstämpfe ausgesett morben.
- 2) Die südliche Gruppe hatte schrossere Gegensätze in sich. Es hatten sich da von Ansang kühne Speculanten niedergelassen und es waren große Pflanzungen entstanden, deren Herren die Sclavenarbeit der eingeführten Neger benutzten. Das Freiheitszgefühl im Süden hatte gelegentlich eine herrische Färbung bestommen und neben den edlen Sitten aristokratischer Gentlemen machte sich oft die rohe und rücksichtslose Selbstsucht breit. Unter diesen Südcolonien ragte besonders das große, fruchtbare

und an Staatsmännern reiche Virginien hervor. In seinem Ramen bewahrte es das Andenken an die jungfräuliche Königin Englands, Elisabeth. Anfangs hatte man den ganzen Süden der englisch-amerikanischen Bestyungen so benannt.

3) In der dritten, mittleren Gruppe, waren ursprünglich die fremden Glemente bedeutender. Die Stadt New-York selber war früher eine Stiftung der Riederländer und hatte zuerst unter dem Namen Neu-Amsterdam eine holländische Versassen, der Stiftung des Landherrn Billiam Pennsylvanien aber, der Stiftung des Landherrn Billiam Penn hatten sich religiöse Sectirer aus mancherlei Ländern zusammen gefunden, auch frühzeitig Schweden und Deutsche.

Erot ben Berichiebenheiten ber Raffe und ber Geschichte hatte fich mit der Zeit in allen Colonien dieselbe amerikanische Berfassung ausgebildet. Schon vor ihrer Trennung von dem englischen Mutterstaate besaßen die Colonien eine ausgedehnte Autonomie. Zwar' galten auch in Amerika das englische gemeine Recht (common law) und die Gesetze des englischen Parlaments. Aber die Freibriefe der Colonien gewährten ihnen ausdrudlich das Recht, je nach dem Landesbedürfniß die Reichsaesetze durch besondere Statuten zu erganzen und nöthigenfalls ihre Anwendung zu beschränten ober zu modificiren. Wo die Freibriefe außer Kraft gesetzt worden waren, ober darüber schwiegen, nothigte bennoch die eigenartige Ratur der amerikanischen Verhältniffe im Gegensate zu ben europäischen Zustanden zu vielfältigen Abweichungen von den europäischen Einrichtungen und Vorschriften. Es' gab in Amerika weber ein ausgebilbetes Beamtenspstem nach europäischer Art, noch ein stehenbes Heer. Die Freimanner felbst besorgten bie gemeinsamen Angelegenheiten, und die Miliz des Landes ficherte den Frieden.

An der Spige der einzelnen Colonien ftand regelmäßig

ein Statthalter (governor). Die einen waren von der Königlichen Regierung frei ernannt, die andern von den "Landsherren" (proprietary government) präsentirt. Die Freibriefstaaten (Charter governments) wurden von einem Governor regiert, den die Repräsentation der Freimänner selber wählte. Die letztere republikanische Bestellungsform wurde zur allgemeinen Regel, seitdem sich die Colonien 1776 zu unabhängigen Staaten erhoben hatten.

Zur Mitwirtung bei der Regierung und Berwaltung der Colonie war ein Rath berufen, dessen Mitglieder in den Königlichen Provinzen meistens von der Königlichen Regierung, aber durchweg aus den Freimännern der Colonie bezeichnet, in den Freibriefscolonien ebenfalls von der Bolksvertretung erwählt waren. Auch da wurde nach der Befreiung des Landes die letztere Einrichtung allgemein. Dieser Rath erhielt auch einen Antheil an der Colonial-Gesetzebung. Es bildete sich daraus, zuweilen unter dem Ramen des Senats ein besonderes Haus der Gesetzgebung.

Nepräsentantenhaus, ohne bessen Zustimmung keine Landbessteuer erhoben werden durfte, das bei der Landesgesetzgebung mit entscheidender Stimme mitwirkte und das nach englische parlamentarischer Weise nicht allein eine Controle gegenüber der Staatsverwaltung übte, sondern bei derselben selber in manchen Fällen mitwirkte.

Das Zweikammerspstem war in den meisten Staaten, nach dem Borbild des englischen Parlaments, eingeführt worden. Auch wo ursprünglich nur Gine Versammlung der Freimänner bestanden hatte, hielt man es später für zweiknäßig, sie in zwei Häuser zu zertheilen, damit eine mehrseitige Prüfung ge(196)

sichert und die Gefahr einer leibenschaftlichen ober launenhaften herrschaft Gines hauses vermieden werde.

Auch die Rechtspflege wurde allenthalben unter Mitwirfung der Geschworenen aus dem Bolke von den öffentlichen — meist ftandigen — Richtern ausgeübt.

Man kann nicht zweifeln. Die Amerikaner hatten ihre Fähigkeit zu politischer Selbsthülse glänzend bewährt. Sie hatten ihre Unabhängigkeit von dem mächtigen englischen Staate in mehrjährigem Kriege erstritten und in ihren XIII Staaten wußten sie sich ohne fremde hülfe nach eigenem Ermessen wohl einzurichten.

Zwar hatte sich bisher diese Fähigkeit zur Selbstregierung nur in den einzelnen Colonien bewährt. Aber man durfte erwarten, daß dieselbe Nation, die sich in den verschiedenen Ländern zu organistren verstand, nicht minder sähig sei für das gemeinsame Gesammtvaterland selbstthätig zu sorgen.

In der That hatten sich wähfend der Kämpse mit dem englischen König und Parlament die Amerikaner als Eine zusammengehörige, durch gemeinsame Bedürsnisse und Interessen,
durch gemeinsame Denkart und Gestunung verbundene Nation
fühlen gelernt. Der alten Erinnerung, englische Bürger zu
sein, trat allmählich der neue Gedanke des amerikanischen
Baterlandes entgegen und verwischte jene. Zwischen England und Amerika breitete sich der weite Ocean trennend aus,
damals noch ganz im Dienste der englischen Marine. Der
weite amerikanische Continent bot andere Grundbedingungen
dar für die amerikanische Wirthschaft, und erössnete andere
Aussichten der sortschreitenden Ausrodung der Wälder und Urbarmachung der Aecker, als die engbegränzte, vollständig zu
Eigenthum vertheilte und bereits hochcuktivirte englische Mutterinsel. Der Gegensak der Interessen war nicht geringer als

ber Unterschied der tellurischen Lage und der Landesbeschaffensheit. Ein neues politisches Leben, ebenso entschieden republistanisch und repräsentativsdem ofratisch, als das englische einen monarchischen und repräsentativsaristokratischen Charakter zeigte, hatte seine Wurzeln in den neuen Welttheil gesenkt und wuchs da fröhlich auf. Amerika gehörte den Amerikanern. Damit aber war auch die zweite Vorbedingung einer neuen Staatenbildung, ein besonderes Land für die eigensartige Nation erfüllt.

So lange aber die Nation auch ohne eine neue Staats-Drbnung zufrieden und ruhig bleibt, ist die Schöpfung des Staates nicht möglich. Die trägen und starren Elemente müssen erst erhist werden und in Fluß gerathen, damit sie eine neue Gestalt annehmen können. Die Empfänglichkeit der Nation muß vorerst ausgeregt, ihr Verlangen geweckt werden, damit sie sich der Umsormung hingebe. Die Amerikaner waren keineswegs sosort geneigt, eine staatliche Union zu gründen. Im Gegentheil, sie verhielten sich Jahre lang kühl und abwehrend gegen alle Einigungsversuche. Es bedurste vieler und peinlicher Ersahrungen, um sie umzustimmen und sür die Einheit empfänglich zu machen.

Bor der Revolution beruhte die staatbrechtliche und politische Einheit auch der gesammten amerikanischen Colonien auf den Institutionen des englischen Königthums, des englischen Parlaments, der englischen Minister. Die ganze auswärtige Politik in Frieden und Krieg wurde auch für Amerika, wie für die europäischen und asiatischen Länder, welche der englischen Krone unterthänig waren, von dem Einen Centrum in London aus geleitet. Die Diplomatie war englisch, wie das Heer und die Marine; die Handelsverträge wurden von der englischen

Regierung abgeschlossen, der Welthandel war vorzugsweise englisch.

In Folge der Lossagung der Colonien hatte sich das alles gründlich verändert. Indem das Band zerrissen wurde, welches Amerika mit England geeinigt hatte, waren auch die bisherigen Garantieen der politischen Einheit zerstört. Anfangs freilich wurde diese Lücke leicht ertragen. Die Colonien hatten sich ja eben gegen diese Einheit empört. Sie wollten nicht länger von dem englischen Parlament besteuert, nicht mehr von London aus regiert werden. Ihr ganzes Streben in den Besreiungstriegen war darauf gerichtet, die Tyrannei der staatlichen Obersherrlichkeit abzuwerfen und die Unabhängigkeit ihrer einzzelnen Staaten zu erkämpfen.

Die erste amerikanische Bundesversassung von 1778, noch während des Krieges vereinbart, entsprach ganz dieser Stimsmung. Sie hatte einen Staatenbund gegründet, ähnlich der schweizerischen Gidgenossenschaft vor 1798 und wieder seit 1815 und ähnlich dem Deutschen Bunde von 1815. Es gab da keine gemeinsame Gesetzebung, keine nationale Regiesrung. Die XIII souveränen Republiken traten nur, durch ihre Gesandten repräsentirt, in einem Congreß zusammen, wie die Boten der SchweizersCantone auf der Tagsahung und die Gessandten der deutschen Fürsten und freien Städte an dem Bunsdestag. Die politische Macht und Freiheit war fast ausschließslich in den Einzelstaaten; ihrem Berbande sehlte es an Kraft und an Geist, denn es sehlte ihm die Einheit.

Allmählich aber machte sich bieser Grundsehler der Verssassung spürbar; und die Amerikaner singen an, die Ohnmacht des Ganzen als ein nationales Leiden aller einzelnen Glieder su empsinden. Zahlreiche Uebel verbreiteten sich, ohne eine heilung zu sinden. Der ganze Zustand des Bundes gerieth in

Berwirrung und die gemeinsamen Interessen waren schuttos. Erinnern wir uns an einzelne Erscheinungen, in benen das nationale Leiden offenbar wurde:

Der Bund war nach ber Verfassung berechtigt, Anleihen zu contrabiren im Namen ber Bereinigten Staaten. befaß bie Macht nicht, die Bahlung biefer Staatsschulden gu Am 1. Januar 1783 betrug die gesammte Schuld erawingen. ber Bereinigten Staaten 42 Millionen Dollars. Bir haben es erlebt, daß nach bem Abichluß des amerikanischen Burgerfrieges von 1861-1865, die ameritanische Staatsschuld auf nabezu 3000 Millionen Dollars: angeschwollen mar und tropbem keinen Augenblick bie Berginfung der ungeheuren Summe in's Stoden gerieth. Nach Beendigung bes ameritanischen Befreiungefrieges 1776-1783 fcbien die geringfügige Summe von 42 Millionen eine erdrudende Laft und es ganz ummöglich, auch nur die Zinfen dafür aufzubringen. Der Congreß hatte im Sahre 1781 von den Ginzelftaaten Beitrage eingeforbert im Gesammtbetrage von 8 Millionen, und es war Anfang 1783 noch nicht einmal eine halbe Million eingebracht; damit waren aber die Binfen ber Staatsschuld nicht zu bestreiten. In der Summe ber Bereinigten Staatenschuld waren 8 Millionen Dollars, welche mabrend des Krieges zur Unterftützung der Ameritaner von Frankreich und holland vorgeschoffen worden, bas also war eine nationale Chrenschuld an fremde Machte, bie nicht zu zahlen, nicht allein unrechtlich, sondern geradezu schimpflich war. Gine folche Infolveng ber Bereinigten Staaten mußte naturlich ben Credit der jungen Republit ganglich gerftoren. Benn folche Berpflichtungen berselben nicht erfüllt murben, wie tonnte benn irgend ein anderer Gläubiger Berücksichtigung erwarten? Da zeigte fich für Jedermann ber gefährliche Mangel einer Staatsgewalt, (200)

welche berechtigt war, Steuern auszuschreiben und nothigenfalls mit Zwangsmitteln einzutreiben. Die nationale Begeisterung ift wohl eine gewaltige Kraft. In Zeiten der Erregtheit und ber Gefahr find die Burger bereit, ihr Bermogen und ihr Leben für ihr Baterland einzuseten und die freiwilligen Opfer Bieler erhöhen die Macht des Staates. Aber wenn die normalen Buftanbe bes Friedens wiederkehren, bann erkaltet jene Begeifterung und Jeber sucht fich ben gaften zu entziehen, die mit keiner gesetlichen Nöthigung ausgerüftet find. Auf die Begeisterung und die freiwilligen Beitrage lagt fich teine Finangwirthschaft bes Staates begründen. Der amtliche Steuereintreiber, ber keineswens die Sympathien der Steuerpflichtigen ju gewinnen sucht, aber fie jur Zahlung anhält, ist für bie regelmäßigen Staatseinfunfte viel nütlicher als die Roblen der patriotischen Opferwilligkeit, welche nur in seltenen Fällen in Gluth zu verfeten find. Solche Steuerbeamte aber hatte ber Congreß nicht zu seiner Berfügung. Er konnte Matricular-Beiträge der Ginzelftaaten begehren, aber er hatte teine Macht, fie einzutreiben gegen die faumigen Schuldner. Alle Macht war bei biefen selber; mas fie freiwillig bezahlten, das erhielt der gemeine Schat, mehr nicht; und bas war viel zu wenig, um die Bedürfniffe bes Staaten-Bereins zu befriedigen.

Der englische Staat hatte vordem für die Grenzfestuns gen gesorgt, und wenigstens an den gefährdeten Stellen, zum Schnize des Landes und der Einwohner stehende Truppen unterhalten. Jene Gorge und diese Unterhaltungspflicht waren nun naturgemäß auf den Bund der Bereinigten Staaten übergegangen. Aber wie sollte der Bund Festungen herstellen und unterhalten, wenn er keine gesicherten Einkünste hatte? Wie die Besahung dieser Pläße besolden ohne Geld? Ja manche Republikaner machten der Bundesgewalt das Recht streitig, irgend welche stehende Truppe anzuwerben und in öffentlichem Dienste zu halten. Dennoch gehörten die Festungen nicht den Einzelstaaten, sondern dem ganzen Staatenverein, und waren Schutzmaßiregeln, vorzüglich gegen die räuberischen Indianer unerläßlich. Die Berlegenheit des Bundes, diesen Bedürsnissen gegenüber, war groß; man wußte nicht, wie dieselben zu befriedigen seien.

Die einzige nationale Autorität war der Congreß ber Bereinigten Staaten. Rach ber Berfassung sollte alljährlich eine Allgemeine Berfammlung (General-Assembly) aller Staaten zusammentreten. Jeder Staat, ohne Unterschied seiner Ansbehnung und Boltszahl, hatte Gine Stimme zu führen, und tonnte feine Befandte ("Delegirte") beliebig Jeber Staat tonnte fich aber nach feiner Billfür wechseln. burch zwei bis fieben Delegirte vertreten laffen. In Birklich. feit aber waren felten über zwanzig Mitglieder beisammen. Als im November 1783 ber überaus wichtige Congreß gusammentrat, um den Frieden mit England zu genehmigen und ben Oberfeldherrn ber Befreiungefriege, ben General Bafbington, seines triegerischen Amtes zu entlassen, waren anfangs nur 7 Staaten von 13, mit nur 15 Gefandten erschienen. tion erhielt also nur ein ludenhaftes Bild ihrer Gemeinschaft, und befaß nur ein fehr unvollftandiges Organ ihres Gesammtwillens.

Wie distreditirt und ohnmächtig die oberste Repräsentation des Bundes war, das hatte im Sommer desselben Jahres ein höchst ärgerlicher Vorfall gezeigt. Ofsiziere und Soldaten des Befreiungsheeres waren in der letzten Zeit mit dem Congreß sehr unzufrieden, indem derselbe außer Stande und nicht Willens war, die früheren Versprechen nun im Frieden zu erfüllen. Lediglich dem versöhnlichen und ermäßigenden Einsluß Washington's, zu welchem sowohl die Armee als der Congreß großes

umd gerechtes Vertrauen hatten, war es endlich gelungen, ein leidliches Abkommen mit den Offizieren zu erzielen. Die Soldaten aber hatten noch manche Verlangen, auf welche sie nicht zu verzichten gedachten, und bereiteten sich vor, ihren Ansprüchen persönlichen Nachdruck zu geben. Sie zogen nach Philadelphia, wo damals der Congreß versammelt war, und marschirten im geschlossenen Reihen vor dem Versammlungs-Gebäude auf. (Juni 1783.) Offenbar war das nicht mehr eine achtungsvolle Verstellung und Bitte an die Obrigkeit, sondern Drohung mit Gewalt.

Vergebens wendeten sich die Congreß. Mitglieder an den Governor von Pennsplvanien um Hulfe in der Roth und baten ihn, die Landesmiliz zum Schutz der Bundesbehörde aufzübieten. Der Governor erwiederte, nach dem Landesrecht könne er die Miliz erst dann unter die Wassen rusen, wenn bereits eine Verletzung des Friedens begonnen und ein strafbares Vergehen unternommen worden sei. Nur dann würde dieselbe zum Schutz des Gesehes wirksam einschreiten. Das Bedenken war wohl im Sinne der sormalen englisch amerikanischen Rechtsgrundsähe gerechtsertigt. Aber mit solchen Marimen ließ sich die politische Autorität und Freiheit der Staatsgewalt unmöglich schützen. Der schutzlose Congreß sah sich genöthigt, vor einer drohenden Soldatenschaar aus Philadelphia zu klüchten und seinen Sit in eine andere Stadt zu verlegen.

Die Shre eines großen Reiches und das Ansehen seiner Bertretung ließen sich in solcher Weise nicht unversehrt behaupten.

Der Mangel an einheitlicher Staatsmacht mußte ganz besonders empfindlich werden in den Beziehungen der Union zu den auswärtigen Staaten. Richt einmal der Friedensvertrag mit England konnte in allen Theilen der Union vollgogen werden. Dem Congreg blieb nur bas Mittel, die Beobachtung der Friedensbestimmungen den Ginzelftaaten wieder-Wenn aber biese Mahnungen fruchtlos holt zu empfehlen. blieben, fehlte es jenem an aller Macht, ben Trot ober bie Trägheit ber wiberftrebenben Staaten zu bezwingen. ohne Grund beschwerte fich die englische Regierung über mangelhaften Bollzug, und mehr als einmal brohten neuerdings ernfte Berwicklungen. Die amerikanischen Gesandten in Guropa mochten perfonlich volles Vertrauen finden und verdienen, aber es war unmöglich, ben Versicherungen zu vertrauen, welche fie im Namen ihrer Auftraggeber machten, benn biese waren, and wenn es ihnen nicht an redlichem Willen fehlte, nicht in ber Lage, für die Durchführung der Verträge einstehen zu können. Gben befthalb war es nicht möglich, eine amerikanische Politit mit Erfolg nach Außen zu unternehmen.

Am Schwerften litten unter dieser staatlichen Ohnmacht die Handelsbeziehungen der Union. Es gab kein gemeinssames amerikanisches Landels und Zollspstem. Die Gesetze der verschiedenen Einzelstaaten aber waren unter einander voll von Widersprüchen. Der amerikanische Berkehr war in Folge dessen nach Innen vielfältig gehemmt und das Unionsgediet wurde von den fremden Nationen, ohne Gegenseitigkeit, schutzlos ausgebeutet. Die Wirthschaft und die Industrie der Nordamerikaner mußten diese Zerfahrenheit entgelten.

Wie schädlich und gefährlich diese Zustände waren, das erfuhr man vorzugsweise im Süden. Der mächtige amerikanische Strom, der nun dem Weltverkehr eröffnet ist und von zahlslosen Schiffen befahren wird, der Mississphi war damals noch nicht im vollen Besit der Union. Borzüglich die Münsbungen des Stromes, welche den innern Continent mit dem Weltmeer verbinden, waren noch in der Gewalt der Spanier,

und diese benutzten ihre Stellung, um die amerikanische Schiffsahrt und den amerikanischen Handel theils zu belästigen theils ganz zu hemmen. Sedermann sah ein, daß hier eine Hauptsader des amerikanischen Lebens unterbunden sei, und daß das Wachsthum der Union diesem verderblichen Zwang um jeden Preis ein Ende machen müsse, wenn nicht eine Lähmung der Glieder eintreten sollte. Aber wie war dagegen zu helsen? Wit dem Hofe zu Madrid wurden Unterhandlungen angeknüpft und Entwürfe zu Handels- und Abtretungsverträgen vorbereitet. Aber in Amerika selbst war die Veinung über die Art der Abhülse sehr getheilt, und Riemand konnte Sicherheit geben, daß irgend ein Vertrag von allen Staaten beachtet werde. Die Unterhandlungen kamen ins Stocken; das Vertrauen sehlte gänzlich, daß sie zu einem praktischen Resultate führen würden. Das Siechthum dauerte ungeheilt fort.

Dazu fand die neue Staatengruppe unermeßliche Aufgaben vor sich, denen sie nicht ausweichen konnte. Die XIII Staaten waren an der Ostküste von Nordamerika gegründet worden. Aber hinter diesen Colonien breitete sich ein ungeheurer Continent aus, der nach und nach neue Pflanzer anzog. Diese Riederlassungen bedurften auch einer staatlichen Ordnung, die nicht mehr von den entlegenen Sipen der alten Staaten aus gewährleistet werden konnte. Die Colonisation des Innern nach Westen hin war die nächste Culturaufgabe der Amerikaner. Indem neue Colonien gestistet wurden, entstanden neue Länder, sogenannte Territorien, und diese wurden wieder die Reime neuer Staaten.

In der Erkenntniß, daß diese neue Staatenbildung nicht als Anhängsel eines alten Staates zu leiten sei, hatte Birsginien seine Ansprüche auf das unwirthliche innere Gebiet an die Union abgetreten. Diesem Beispiele waren Massachusetts III. 54.

und New-York gefolgt. Aber wie sollte die Union die ihr zugeschobene schwierige Aufgabe lösen? Wie sollte sie, ohne in sich die Organe der Regierung und Verwaltung zu haben, in diesen fernen Gegenden regieren und verwalten könmen? Wie sollte sie, ohne selber ein Staat zu sein, die Vildung neuer Staaten leiten können?

Der Congreß that sein Möglichstes. Er raffte alle seine Kräfte zusammen und machte von seiner Befugniß den ausgiebigsten Gebrauch, um für die neuen Territorien ein Colonissationsgesetz zu erlassen. Aber es konnte ihm das nur sehr unvollkommen gelingen. Eine dauernde Sorge war unmöglich, ohne eine wirkliche Unionsregierung.

Schon zeigte fich die Anarchie, welche für die Union als Gesammtkörper durch die Verfaffung überall nicht gehoben war, auch in den Gliedern bedrohlich. Der Staat Maffachufetts ber freieste von Alters ber, erfuhr auch die Folgen der Ausartung bürgerlicher Freiheit in wilde Zügellosigkeit. Die Nachweben des Krieges hatten theilweise den Wohlstand gerruttet und den Rechtsfinn des Bolfes erschüttert. Die Schuldner erhoben fich trotig wider ihre Gläubiger. Benn die Gerichte auf die Rlagen diefer einschritten, so wurden auch fie verhöhnt und offener Ungehorfam gegen die richterlichen Bablungsbefehle geubt. Unter fich verbunden gebarten fich die erregten Rechtsverweigerer als eine bewaffnete Bolksmacht. Die Rechtlofigfeit galt als hochfte Freiheit. Damals mandten fich bie bebrängten Freunde bes Rechts an den edlen Bafbington mit ber Bitte, er möchte boch seinen großen Ginfluß gebrauchen, um bie aufrührerischen Schaaren zur Achtung ber Gesethe und der Rechtspflege zurud zu leiten. Aber Washington sah wohl ein, daß hier nicht mit blogen Ermahnungen zu helfen fei. Er schrieb damals das berühmt gewordene Bort: "Einfluß (206)

ist nicht Regierung." In der That nur eine wirkliche Regierung, eine Staatsgewalt, nothigenfalls des Ganzen, wenn der Theil sich nicht selber helsen konnte, vermochte hulse zu bringen. Aber eben daran fehlte es der Union.

In der That, die Freiheit der Theile kann nicht bloß mannigfaltiges Leben, sie kann auch Auflösung des Ganzen, Berwesung bedeuten. Ohne Einheit sehlte es dem Bunde an der Macht, die Glieder zusammen zu halten und die Bohlfahrt der ganzen nordamerikanischen Nation zu sichern. Ernste Besorgnisse, daß die kaum geschlossene Union wieder ihrem Verfalle entgegen gehe, verbreiteten sich nach und nach über die denkenden Kreise und das Verlangen nach einer rettenden Bundesresorm wurde wach und spannte die Gemüther. Auch die dritte unterlägliche Bedingung der neuen Staatensbildung reiste allmählich heran.

Dhne einen zeugen ben Gebanken, ohne eine befruchten de neue Idee war hier nicht zu helfen. Die große Frage war: Wie sollten die nöthige Einheit und eine wirksame Staatsgewalt des ungestalten Gesammtwesens, das die Vereinigten Staaten von Amerika genannt wurde, hervorgebracht, durch was für Einrichtungen sollte sie verwirklicht werden?

Schöpferische Gebanken setzen überall die Arbeit einstellner begabter Individuen voraus, sie sind nirgends das Ergebniß der Collectivberathung der Menge. Nur ein hochbegabter denkender Staatsmann kann die organisatorische Idee hervorbringen, welche Licht in das Chaos bringt und die Reugestaltung leitet. Das ist in einem demokratischen Lande nicht anders als in einer Monarchie.

Amerika besaß wohl in Bashington einen großen Feldherrn, der zugleich ein sehr bedeutender Staatsmann war. Aber auch Bashington wußte in dieser Noth keine Hulse. Er war im Grunde eher eine conservative Natur von ebelster Art; seine Kriegführung wie seine Politik waren voraus auf Vertheidigung des Vaterlandes und auf Bewahrung des amerikanischen Rechts und der bürgerlichen Freiheit gerichtet. Es sehlte ihm etwas von jenem schöpferischen Genie, welches die höchste Kraft und das sicherste Kennzeichen des wahrhaft liberalen Staatsmanns ist. Die traurigen Zustände der Union erfüllten seine Seele mit düsteren Besorgnissen und mehr als einmal preste ihm der Schmerz des Patrioten bange Klagen über das Schicksal seines geliebten Vaterlandes aus. Aber er wußte keinen Rath.

Die geiftige Gulfe tam von einem anderen, weniger bekannten Manne, von Alexander hamilton. Diesem seltenbegabten Staatsmanne, dessen jugendliche Genialität fich ungewöhnlich früh entwickelt hatte, gebührt die Ehre, den neuen Staatsgedanken erzeugt zu haben, der die Neugestaltung der Er war ber Sohn einen schottischen Union bestimmt hat. Baters und einer amerikanischen Mutter. Auf der Insel St. Christoffel im Jahre 1757 geboren, hatte er in Rem-Port bie Schule besucht, und icon mit 17 Jahren burch politische Schriften an dem Rampfe gegen bie englische Torpregierung fich betheiligt. Bevor er 19 Jahr alt war, trat er als hauptmann ber Artillerie in die Befreiungsarmee ein, und wurde schon 1777 einer der Abjutanten des Generals Washington mit dem Range eines Oberftlieutenants. Ins Privatleben zurückgekehrt, wurde er 1782 von dem Staate New-York als Delegirter in den Congreß gesandt; und im Jahre 1786 ward er Mitglied des Gesetzgebenden Körpers von New-Port, in welcher Stadt er den Beruf eines Abvokaten betrieb. Schon biese wenigen hindeutungen auf fein reiches wechselvolles Leben laffen auf eine ungewöhnliche Natur schließen. Auch seine svätere Lebenszeit war nicht minder bewegt. An dem Ber-(208)

fassungerathe von 1787 nahm er einen hervorragenden Antheil und wirkte theils als Mitglied der Verfassungsconvention in Rem - Port theils als politischer Schriftfteller entscheibend auf die Annahme der Unionsverfassung ein. Mit Dabison und Jap pereint gab er die berühmte Sammlung von politischen Leitartikeln über die neue Unionsverfassung "The Federalist" beraus. Im Jahre 1789 murbe er Mitglied bes Cabinets des erften Prafidenten Bashington ober "Sefretair bes Schates", Finanaminister. 1795 wurde er neuerdings Advokat in New-Port, trat dann 1798 wieder auf das Berlangen des Generals Bafbington als zweiter Befehlshaber ber Armee in das militarische Amt, und murde 1799 nach dem Tobe Basbingtons bessen Rachfolger im Oberbefehl. Als die Armee entlassen ward, tehrte er wieder zu seiner Praris als Anwalt zurud, und blieb in biefer Stellung bis zu feinem frühen tragischen Tode 1804. Bon bem Oberften Burr, ben er den Catilina von Amerika genannt hatte, zum Zweikampf geforbert, wurde er von der tödtlichen Rugel getroffen.

Schon im Jahre 1782, als ein fünfundzwanzigjähriger Jüngling hatte er seinen Grundgedanken im Congreß auszgesprochen. Man hörte damals noch nicht auf den unverstandenen Vorschlag; die Empfänglichkeit dafür war noch nicht vorbanden.

Die amerikanische Nation mußte zu einem politisch organissirten Bolke, die Union zum Staate werden. Das war das Biel, das in nebelhaften schwankenden Bilbern Vielen vorsschweben mochte. Aber eine bestimmte klare Geskalt hatte dasselbe nur in dem Geiste Hamiltons erhalten.

Bisher hatte man nur zwei mögliche Lösungen der Aufsgabe gekannt, entweder den Staatenbund (die Confoderation ration) oder den Einheitsstaat. Mit der Confoderation

hatte man es im Jahre 1778 versucht und eben dieser Versuch war mißlungen. So lange die Union nur ein Verband von souveränen Republiken war, sehlte ihr die Einheit des Willens und der That. Sie war ein Aneinandergefüge von Staaten, von denen jeder that, was ihm beliebte, aber sie war kein staatlich organisitres Ganzes. Die Macht war ausschließlich bei den Einzelstaaten, ihre Verbindung war ohnmächtig. Die Union war ein Bettler, der sich von den hingeworfenen Brocken der dreizehn Staatenregierungen dürstig nähren mußte.

Die andere Form mar ber Ginheitsftaat. Allerdings, wenn man die breizehn Staaten batte bestimmen konnen, sich in Einem neuen, sie alle einigenden Staate aufzulosen und fich für die Zukunft mit der bescheidenen Rolle von bloken Provinzen des Ginen Staates zu begnügen, dann mare ber Mangel der Einheit vollständig gehoben worden. Aber das Die Einzelstaaten bachten nicht baran sich war unmöglich. selber aufzulosen. Eben für ihre Selbständigkeit und ihre befondere Freiheit hatten fie fich gegen die einheitliche Regierung bes Ronigs emport. Sie waren nicht Willens, bie erstrittene Freiheit aufzugeben und fich der Gefahr auszusepen, von neuem unter die Tyrannei einer übermächtigen Gentralgewalt zu gelangen. Die geschichtliche Erinnerung und das republikanische Selbstgefühl ftraubten sich gleich sehr bagegen.

Der Staatenbund wahrte die Freiheit der Einzelstaaten, aber verhinderte die Einheit der Union, der Einheitsstaat sicherte die Macht des Ganzen, aber vernichtete die Einzelstaaten. Keine der beiden Staatssormen konnte das Bedürsniß der Nation befriedigen. Es mußte eine neue Lösung erdacht, eine neue Staatsidee gesunden werden.

Da tam hamilton auf ben Gedanken bes Bundes. (210)

ftaates, wie wir ihn mit einem nicht glücklichen, weil zweibeutigen Ausbruck zu nennen pflegen. Die Amerikaner beißen ihn richtiger die Union. Die Einzelftaaten follten als felbständige Staaten erhalten werden, aber mit einer beichränkten Competenz. Einen Theil ihrer Befugnisse sollten fie an bas Bange abgeben, biefer aber wieder als wirklicher Staat, nicht als bloge Gefellschaft organisirt werben. trat der Befammtftaat den Ginzelstaaten gegenüber, als eine neue selbständige, mit eigenem Billen und ihr eigenen Organen ausgestattete Staats-Personlichkeit. Der Gesammtstaat follte einen gesetzgebenden Rörper erhalten, ber bem ameritanischen Bolte ebenso zum Ausbruck seines Willens biente, wie die gesetzebenden Körper (Legislaturen) der Einzelstaaten den Burgerschaften von New-York, Birginien, Pennsplvanien u. f. f. Der frühere Congreß sollte so aus einer Delegirtenversammlung der Einzelftaaten umgewandelt werden in einen Großen Rath ber Union. Ferner follte eine mahre Unionsregierung geschaffen werden, welche die gemeinsamen Angelegenheiten des ganzen amerikanischen Bolkes ebenso selbständig besorgte, wie die ver-Schiedenen Bovernors die besonderen Geschäfte ihres Gingel-Auch ein gemeinsames nationales Bundesgericht sollte die der Rechtspflege der Union vorbehaltenen Prozesse erledigen. gleich wie die Gerichte der Einzelftaaten die Prozesse, welche in den Bereich der Einzelftaaten gehörten. Die Competenzen einerseits bes Gesammtstaates andererseits der Einzelstaaten sollten icharf unterschieben werben. In jenem Bereich waltete die Souveranität des Gesammtstaates, in diesem die der Einzel-Die Einheit und Freiheit bes Ganzen mar fo nicht minder gesichert als die Einheit und Freiheit der Theile und beide waren als Staat geordnet.

Der Gebanke mar völlig neu. Gine folche Staatsform

batte bie Weltgeschichte bisher nicht gefannt. Sochstens finden wir in bem hellenischen Alterthume einzelne wenig entwickelte Reime ber Art. Er ichien vorzugsweise ber republitanisch en Staatenverbindung zu entsprechen und mar einer weiten Ausbildung fähig. Bon Amerita murbe er fpater nach Guropa vervflanzt. Mit gutem Erfolg ahmte im Jahre 1848 die Schweiz biefe Gesammtstaatsverfassung nach; nicht mit Glud versuchte es Deutschland 1863 sie auf völlig anderer geschicht= licher Grundlage in monarchischer Form anzuwenden. 1867 geschaffene Nordbeutsche Bund hat einen gang anderen Charatter, indem er fich wesentlich an den Rern eines mächtigen Einzelftaates anlehnt und daher eher ben Charafter eines aus einem Staatenbunde herauswachsenden Ginbeits staates mit autonomischer Provinzialverwaltung bewahrt.

So fruchtbar aber der Gedanke eines Gesammtstaates sein mochte, so vermag doch niemals eine Idee einen lebendigen Staat zu schaffen. Erst wenn derselbe mit Autorität in bindender Form ausgesprochen wird, hat er die staatenbildende Kraft bewährt. In dieser Autorität wird vorzüglich das männliche Element, der wahre Vater der Staatengründung sichtbar. Hamilton hatte den ersten Gedanken schon 1780 erfaßt, aber erst im Jahre 1787 trat die entscheidende Autorität, die sich denselben aneignete, entscheidend hinzu.

Bergeblich hatte der Staat Massachusetts schon 1785 einen Congreß in Borschlag gebracht, zur Revision der Bundesversassung. Die eigenen Delegirten dieses Staates behielten den Auftrag Monate lang in der Tasche, ohne denselben
ihren Mitgesandten zu eröffnen. Glücklicher war der beschränkte
Bersuch des Staates Virginien, einen Zusammentritt von
Committirten der Einzelstaaten zu veranlassen, um die gemein-

samen Handelsinteressen zu erwägen und eine Art Zollverein anzudahnen, 1786. Zwar hatten nur eine Anzahl, nicht alle Staaten sich dabei vertreten lassen. Aber es kam doch zu einer ersten gemeinsamen Berathung. Diesen Anlaß ergriff Hamilton, um seinen größern Resormplan neuerdings zu empsehlen. Er zeigte, daß auch die gemeinsamen Handelsinteressen nicht für sich allein zu schüßen seinen und so lange unbesorgt bleiben, als es an einer gemeinsamen Regierung und daher an der Möglichkeit einer nationalen Politik sehle. Er drang auf eine umfassendere Bundesresorm.

Die Eifersucht des Congresses und der Einzelstaaten sollte dabei möglichst geschont werden. Nur eine Convention von Committirten der Staaten sollte vorerst die Versassung berathen und entwerken, und ihre Arbeit sodann dem Congres und allen Staaten zum freien Entscheide vorgelegt werden. Auf dieser Grundlage wurde im Mai 1787 der Versassungsrath in der Stadt Philadelphia versammelt.

Die Einzelstaaten schickten nun ihre erprobtesten Staatsmänner dahin. Das Gesühl, daß es sich diesmal um die Eristenz und Zukunft der Union handle, war allgemein geworden. Lange hatte sich Washington gesträubt, dem Ruse seines Staates Birginien zu solgen. Er verließ nur ungern die verdiente Ruhe des Privatlebens. Die Bitten der Freunde und mehr noch die Noth des Vaterlandes bewogen ihn schließlich, nochmals die politische Lausdahn zu betreten. Schon hatte die Berzweislung manche Amerikaner dahin gebracht, ihre Blicke wieder nach Europa zu wenden und von der Erneuerung einer Ronarchie Hülse zu suchen. In einzelnen Kreisen wurde der Plan besprochen, einen jüngern Sohn des Königs von England, den Bischof von Osnabrück als amerikanischen König herbei zu rusen. Washington warf diesen Gedanken, als einen ber amerikanischen Republik völlig unwürdigen, weit weg; aber seitbem er solche Verirrungen kennen gelernt, wollte er nicht länger seiner Muße pflegen. Er willsahrte dem Ruf des Baterlandes und übernahm den Vorsitz des Versaffungsrathes. Er leitete die Verathung und wirkte durch seine patriotische Haltung förderlich auf dieselbe ein; aber an den einzelnen Vorschlägen betheiligte er sich nur ganz ausnahmsweise. Einen bedeutenderen Antheil hatte sein Landesgenosse Madison daran, der das Bedürfniß einer starken Regierung, welche der Anarchie ein Ende mache, beredt aussprach.

Auch der 82jährige Benjamin Franklin erschien in der Versammlung, als einer der Vertreter von Pennsplvanien. Mehr als einmal wirkte der weise Greis versöhnlich ein, wenn die Parteien im Versassungerath sich allzu heftig bekämpsten. Er vornehmlich brachte das Compromiß zwischen den großen und den kleinen Staaten zu Stande, wonach das Repräsentantenhaus als Vertretung der allgemeinen Volksmeinung nach der Volkszahl gewählt, im Senate dagegen den repräsentirten Staaten gleiches Stimmrecht verstattet wurde. Diese Vermittlung verdient umsomehr unsere Anerkennung, als Franklin seine eigene Lieblingsansicht, daß der Gesetzebende Körper nur Ein Haus bilden und nicht in zwei Häuser getheilt werden sollte, aufgeben mußte.

Ferner war erschienen der Governor Morris, als Bertreter Pennsplvaniens, der Hauptredakteur der Versassungsurkunde und ein großer Redner. Er vertat die conservativen Gedanken einer dauern den Bundesregierung (during good behavior) im Gegensatz zu der demokratischen kurzen Amtszeit, eines Senats, deren Mitglieder auf Lebenszeit gewählt würden, und des Grundeigenthums als Bedingung des Stimmrechts, aber drang nicht damit durch.

James Bilfon, von schottischer Abkunft, war ebenfalls Bertreter Pennsplvaniens. Er machte mit besonderer Schärfe flar, daß jeder Nordamerikaner sowohl Bürger der Bereinigsten Staaten, als Bürger eines besonderen Staates sei.

Unter den Vertretern der südstaatlichen Interessen zeichnete sich vorzüglich Charles Cotesworth Pinckney aus Südscarolina aus. Auch sein Leben wechselte, wie das von Hamilton, zwischen der juristischen und der militärischen Laufbahn. Ihm verdankten die Südstaaten den unheilvollen Sieg, daß das Berbot des Sklavenhandels nicht in die Verfassung aufgenommen wurde.

Nicht ohne erregte Rampfe der Geifter tam der Berfaffungeentwurf zu Stande. 3mar bestand die Bersammlung nur aus 55 Mitgliedern, durchweg politisch gebildeten Männern, und hatte nicht die Schwierigkeiten und die Gefahren einer großen parlamentarischen Versammlung zu überwinden. Aber es standen sich in ihr mächtige Gegenfätze ber Meinungen und der Interessen gegenüber. In vielen und wesentlichen Dingen traten die Substaaten ben Nordstaaten entgegen, die Sklavenstaaten ben Staaten ohne Stlaverei, die Particularisten ben Es waren das weniger Gegenfate der individuel= Unionisten. len Reigung oder des individuellen Willens, welche eine vertragsmäßige Ausgleichung suchten, als massenhafte, in der Nation wirfende Strömungen und Gegenftrömungen, die mit einander um ben Sieg rangen und endlich gezwungen waren, ihr Gleichgewicht ju finden. Der Vertrag beruht grundsätzlich auf Ginftimmigfeit der Vertragspersonen. Diese war aber nicht möglich bei fo verschiedenartigen Tendenzen. Nicht durch Bereinbarung der Individuen, die in dem Verfassungerathe beisammen fagen, fondern burch Mehrheitsbeschlusse im Ramen des Gejammtvaterlandes, bem fich alle Einzelnen unterordnen mußten, wurden die Streitfragen der Parteien entschieden. Eben in diesen für die Minderheit bindenden Beschlüssen gab sich die Einheit des gesammten Volkswillens kund, der allein einen Staat zu bilden die Kraft hat. Als endlich der Entwurf im September sest stand, wurde derselbe von 39 Mitsgliedern unterzeichnet. Es war das die große Mehrheit, nicht die Totalität der Anwesenden.

Das war aber erst der Entwurf — der Nater de Versassung. Roch war es ungewiß, ob auch das ameristanische Volk denselben annehme. Nur unter Mitwirkung des, nach Staaten gegliederten, disher noch nicht einheitlich organisirten Volkes, konnte die Geburt des neuen Unionsstaates gelingen. Die Eingangsformel der Verfassung hatte das mit den Worten selber verkündet: "Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, in der Absicht, eine volkommenere Union zu schließen, die Gerechtigkeit zu verwalten, die innere Ruhe zu sichen, sür die gemeinsame Vertheidigung zu sorgen, die allgemeine Wohlfahrt zu befördern und uns und unseren Nachstommen die Segnungen der Freiheit zu erhalten, haben diese Versassung für die Vereinigten Staaten beschlossen und einsgesührt."

Die amerikanischen Staatsmänner hatten es nicht, wie in unsern Tagen der Graf Bismarck, wagen dürfen, die Einstimmigkeit aller Einzelstaaten zur Bedingung der rechtmäßigen Geltung der neuen Unionsversassung zu machen. Sie erklärten vielmehr, wenn das Volk mindestens in neun Staaten bezbingungslos zustimme, so gelte die Union, indem sie sich an die frühere von der Versassung von 1778 bekräftigte Uedung hielten, daß zu wichtigeren Bundesbeschlüssen eine Mehrheit von neun Stimmen (unter dreizehn) erforderlich sei. Auch in diessem letzten Stadium also kam wieder sowohl bei den Abstims

mungen des Bolfs in den Staaten, als bei dem Entscheide für die ganze Union das Mehrheitsprincip, d. h. das Princip des einheitlichen Gesammtwillens zur Anwendung.

Der Congreß hatte seinerseits die Zustimmung zu dem Entwurf dem Volke empsohlen. Er selber hatte die Besugniß nicht, als Repräsentation der Staaten zu entscheiden, er konnte nur die Abstimmung der Staaten sammeln und den Ausgang derselben constatiren. Nach amerikanischer Weise fand nicht, wie das später die französische Revolution eingeführt hat, eine allgemeine Abstimmung aller Bürger statt, sondern die Bürger wählten hinwieder in jedem Staate einen besonderen Versssslungsrath, damit dieser die Versassung prüse und im Ramen des Volks seine Zustimmung zu derselben gebe oder versage. Mit Recht wurde die Prüsung und Entscheidung der Fraze als eine schwierige Arbeit angesehen, welche am besten von wenigen Vertrauensmännern des Volks besorgt werde, die eigens zu diesem Zwecke ernannt und ermächtigt worden.

In den Einzelstaaten entbrannte nun wieder ein heftiger Streit zwischen den Freunden und den Gegnern der neuen Berfassung. Nochmals platten die Gegensätze auf einander und rangen um den Sieg. An Einstimmigkeit war nicht zu deuken; in vielen Staaten war die Mehrheit nur sehr gering.

Zuerst genehmigte Delaware den Entwurf; dann mit größerem Gewicht Pennsylvanien mit 46 gegen 23 Stimmen. Es folgten New-Jersey und Georgia einstimmig und Connecticut mit großer Mehrheit. Lange wogte der Kampf in zweiselhafter Schwebe in dem wichtigen Staate Massachussetts, wo Samuel Adams, der amerikanische Cato, als seuriger Apostel der Freiheit ihre Annahme bestritt. Der Governor Hancock suchte zu vermitteln, indem er einzelne Bersesserungen (Amendements) in Aussicht stellte. Endlich wurde

bie Verfassung mit 187 gegen 168 Stimmen ohne Bedingung aber in der Meinung ratificirt, daß drei Verbesserungsanträge gestellt und empfohlen werden, welche theils größere Garantie für die Souveränetät der Einzelstaaten, theils Beschränkungen der Autorität der Unionsgewalt bezweckten. In ähnlichem Sinne kam in New-Hampshire und mit noch mehr Bunsichen von Zusätzen in Süd-Carolina eine Mehrheit zussammen.

Auch in bem einflugreichen und großen Birginien schwankte die Entscheidungsschlacht. In dem Verfassungerathe von Birginien befämpste bie Annahme der gefeierte Publicift Patrid henry mit glanzender Rede. 3hm erschien die vorgeschlagene Unionsregierung wie ein auswärtiger Thrann, ber die Birginische Freiheit erdrude. Er vermißte voraus die Anerkennung und den Schut ber Grundrechte, rügte ben ganzlichen Mangel einer "Bill of Rights". Der ftaatsmännischere Da= dison mußte alle seine Geistesgegenwart und Beredsamkeit aufs äußerste anspannen, um biefem gefürchteten Gegner ben Sieg zu entwinden. Bashington suchte nur aus der Ferne die Annahme zu empfehlen; an der Birginischen Convention nahm er nicht perfonlich Theil. Aber hinwieder wurde eine andere, zwar jungere aber große Autorität in Birginien, Jefferson, der damals als amerikanischer Gefandter in Europa lebte, gegen die unbedingte Annahme von ihren Gegnern benutt. Auch er hatte bie Grundrechte ungern vermißt und die gestattete Wiederwahl des Prafidenten für ftaatsgefährlich erklart, indem ein dauerhafter Staatschef eher unter ben Einfluß von England und Frankreich gerathe. Aber schließlich hatte er doch seinen Bunfch ausgesprochen, daß die Berfaffung von 9 Staaten unbedingt genehmigt und nur von 4 Staaten unter ber Bedingung von Berbefferungen angenom= (218)

men werde. Der Governor Edmund Randolph, der als Mitglied des allgemeinen Berfassungsraths in Philadelphia die Berfassung nicht unterschrieben hatte, wirkte nun in seinem heimathstaate doch für die Annahme. Endlich wurde dieselbe mit 89 gegen 79 Stimmen beschlossen.

In New-Vork wirkten Hamilton und Say für, der Governor Clinton gegen die Verfassung. Nur indem jene eine Bill of Rights in Aussicht stellten, konnten sie mit 30 gesen 27 Stimmen siegen. Hamilton wurde so Gründer und Retter der Verfassung, und die nationale Partei ehrte ihn dadurch, daß sie sein Vildniß neben dem von Washington auf der nationalen Flagge andrachte. Die Convention von Marystand stimmte, trot des Widerspruchs von Luther Martin der nicht zugeben wollte, daß sein Land "in diese Ketten geschlassen" werde, mit großer Mehrheit zu.

Nur in Nord = Carolina wurde die Verfassung mit Mehrheit verworfen, und Rhobe = Island hatte von Anfang an sich aller Theilnahme enthalten. Papiergeldschwindel und ein Individualismus, der keine Beschränkung dulden wollte, widersetzen sich hier jeder engeren Einigung.

Ende Juli 1788 hatten 11 Staaten fich für Annahme erklärt, worunter 5 mit Empfehlung von Amendements.

Damit war die Geburt der neuen Staatsschöpfung glücklich vollbracht. Der Unionsstaat bekam nun lebendige Organe seines Willens und seiner Bewegung, einen Congreß aus zwei Häusern zusammengesetzt, dem Repräsentantenhaus und dem Senat für die Gesetzebung, einen Präsidenten mit seinem Cabinet für die Regierung, Unionsgerichte sür die Rechtspflege. Nachdem einmal die Mehrheit sich sur die Berfassung erklärt hatte, unterwarf sich auch die Rinderheit dem ausgesprochenen Volkswillen und half mit,

die Verfassung auszubauen und fruchtbar zu machen. Der große Washington wurde zum ersten Präsidenten erwählt. Die Zeiten der Anarchie waren vorüber und es begann die Periode eines raschen riefigen Wachsthums des jungen Staats, wie es die Weltgeschichte noch niemals erlebt hatte.

. 

Bernfteingraberei in Saffau.

## Der Bernstein in Oftpreußen.

3wei Vortrage

von

Wilhelm Runge.

Mit einem Sitelbilb und 10 in ben Text eingebruckten holgschnitten.

Serlin, 1868.

C. G. Lüberit'sche Berlagsbuchhanblung. A. Charifius.

Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Im vorigen Jahre war ich von der Königlichen Staatsregierung beauftragt worden, die schon oft und neuerlich von dem Geologen Dr. Berend in Königsberg wieder angeregte Frage zu begutachten, ob eine bergmännische, unterirdische Gewinnung des Bernsteins aussührbar und zweckmäßig sei. Bei dieser Gelegenheit wurde ich mit den verschiedenen Gewinnungsarten des Bernsteins und dem Umfange des Bernsteingeschäfts betannt. Außerdem mußte ich mich aber Behufs allgemeiner Orientirung über den Gegenstand und namentlich über die Resultate früherer Bergbauversuche in die sehr umfangreiche Bernstein-Litteratur hineinstudiren.

hier zogen mich zunächst zwei Gegenstände besonders an, die Kenntniß der Alten vom Bernstein und die interessanten geologischen Berhältnisse besselben.

Es giebt neben den Metallen und dem Elsenbein keinen Handelsartikel, der sich in so frühe Zeiten versolgen ließe, wie der Bernstein. Erst durch das Zinn und den Bernstein gewannen die Alten ein Interesse für den Norden und Westen Europas. Es blieb ihnen allerdings die Heimath und der Ursprung des Bernsteins noch etwas dunkel; Sagen, Mythen, Märchen und Irthümer mancherlei Art knüpsten sich daran; und doch übermuss.

ragien die Alten auch in Beziehung auf den Bernstein durch ihr klares und unbefangenes Urtheil bei Beitem das Mittelalter und die ersten Jahrhunderte der Reuzeit, in denen doch das Heimathland des Bernsteins und die Art seiner Gewinnung schon sehr genau bekannt waren.

Benn wir uns aber naber mit den geologischen Berhaltnissen bes Bernfteins beschäftigen, so zeigt fich unsern Bliden eine Welt von Pflanzen- und Thierorganismen in einer Beise erhalten, die an die wunderbare Erhaltung der antiten Belt in den Trümmern von Herculanum und Pompeji erinnert; es ift das frische Leben vor unsern Augen in bem Maren, glanzenden Bernfteingrabe firirt. Wir bliden in ben entfalteten Bluthentelch mit feinen Staubfaben und Stempeln; wir feben den Chautropfen, das Net der Spinne, die grüne Farbe des Laubes und der Flechten und wir können die Jahresringe am Bernsteinbaum gablen. Bir seben die Insecten gum Theil in ihren Lebensfunctionen, im Augenblick ber Begattung Gier legend und im Tobestampfe, nach Befreiung aus dem fluffigen Grabe ftrebend; wir sehen ihre Raupen und Larven; turz wir bliden in ben Bernfteinwald mit feinem reichen Thier- und Pflanzenleben.

Alles dies bot mir des interessanten Stoffs so viel, daß ich es nicht unterlassen kann, einem größeren Leserkreise einige Mittheilungen über diese specisisch deutsche Mineralgewinnung zu machen, welche seit Jahrtausenden betrieben wird und deren Umsang dereits mit Millionen rechnet. Vielleicht ist es auch den gerade in diesem Augenblick von so harter Noth betroffenen Ostpreußen nützlich, wenn die Ausmerksamkeit auf ihre Heimath hingelenkt wird. Wöchte auch dieser Wink die mildthätigen Herzen den unglücklichen Landsleuten in den weitesten Kreisen öffnen!

Allerdings werden die Oftpreußen und speciell die Be-

wohner des schönen Samlandes in diesen Mittheilungen Vieles ihnen längst bekannte finden; aber in weitere Kreise ist, wie ich gefunden habe, doch nur sehr wenig von Dem gedrungen, was den schönen Stein so interessant macht und in sehr vielen schwerzugänglichen älteren Büchern, Fachblättern und gelehrten Zeitschriften zerstreut ist.

Ich beginne mit der

## Gewinnung des Berufteins.

Das Bortommen des Bernsteins ist in der Hauptsache auf die nördlichen Gegenden der Erde, Nordamerika, Sibirien und die Küstenländer der Ostsee und Nordsee beschränkt. Sicilien liesert zwar auch sehr schön gefärbten Bernstein, aber in sehr geringer Menge und deshalb zu sehr hohem Preise. Der ostsindische, afrikanische und brasilianische Bernstein, überhaupt der Bernstein aus wärmeren, südlicheren Ländern ist, so viel man die jeht weiß, kein ächter Bernstein, sondern Copal oder ein anderes, dem Bernstein ähnliches Harz, welches sich häusig nur beim Anzünden durch den Geruch vom Bernstein unterscheisden läßt.

In den nördlichen Gegenden der Erde findet man nun zwar den Bernstein, abgesehen von dem selteneren Borkommen im Gyps und im Kreidesandstein, häusig in den Lehm= und Sandschichten des Tieflandes eingebettet, doch ist dieses Vorskommen des Bernsteins immerhin ein vereinzeltes und zerssteutes, wenn sich auch stellenweise größere Anhäufungen und Rester gesunden haben. Bei Weitem die größten Quantitäten des in den Handel kommenden Bernsteins liefert der Auswurf der Rordsee, des nördlichen Eismeeres und der Oftsee; und zwar stehen wieder die Westküste von Dänemark und Schleswigs-holstein und die Rordküste von Preußen von Stralsund bis

Memel allen andern Ruften voran. An der Bestäfte von Danemart und Schleswig-Solftein follen nach Forchammer ungefähr 3000 Pfb. febr iconen Bernfteins jährlich gewonnen werden; die preußische Rufte von Danzig bis Memel liefert aber in einem Jahre allein durchschnittlich 50,000 bis 60,000 Pfd. Dieses lettere Terrain wollen wir hier naber betrachten. Auf der turischen Rehrung ift der Bernfteinauswurf auch verbaltnifmäßig gering im Bergleich mit der frischen Rehrung und der Beftfufte des Samlandes. Die frische Rehrung und die Ruftenftrede von Pillau bis Brufterort find eigentlich die seit Sahrtausenden berühmten Bernfteinfüften. Der Auswurf ift mitunter fo reich, daß in der Gegend von Palmniden und Robems in einer Herbftnacht bes Jahres 1862 4000 Pfb. oder ungefähr für 12,000 Thir. Bernftein gewonnen murben.

Hauptfächlich find es die in dieser Gegend sehr heftigen Nordweststürme, welche die See bis zu ihrem Grunde aufwühlen und ben Schatz vom Meeresboden lofen. Das geringe specifische Gewicht bes Bernfteins (1.07) welches bas bes Seewaffers nur wenig übertrifft, macht ihn jum Spielball ber Bellen; der gleichzeitig vom Grunde losgelofte Seetang wickelt ihn ein und nun treibt er mit den Bellen an den Strand ober wenigstens bem ganbe zu. Rach ben Erfahrungen ber Strandbewohner ift nicht sowohl bie Richtung bes Sturmes entscheidend fur ben Bernfteingewinn einer beftimmten Ruftenftrede, sondern vielmehr berjenige Bind, mit welchem fich bie See nach einem beftigen Sturme berubigt, abstillt. Bebe Rufte hat daher nach ihrer Lage und Richtung einen ganz bestimmten Bernsteinwind, der ihr speciell ben vom Sturme ausammengefegten und weit in die See hinausgetriebenen Bernftein gutreibt; und oft seben bei ungunftigem Binde die Stranbbewohner den reichen Schatz in geringer Entfernung vorbei, ihren Rachbarn zutreiben.

Man begnügt sich aber nicht damit, den ausgeworfenen Bernstein auf dem Strande auszulesen, sondern man geht ihm, damit er nicht mit den zurücksließenden Bellen wieder in See treibt, an seichten Stellen bis in die zweite, dritte Belle, zuweilen auch dis nahe Mannstiese und bis zu 100 Schritt weit entgegen, um ihn mit großen Netzen, die an langen, 20 füßigen Stangen besestigt sind, zu sangen.

Dies ist die Manipulation des Schöpfens. Sobald die Strandbewohner das Bernsteinkraut (sucus vosiculosus und satigiatus) in der Entsernung auf ihre Kuste zutreiben sehen, sammelt sich sofort die ganze Gemeinde, Männer, Frauen und Kinder am Strande. Die Männer gehen in die See, fangen mit den nach der Tiese gerichteten Retzen (Käschern) das Kraut in der Mitte der überkippenden Belle auf und schütten ihren Fang am Strande aus, wo die Frauen und Kinder sogleich den schönen Stein aus seiner Umhüllung befreien und sortiren. In der Regel ist alsbald auch der Bernsteinhändler mit baarem Gelbe zur Stelle, um den Schatz zu bergen.

Das Schöpfen erfolgt bei Tag und Nacht, im Winter und Sommer, weil es darauf ankommt, den günstigen Augenblid zu benutzen. Die heftigsten und ergiebigsten Stürme treten aber in den Wintermonaten November und December ein; die Arbeit erfordert daher sehr abgehärtete Leute. Sie schützen sich bei großer Kälte durch Lederkürasse, die zuweilen an den von den Frauen unterhaltenen Strandseuern aufgethaut werden müssen. Ich habe bei meiner Anwesenheit leider nicht Gelegenheit gehabt, einer Schöpfung beizuwohnen; es soll schauerlich anzusehen sein, wenn die Leute, zu denen man gern die größten auswählt, dis an die Brust im bewegten Meere

stehn, dessen Wellen ihnen oft über den Ropf schlagen ober ben Auf wegziehen. Sie befestigen fich baher auch wohl, um 'fich an fdrügen, unter einander durch lange Leinen und follen fich bei gefährlichen Bellen mit großer Geschicklichkeit an ben fest in ben Meeresboben gestofenen Stangen ihrer Kascher in die Sobe schnellen.

Die Ausbeute beim Schopfen ift fehr verschieden. Nach Hartmann (Succini prussici historia. Frankfurt 1677.) werden bei gunftigem Auswurf in 3 bis 4 Stunden ungefahr 20 bis 30 Scheffel und mehr gewonnen. Der Scheffel Bernftein wiegt etwa 70 Pfb. und der Schöpfbernftein hat einen Durchschnittswerth von 21 Thir.; es wurde diese Angabe also einem Quantum von etwa 2000 Pfd. Bernftein mit einem Geldwerthe von 5000 Thir. entsprechen. Go gunftige Schöpfungen mogen aber boch wohl nicht häufig fein. Ginzelne Strande follen überhaupt zuweilen mehrere Jahre hindurch ganz leer ausgehen, bis ihnen wieder einmal ein gunftiger Bind ben Schat zuwirft.

Rach einem 18jahrigen Durchschnitt in bem erften Biertel dieses Jahrhunderts ergaben von 35 Strandrevieren, wie Thomas in feinem ausgezeichneten Auffat über ben Bernftein (Archiv für gandestunde des preußischen Staates, 1856) mittheilt, nur 10 einen Jahresertrag von 1000 und mehr Pfunden, 8 blieben zwischen 100 und 300 Pfunden und die Kleinere Galfte konnte es nicht bis auf 100 Pfd. bringen. Die durch ibren Reichthum besonders ausgezeichneten acht Strandreviere bedecken in ausammenhangender Lage ben Strand von Reutief bei Pillau bis hubniden, die ganze Beftfufte bes Samlandes faft bis an den Leuchtthurm von Brüfterort. Bon dort bis Rosehnen, nahe am Lufe der kurischen Nehrung, reichen die minder ergiebigen Reviere, die armen find an die Ruftenstreden (230)

der frischen und kurischen Nehrung gebunden, wiewohl auch bier bisweilen ganz unerwartet reiche Schöpfungen eintreten.

Das Schöpfen ist neben dem Auflesen des ausgeworfenen Bernsteins am Strande die älteste Art der Bernsteingewinnung. Schon Zacitus, der sein Buch über die Deutschen zur Zeit des Kaisers Trajan, etwa 100 nach Christo schrieb, kennt ste; und

Fig. 1.



es scheint sich seit den ältesten Zeiten in den sehr einfachen Manipulationen nichts geändert zu haben. Die obenstehende Figur 1. zeigt einen Schöpsfer mit seinem Käscher, wie ihn Hartsmann abbildet.

Bo große Steine in der Nähe des Strandes liegen, wird die Kraft der Bellen durch diese gebrochen und es fällt dann der Bernstein vor der Landung zwischen den Steinen nieder. hier tritt eine andere Gewinnungsart,



bas Bernfteinftechen an die Stelle bes Schöpfens. Diefe Art der Bernsteingewinnung, die schon Aurifaber (1551) und Bigand (1590) kennen, scheint nach ihnen wieder längere Zeit aufgegeben gewesen zu sein, benn hartmann (1677) kennt fie nicht. Sie tann nur bei gang klarer Sce betrieben werben. Die Arbeiter fahren zu 4 und 5 in einem Boote in die See und suchen zwischen ben großen Steinen auf bem Meeresgrunde ben Bernftein zu erspähen, wofür ihr Auge febr geschärft ift. Der eine Arbeiter sucht bann mit bem umftebend abgebildeten Speere (Fig. 2.) ben Bernftein zu lofen und zu befreien, während ber Andere mit bem vorgehaltenen Rafcher den ber unteren Strömung (Sucht) folgenden Stein auffängt. und Speere find an 10 bis 30 Fuß langen Stangen befeftigt; bie Speere haben eine halbmonbformige ober breiedige eiserne Scharfe von 3 bis 4 Boll Breite und 3 Boll gange. Die Raicher haben 6 bis 8 Boll im Durchmeffer.

Bo große Steinblode zu bewegen find, um den Bernftein frei zu machen, werden die untenftehend abgebildeten haten und Gabeln (Fig. 3a., b., c.) angewandt. Die Zinken erreichen



zuweilen bis zu 18 Zoll Länge und stehen bis 12 Zoll von einander entfernt; die kleineren, wie die gewöhnlichen Düngergabeln geformten Inftrumente (Fig. 3c.) werden nur bei kleineren Steinen benutzt. Die untenstehende Abbildung zeigt endlich ein zum Bernsteinstechen ausgefahrenes Boot (Fig. 4.); es liegt Fig. 4.



in der Regel ganz auf der Seite, und die mit den Speeren und Käschern arbeitenden Leute liegen häufig mit dem Obersteper ganz auf dem Wasserspiegel.

Etwas abweichend hiervon wird die Stecherei in der Gegend von Brüfterort betrieben. Auf einer Fläche, welche sich längs des Rordstrandes von Brüfterort etwa 3 bis 400 Schritt breit und 600 Schritt lang gegen Osten erstreckt, scheint in 15 bis 30 Fuß Reerestiese eine reiche Bernsteinablagerung vorhanden zu sein. Es handelt sich also hier nicht sowohl darum, den durch die

Sthrme angetriebenen Bernftein zu gewinnen, sondern man beutet jene im Meeresgrunde bekannt gewordene Bernfteinablagerung aus. hier kann man also anch bei nicht ganz klarer und ruhiger See arbeiten, weil man sicher ist, unten Bernstein

Fig. 5. Fig. 6.



zu finden. Die bier in Menge vorhandenen großen Steinblode werden zunächft mit den vorhin beschriebenen gro-Ben Saten gelodert (Reigen, Rieten) und bann mit der nebenstehend abgebildeten gro-Ben Bange (Fig. 5) und anaeleaten Flaschenzügen und Winden auf ein Flok gehoben, welches fie fortschafft. Demnachft wird ber Deeresgrund, welcher von den Steinen bebedt mar, mit ben Rafchern, die bier mit einer Scharfe verseben find, wie die nebenstehende Abbildung (Fig. 6.) zeigt, ausgebeutet. Die erwähnte Schärfe wird

fragend (Schrapen) auf dem Grunde hin und her bewegt, wobei die Neinen Steine und unter ihnen auch der Bernstein in das hier etwas fürzere Net fallen. Es gewährt ein sehr lebendiges Bild, wenn die See in der Nähe von Brüsterort an der bezeichneten Stelle mit hunderten von Booten bedeckt ist, die ganz

auf eine Seite geneigt, bem Stechereibetrieb obliegen.

Da der Stein von Brüsterort (Rifftein aber Reefstein megen seiner Farbe, Reinheit und Festigkeit besonders geschäst ist, und die Ablagerung dauernd ihren Kuf der Reichhaltigkeit bewährt, hat man wiederholt darau gedacht, dieselbe in größerem Rausstade durch Bagger, Taucher und Tauchergloden auszubeuten. Bagger und Tauchergloden haben sich die jetzt verhoten und es ist sehr fraglich, ob sie jemaks Anwendung sinden werden, da kein größeres Fahrzeug hier bei bewegter See geborgen werden kann. Der erste Sturm würde dasselbe an der gesähreichen Küste zerschmettern; und die eine kleine halbe Stunde entsernte Bucht von Klein-Kuhren, welche möglicherweise Schutz gewähren könnte, ist bei plötzlich eintretendem Sturm nicht innner zu erreichen.

Dagegen sind wiederholt Versuche mit Tauchern gemacht worden. Schon zu Anfang des vorigen Sahrhunderts wurden von Seiten der Regierung Halloren nach Brüsterort gesandt; disselben stellten aber ihre Arbeit bald wieder ein, weil ihnen das Tauchen in der kalten Jahreszeit nicht zusagte und weil die einbeimischen Arbeiter sie überdies in ihrer gefährlichen Lage durch Abschneiden der Lust geängstigt haben sollen. Augensbirklich sind aber wieder zwei französische Taucher in Brüstersort, welche der intelligente Pächter der Stecherei bei der letzten Beltausstellung in Paris engagirt hat. Diese Bersuche sollen nach den mir gewordenen Mittheilungen guten Erfolg haben, so daß eine Bermehrung der Taucher in Aussicht steht. Leider können auch die Taucher nur bei ganz ruhiger See arbeiten, weil sie soust nichts sehen.

Bu diesen seit Jahrhunderten, ja vielleicht Jahrtqusenden betriebenen Gewinnungsarten des Schöpfens und Stechens ift nun in den letzten Jahren eine dritte hinzugetreten, die Baggerei im kurischen haff.

Bur Offenhaltung der gahrstraße von Königsberg ober Rrans nach Diemel waren auf bem turischen haff von Seiten ber Regierung Bagger ftationirt, mit welchen gelegentlich auch Bernstein aus dem Saffgrunde zu Tage gebracht wurde. Dies veranlagte die unternehmende Firma Beder und Stantien in Memel von ber Königlichen Regierung gegen Uebernahme ber Berpflichtung, diefe Fahrstraße offen zu erhalten, und gegen eine ansehnliche Pacht bas Recht ber Bernfteingewinnung im turischen Saff zu erwerben und dieselbe auf die großartigfte Beise anzugreifen. Es find bei Schwarzort auf der kurischen Rehrung neun Dampfbagger und brei Sandbagger ungefähr sechs Monate des Jahres hindurch Tag und Nacht mit der Bernfteingewinnung beschäftigt. Gine große, mufterhaft eingerichtete Arbeiterkolonie giebt 600 Arbeitern in ber Woche Db-Maschinenwerkstatt, Schiffszimmerplat, Safenanlagen, Magazin= und Lagerraume u. f. w. schließen fich an dieselbe an und der Erfolg bes Unternehmens war ein glanzender, benn es werben ungefähr 73000 Pfb. Bernftein im Berthe von pp. 180,000 Thir. in einem Jahre gewonnen. Dies mare pro Tag etwa 400 Pfb. im Werthe von 1000 Thlr. Roften find allerdings auch recht bedeutend und die Unternehmer muffen ein großes Anlage- und Betriebs-Rapital verzinsen und amortifiren.

Die Bernsteinablagerung, welche hier ausgebeutet wird, ist eine ziemlich junge, denn es sinden sich unter dem gewonnenen Bernstein, der in einem grünlichen Sande mit vielen Holzresten und einer torfartigen, aus Seetang bestehenden Masse vorkommt, Kunstprodukte und zwar dieselben, welche man in den zahlreichen altpreußischen Grabstätten, den Hühnengräbern, sindet. Es sind Ringe, knopfartige Formen, große durchbohrte Perlen bis zu 12 Zoll Durchmesser stade Scheiben,

roh bearbeitete, von zwei Seiten gebohrte Rohren u. f. w.; and eine kleine Figur ift gefunden worden. Man erklart biese Ablagerung bis jett fo, daß man annimmt, es habe hier früher eine Berbindung bes haffs mit der See bestanden. Diese Annahme wird durch alte Karten unterftützt, welche zeigen, daß die furische Rehrung erft in hiftorischer Zeit nordlich bis Memel vorgerückt ift. Seit Jahrtausenden mag nun bei Stürmen ber Bernstein burch die Meereswogen in das Saff geführt und hier im ruhigeren haffwasser niedergesunken sein. Immerhin bleibt aber das Bortommen der Kunftprodutte in dieser Ablagerung recht auffallend; man muß annehmen, daß die See gelegentlich menschliche Bohnftatten ober Grabftatten zerftort und ben in benselben niedergelegten Bernftein mit fortgeführt und hier abgelagert habe; übrigens sollen auch im Auswurf der Oftsee beim Schöpfen derartige Kunftprodukte bisweilen gefunden werben.

Die Leipziger illustrirte Zeitung hat kurzlich eine detaillirte Beschreibung der Bernsteinbaggerei bei Schwarzort geliesert und eine sehr gelungene Photographie des ganzen Etablissements mit abgebildet.

Bersuche, eine ahnliche Baggerei im frischen Saff einzutichten, haben theils wegen zu bewegten Bassers in der Nahe des Pillauer Tief's, theils wegen zu geringer Ergiebigkeit der Ablagerung aufgegeben werden mussen.

Bisher habe ich die Gewinnung des Bernsteins aus der Ostsee und dem haff beschrieben. Seit etwa zweihundert Jahren wird aber der Bernstein auch auf dem festen Lande durch Graben gewonnen. Die Gewinnung des Bernsteins auf dem sesten Lande durch Graben wird zwar schon von dem alten Comödiendichter Philemon, welcher nicht lange vor Plinius gelebt haben lann, und sogar von Theophrast (320 v. Chr.) erwähnt; diese

Radrichten beziehen fich aber auf Ligurien (etwa der Gegend von Nizza und Genua entsprechend); im Samlande mag ber Grabereibetrieb nicht älter als etwa zweihundert Jahre fein. Sartmann wenigstens, ber fein Buch 1677 fcbrieb, fagt, ungefahr 15 Jahre sei es ber, daß die Bernfteingraber den Juhalt der Berge durchsucht und die hauptsächlich Bernftein führenden Schichten erkannt batten; er nennt dann die Ortschaften Großhubniden, Grof. Dirfchleim, Barniden, Strobichnee und Palmniden als diejenigen Punkte, an welchen mit Erfolg nach Bernftein gegraben wurde. In neuerer Beit haben indes biefe Bornfteingräbereien durch die mühlamen und forgfältigen Arbeiten. des Professor Zaddach in Königsberg ein ganz besonderes Intereffe erhalten. Babbach hat nämlich die Schichtenfolge an ben einzelnen Dunften ber samlandischen Rufte mit großer Genauigkeit festgestellt und dadurch ein belles Licht auf die immer noch in vieler Sinficht rathselhaften geologischen Berhaltniffe des Bernfteins und auf den Bernfteinauswurf der See felbft aeworfen.

Das Resultat dieser Untersuchungen ist turz folgendes: Die steilen 150 bis 200 Fuß hohen Strandberge des Samlandes zeigen drei verschiedene, vielsach gegliederte Schichtenspsteme. Zu unterst einen durch viele Grünerdekörnchen (Glaukonit) grünslich grau gefärdten Sand; darüber eine Braunkohlendikdung mit den zugehörigen lichteren Sanden und grauen Thonen und endlich oben eine Ablagerung von diluvialem Mergel und Sand mit nordischen Geschieden. Alle drei Schichtengruppen enthalten Bernstein; die beiden oberen nur stellenweise; der untere grüne Sand dagegen sührt denselben in besonders reichlicher, sich ziemlich gleichbleibender Menge, und zwar in einer dunkel gesärdten, thonig-sandigen Lage von 4 bis 20 Fuß Mächtigkeit, der sogenannten blauen Erde in Gesellschaft von vielen Holze

resten, haifischzähnen, Saurierzähnen, Seetrabbenresten, Musschein, Seeigeln u. f. w.1)

Bahrend nun alle Versuche in früheren Jahrhunderten, den Bernstein planmäßig und in größeren Mengen durch Grasben aus den Schichten des sesten Landes zu gewinnen, auf die, stellenweise allerdings auch ziemlich reichen, Braunkohlensande gerichtet waren, die überall leicht zugänglich sind, ist erst seit dem Anfange dieses Jahrhunderts die blaue Erde, welche an dem ganzen Strande von Krartepellen über Brüsterort dis Rantau, allerdings in der Regel unter dem Seespiegel, zu sinden ist, Gegenstand besonderer Ausmerksamkeit und eine wichtige Quelle der Bernsteinproduktion geworden. Nur an einem einzigen Punkte und zwar bei Barnicken wurde die blaue Erde nachweisbar schon zur Zeit des großen Kurfürsten, also in der Ritte des siedzehnten Jahrhunderts, erreicht und ausgebeutet.

Nachdem man aber die zusammenhängende Verbreitung und den überall reichen Bernsteingehalt der blauen Erde erstannt hatte, ließen sich größere Kapitalien in den Gräbereien aulegen; großartige, bis 50 Schritt weite Gruben wurden mit ganz steilen Böschungen in den 100 Fuß hohen Abhängen der Strandberge ausgeschachtet, um die blaue Erde bloßzulegen und dann durch dichte, sich rückwärtsbewegende Arbeiterreihen von 20 bis 30 Mann in 8 bis 10 Zoll hohen Schichten vorsichtig auszustechen.

Sobald ber mit der Feile geschärfte und sehr langsam hinabgeführte Spaten einem Biderstand begegnet, rührt derselbe in der Regel von einem Bernsteinstück her, das num vorssichtig umgraben und in seiner Umhüllung ausgestochen wird. Der Bernstein-Gehalt der blauen Erde schwankt zwischen zu und & Pfd. Bernstein pro Kubiksuß; durchschnittlich habe ich

ihn auf 1 Pfd. pro Rubitfuß angenommen. Da ein Pfund Grabbernstein im großen Durchschnitt, wenn er nur einigermaßen sortirt wird, doch mit 4 bis 5 Thlr. sich verwerthen läßt, so ist der Ertrag dieser Gräbereien in der Regel ein sehr lohnender, wenn durch gehörige Beaufstätigung der Unterschlagung des werthvollen Steins vorgebeugt wird.

Häufig wird allerdings die Arbeit burch die von unten und aus den oberen Schichten hervordringenden Baffer außerordentlich erschwert, namentlich da, wo man, wie bei Warnicen, hubniden und Krartepellen bis auf 40 Fuß Tiefe unter bas Meeresniveau niedergeben muß. Man beseitigt biese Baffer burch eine Art holzerner Paternofterwerke (Rettenpumpen, Scheibenfunfte), von ben Leuten falichlich Schneden genannt; wird ihrer aber doch febr häufig trot der Arbeit von 16 Pferden, bie Tag und Nacht angespannt werden, nicht herr. Einsturz und Aufgabe ber Grube por vollständiger Ausbeutung ber blauen Erbe find daber nicht felten. In der Regel bedt indeh trot des mangelhaften Berfahrens auch schon die theilweise Gewinnung bes Bernfteins bie Koften. Die Titelabbildung zeigt eine folche Bernfteingraberei in der blauen Erde. fieht in der offenen Grube oben bie Diluvialschichten mit ben nordischen Geschieben, darunter die Braunkohlenbildung und unter ihr, etwa bis auf zwei Drittel der gangen Sobe hinaufreichend, die Glautonitfandbilbung, die in ihren unteren Partieen zuweilen lagenweise zu festem Gisensanbstein zusammengefintert ift (Rrantstreifen genannt). Auf bem Grunde ber Grube ift eine rudwarts ichreitende Arbeiterreihe mit bem Ausftechen ber blauen Erde beschäftigt; ihr gegenüber fteben bie Auffeber, die ben Bernftein von den Spaten der Arbeiter in Empfang nehmen und in Beuteln sammeln, die fie um ben Sals vor der Bruft hangen haben. Rechts von der Grube ift

das durch einen Pferdegöpel bewegte Paternosterwerk eingebaut und nach dem Meeresstrande zu wird die Abraumshalde aufgekarrt. Links sind einige Arbeiter mit der Anlegung einer neuen Grube beschäftigt.

Auf diese Weise mögen jährlich etwa 40,000 Pfd. Bernstein im Berthe von pp. 200,000 Thir. aus der blauen Erde gewonnen werden, und es sinden in diesen Gräbereien 6 bis 800 Arbeiter Winter und Sommer ihr Brod.

Schon zweimal hat man versucht, den Bernftein unterirbifd durch Bergbau zu gewinnen. Bon dem erften Berfuch berichtet Hartmann (Cap. IV. § 3 S. 74). Er fagt, daß vor einigen Jahren (also Mitte bes 17ten Jahrhunderts) ein hoher herr und General vergeblich mit gelernten deutschen Bergleuten babe ein kunftgerechtes Bergwerk anlegen wollen. Alle Versuche seien an dem schwierigen, losen Gebirge gescheitert; und es habe fich der sandige, lodere Boden durch keine Zimmerung Rachber sprengte berselbe General Minen befestigen lassen. mit Pulver, um ben Bernftein ju gewinnen, aber auch biefes führte nicht zum Ziele. Die Gegend, wo biefe Bersuche gemacht find, giebt hartmann nicht an; auch scheint man nur stellnweise vom Abhange ber Strandberge aus untergekrochen au sein.

Der zweite Versuch wurde Ende bes vorigen Jahrhunderts bei Groß-Hubniden und Krartepellen auf Kosten der Regierung gemacht. Es wurden in einiger Entsernung vom Strande Schächte niedergebracht und durch Tagesstrecken Wetter vom Strande hergeholt. Man bewegte sich auch hier nur in den Brauntohlensanden, nicht in der blauen Erde, der eigentlichen Bernsteinlagerstätte, und gab, nachdem man einige wenige reiche Bernsteinnester ausgebeutet, diesen Bergbau nach einigen Jahren wegen zu geringen Gehaltes der gebauten Schichten wieder auf.

Gegenwärtig habe ich mich mit großer Bestimmtheit für die Zweckmäßigkeit eines neuen energischen Bergbauversuchs ausgesprochen. Nachdem der Braunkohlenbergbau im nördlichen Deutschland sich so großartig entwickelt und die Schwierigkeiten der lockeren, losen Gebirgsmassen zu überwinden gelernt und gelehrt hat, zweiste ich keinen Augenblick, daß es mit den heutigen Hüssmitteln der Technik auch gelingen werde, die allerbings gar nicht zu unterschätzenden Schwierigkeiten eines Bergbaues in der blauen Erde zu besiegen. Es würde durch einen solchen Bergbau dem schönen Samlande ein neuer Industriezweig zu Theil und eine neue, reiche Erwerbsquelle aufgesschlossen werden.

In West- und Ostpreußen, Hinterpommern, dem Regierungsbezirk Bromberg und Polen giebt es Forstreviere, wo
jährlich und regelmäßig nicht unbedeutende Quantitäten Vernstein aus dem Lehm und Sand (Diluvium) durch Gräbereien,
die in der Regel nicht über 10 bis 15 Juß tief niedergehen,
gewonnen werden. Der Vernstein sindet sich auch hier mit
holzresten und Seetangresten, wie er noch heute von der See
ausgeworsen wird. Man hat es hier daher offenbar mit alten
Küstenstrecken zu thun. In hinterpommern geht man aber mit
Schächten 30, 40, ja bis 90 Fuß tief nieder, und soll hier
nach v. d. Borne außer dem Diluvium auch ältere (tertiäre)
Schichten ansbeuten.

Die ganze Bernsteingewinnung des preußischen Staates, gegen welche die Produktion anderer Länder sehr zurückritt, schätze ich auf ungefähr 200,000 Pfd. pro Jahr. 73,000 Pfd. würden auf die Baggerei im kurischen Haff, 45,000 Pfd. auf die Gräbereien in den Strandbergen des Samlandes, 6 bis 10,000 Pfd. auf die Gräbereien im Binnenlande und das

Uebrige auf ben Auswurf ber See refp. die Gewinnung burch Schöpfen und Stechen zu rechnen sein.

Die Zaddachschen Untersuchungen werfen nun aber auch ein Licht auf den Bernsteinauswurf der Oftsee und das häufige Bortommen des Bernsteins in den Lehm- und Sandschichten der norddeutschen Ebene.

Die blaue Erde zieht fich am ganzen Rordstrande bes Samlandes von Brufterort bis Rantau fort, wo fie burch Grabereibetrieb bekannt geworden ift; fie ift aber auch in Rranz in einem Brunnen nachgewiesen und Kranz liegt ungefähr 5 Meilen von Brufterort entfernt. Gegen Guben fentt fie fich derart ein, daß fie bei Krartepellen schon 40 Fuß unter See liegt. Da fie nun am Stranbe im Allgemeinen nabe unter dem Meeresspiegel befannt geworden ist und beinghe borizontal liegt, so muß fie, weil der Meeresgrund fich einfentt, nicht fern vom gande aus dem Grunde hervortreten. Der Bernfteinauswurf ber Oftsee findet hierin seine natürliche Das Meer beutet gang diefelbe Lagerstätte, die blaue Grbe, aus, welche auf bem Festlande burch Gräbereibetrieb ausgebeutet wird; bie Glautonitkornchen, die fich häufig in ben burch die See veranlaßten Bernfteinanhäufungen finden und besonders reichlich in der Ablagerung von Schwarzort vorhanden sind, verrathen die heimath des Bernsteins, die blane Erde; wo er mit ihnen angetroffen wird, kann er seine Orts. angehörigkeit nicht verläugnen.

Das Meer hat ferner auch in früheren Perioden der Erdbildung diese Lagerstätte ausgebeutet, denn wir sinden in der Luchel'schen Haide den Bernstein in den diluvialen Sand-Ablagerungen mit Seetangresten, abgerollten Holzstücken und Steinen ganz so, wie er heute mit dem Bernsteinkraut von der Ostse ausgeworfen wird; ja es können diese Sandablagerungen ihren nordischen Ursprung nicht verläugnen, weil sie viele Broden standinavischer und sinnischer Felsarten enthalten. Bürde der heutige Bernsteinauswurf der Ostsee nicht von den Menschen aufgesangen und aufgelesen; es würden sich heute ganz dieselben strich= und nesterweisen Bernsteinablagerungen im Seesande bilden, die wir in Pommern, der Mart, Meckenburg, Posen, Polen und Schlesten, ja bis in's Riesengebirge in 1350 Fuß Seehöhe sinden.

Denkt man fich nun nicht weit vom Nordstrande des Samlandes bas Ausgehende der blauen Erde im Meere und denkt man fich dieses Ausgehende in sudweftlicher Richtung, nehmlich in ber Durchschnittslinie ber beiben schiefen Ebenen, ber fich nach Gud einsenkenben blauen Erbe und bes fich nach Beft einsenkenden Meeresgrundes, verlangert; bann erhält man ein ungefähres Bild von der Borrathstammer. welcher die Oftsee ihren Bernftein entnimmt; und nun ftimmen zu diesem Bilde auch die Bindrichtungen, mit benen die eingelnen Strandftreden den Bernftein erhalten. Das Ausgehende reicht möglicherweise gegen Beften bis in die Gegend von Danzig und hela: ganz tann es fich bis hierher taum ausbehnen, denn fonft mußten biefe Wegenden ben Bernftein guweilen doch auch mit nördlichen Strömungen und Bindrichtungen erhalten; fie erhalten ihn aber mit Nordoft. In die Rabe muß es aber reichen, benn fonft fande ber reiche Bernfteinauswurf in der Gegend von Danzig und am Juge der frischen Rehrung teine Erklärung. Für die Strandstrede von Danzig bis auf die frische Nehrung in der Gegend von Polski werden allein gegen 5000 Thir. Pacht gezahlt.

Wir erhalten also eine Linie von ungefähr zehn Meilen Länge, an welcher die See bei jedem Sturm, der fie bis zum Grunde aufwühlt, seit Jahrtausenden nagt. Run ist sich der (244)

Kuswurf der See in den letzten 300 Jahren nach den forgsfiltigen und mühsamen Ermittelungen des Geheimen Medizinalraths Hagen (Beiträge zur Kunde Preußens, Bd. VI. 1824),
sweit die Nachrichten reichen, ziemlich gleich geblieben. Er
betrug durchschnittlich etwa 35,000 dis 40,000 Pfd. per Jahr;
stieg aber im Jahre 1770 dis auf 70,000 Pfd.; und diese
Bahlen müffen vielleicht noch um ein Drittel vermehrt werden,
weil der unterschlagene Bernstein, der doch ein recht ansehnliches Duantum repräsensirt, sich der Zählung entzieht.

Der sich gleichbleibende Ertrag der Schöpfung spricht für den ziemlich constanten Gehalt der Schicht; und nimmt man nun diesen Gehalt nach den Ersahrungen im Samlande zu darchschnittlich 1/2 Pfd. per Kubitsuß blauer Erde an, dann würden bei 50,000 Pfd. Meeresauswurf per Jahr etwa 600,000 Kubitsuß blauer Erde von der See jährlich abgebaut werden. Dieses Quantum entspräche bei durchschnittlich 10 Fuß Mächtigskeit der Schicht einer Fläche von etwa 60,000 Quadratsuß und bei 10 Meisen oder 240,000 Fuß Länge des Ausgehenden einem Borrücken der See um jährlich durchschnittlich nur ungefähr kuß. In 1000 Jahren würde also die See etwa 250 Fuß oder ungefähr Ido Meise der Schicht abbauen.

Ich sage hier absichtlich "würde," denn diese Zahlen beruhen auf Hypothesen und sind cum grano salis zu verstehen. Niemand weiß, wie weit die blaue Erde gegen Westen sonholm sich erstrecken, denn hier sind zuerst ältere Schichten im Westen bekannt; Hypothesen sind die Mächtigkeit von 10 Fuß und der Bernsteingehalt von 13 Psund in einem Kubiksuß blauer Erde; es können der Wirklichkeit ganz andere Zahlen entsprechen; wir haben nur kein anderes Anhalten für die Schähung dieser Zahlen als die Bechachtungen im Samm. 25. 56.

lande. Hypothese und eigentlich sehr unwahrscheinlich ist ferner ein gleichmäßiger Angriff der See auf der ganzen Linie des Ausgehenden. Das Meer wird gewiß an einer Stelle mehr nagen, als an der andern. Nichtsdestoweniger lehrt doch diese Betrachtung, daß bei der beträchtlichen Ausdehnung des Terrains, in welchem die blaue Erde nachgewiesen ist, und dersenigen Linie, in welcher sie vermuthlich und wahrscheinlich auf dem Meeresgrunde hervortritt, in der That der durch die See in jedem Jahre zerstörte Streisen der Schicht eine sehr geringe Breite zu haben braucht, um das Material zu dem jährlichen Bernsteinauswurf der Ostsee zu liesern.

Bo foll benn aber auch bie Oftfee ihren Bernfteinauswurf fonft hernehmen? In größerer Entfernung vom Strande hat fie benn boch schon eine Tiefe, in welche die Bewegung bes Sturmes nicht mehr hinabreichen möchte; giebt es boch Physiter, welche überhaupt bestreiten, bag bie Bellenbewegung im Meere tiefer als 40 guß hinabreiche. Bare hier auch eine Bernfteinanhäufung vorhanden, bas Meer wurde fie nicht ausbeuten konnen, weil die Wogen in größerer Tiefe nicht mehr bie Rraft befigen, um die Lagerstätte zu zerftoren und dann bie loggelöften Materialien an die Oberfläche zu heben. Sierzu bebarf es ber Brandung in ber Nahe bes Stranbes. find also mit unsern Gedanken und Vermuthungen in die Nabe ber Rufte gewiesen; hier muß die Borrathstammer liegen. Sollen wir ba eine zweite, völlig unbefannte in unbefannter Gegend vorausseten, mabrend wir auf bem festen gande eine folche tennen und auch wiffen bag fie nahe unter bem Deeresspiegel liegt, also nicht weit von ber Rufte aus bem Meeresgrunde hervortreten muß?

## Der Bernftein im Alterthume.

Die liebliche Mythe von der Entstehung des Bernfteins erzählt uns Dvid im zweiten Buch seiner Verwandlungen, die er zur Zeit August's schrieb. Phaëthon, ber Sohn des Sonnengottes und ber schönen Elymene aus dem beißen Libven (Afrita) vermochte, als ihm bie Führung bes Sonnenwagens auf einen Tag von seinem Bater gestattet war, die wilden Sonnenrosse nicht zu zügeln, tam ber Erbe zu nahe und sette fie in Brand. Auf bringenbes Bitten ber Letteren, ber Tellus, fie nicht gang verbrennen zu laffen, schleuberte ihn Zeus durch einen Blitsstrahl binab in den Eridanus. Najaden diefes Fluffes begruben den Leichnam am Ufer, wohin ihn die schäumenden Bellen ausgespult hatten. Die Schweftern bes Phasthon, die Heliaden, finden in Begleitung ihrer Mutter Clymene endlich das Grab des Bruders und fie konnen fich, unaufhorlich Thränen vergießend, nicht davon trennen. Da wurzeln fie ploglich im Boben fest, werden in Baume verwandelt, von beren Zweigen die Thranen noch fortwährend fliegen. Gie erharten aber durch die Sonnenhite und werben zu Bernftein, ben ber Klare Fluß auffängt und ben Römerinnen sendet, bamit fie fich mit ihm schmuden.

Sophokles erzählt eine ähnliche Mythe vom Bernstein, nur daß bei ihm nicht Phaëthon, sondern der held Meleager von seinen Schwestern, den Meleagriden, beweint wird, die in indische Pershühner verwandelt sind.

Aehnliche Mythen vom Bernftein waren viel alter als jene. Dichter:

"Schon lange vor Homer's Zeit", sagt der große Alterthumskenner Johann Heinrich Woß, "erzählten die fönikischen: Bernsteinhändler den Leichtgläubigen das Mährchen, daß im. Rordwesten der hesiobischen Erdscheibe sich in den Okeanos,

von den hohen Rhipaen (Albem) ber Gribanus ergieße, an deffen Ausfluß gewisse Baume von der hite ber vorbeischiffenden Sonne Bernstein, genannt Glettron ober Somnenftein, ausschwitzen. Es war aber bem fonitischen Bolle von ben alteften Zeiten bis zum Kalle Carthagos Staatslache, die Beftaegenden binter Sicilien durch Mabrchen und vorgegebene Unfunde, burch Staatsvertrage, Gewalt und Arglift ju verheim-So vertrauten fie von bem uralten Sanbelsmege nach Tarteffos (lag in ber Gegend von Cabix) und bem Rordweften Europas, dem Martte bes Binns und bes Bernfteins, (wohin fie viel früher tamen, ale nach der elfenbeinreichen Bestüfte von Afrika) den Griechen geheimnisvoll: man fahre binter Thrinafria (Sicilien) burch die Mündung des Dleanos, der den Erdfreis umringe; zur Linken fteuere man bes gewölbten Simmels Caule, ben Atlas, fammt bem Sonnenthore und braufen das selige Elpsion vorbei; zur Rechten am Rimmerierstrande Die Ptorten ber Unterwelt und die Quellen bes Dfeanos aus einem himmelftuteuben Silberfelfen; bann mit unglaublicher Gefahr tomme man langs bem buntlen Geftade zu ben Zinninfeln und bem Strom Eridanos, in welchen aus gewiffen Sarzbaumen von der Sonnengluth des nach Roldis jurudichiffenden Belios der toftliche Sonnenftein, Glettron, berabtropfe. mühlelig errungene Baare mußte wohl jeder Berftandige ohne Reid ansehen und bei dem theuersten Preise noch wohlfeil finben. Um noch ficherer zu fein, vermahrten fie auch ben Bugang zum Ofeanos mit nicht einladenden Truggestalten; und wie bier bie Erleuchtung zunahm, wurden bie Schredniffe braufien, immer ber herrschenden Meinung gemäß, noch vermehrt. welchem gacheln mußten bie Foniter, welche an ber Mundung Des schauerlichen Oleanos die Pflangstadt Gabeira schon por Utifa gegründet hatten, die gläubigen Gefänge der homere und (248)

hefiode anhören, wenn anders ihr Sinn für das Rügliche von solchem Tand Renntuig nahm."

Das älteste Zeugniß vom Bernstein findet sich in Homer's (950 v. Chr.) Obyssee. Es ist namentlich XVIII v. 296 von einem Halsband die Rede:

"Golben, befett mit Elettron, ber ftrahlenden Sonne vergleichbar".

Auch in zwei anderen Stellen der Odyssee (IV. 78 und XV. 459) ist das Gettron nichts anderes als Bernstein und von allen Auslegern dafür genommen; es dient dort, mit Gold, Silber und Elsenbein zusammengestellt, zur tostbaren Ausschmüdung eines Palastes und eines Hals- oder Busengesschweides und wird in der letzten Stelle von sönitischen Schissern nach Sicilien gebracht. Es sehlt aber in diesen beisden letzten Stellen die recht charatteristische Bergleichung mit dem Glanz der Sommenstrahlen.

Daß Moses (1500 v. Shr.) ober die Verfasser der fünf Bücher Mose, den Bernstein gekannt hätten, ist aus der Bibel nicht nachzuweisen. Es sind zwar mehrere Stellen auf den Bernstein bezogen worden; das Bedellion (hebr. Bdollach) und der Onyr (hebr. Schaham) 1. Mose, Cap. 2, V. 12; und das Schechelet (von Luther "Stakten" übersett) 2. Mos. Cap. 30, B. 34 sollen Bernstein bedeuten. Ja es ist mit einem großen Auswande von Gelehrsamkeit aus arabischer, assyrischer, persischer und griechischer Literatur, so wie aus dem Sanskrit bewiesen worden, daß das Land Hevila (1. Mos. Cap. 2, V. 11) kein anderes als das Samland, der Fluß Pison (ebendaselbst) nichts anderes als die Oftsee sein könne; daß das Paradies also im Samlande gelegen habe und der "Baum des Lesbens" nichts Anderes als der Bernsteinbaum, der berühmteste und wichtigste Baum des Landes wäre. 3) Die bedeutendsten

und zuverlässigsten Orientalisten finden indeß keinen Anhalt, irgend ein Wort des alten Testaments auf den Bernstein zu beziehen.

Thales von Milet (640 v. Chr.) kannte, wie Homer, unzweifelhaft den Bernstein, denn er stellte schon dessen anziehende Kraft mit der des Magnets zusammen und glaubte, daß er eine Seele habe.

Der vorsichtige Herodot (480 bis 404 v. Chr.) weiß (III. c. 115) nur, daß der Bernstein und das Zinn von den entferntesten Ländern her nach Griechenland gelangt; im Uebrigen traut er den Nachrichten von dem Strom Eridanos (dem heutigen Rhein), der mit dem Bernstein in Berbindung gebracht wurde, nicht. Eine der wichtigsten Stellen in der alten Literatur ist das 45. Capitel in Tacitus Schrift über die Deutschen, welches er, wie schon bemerkt, zur Zeit des Kaisers Trajan etwa im Jahre 100 nach Christi Geburt schrieb. Er sagt:

"Jenseits ber Suionen giebt es ein anderes Meer, trage und beinahe unbewegt, welches, wie es scheint, die ganze Erde umgiebt und einschließt, weil die letten Strahlen der untergebenden Sonne bis wieder jum Aufgange berfelben einen fo hellen Glang behalten, bag fie bie Sterne verdun-Die Einbildung fest hinzu, daß man dafelbft beim Untergange ber Sonne ein Geräusch vernehme und bag bie Gestalten ber Götter und die Strahlenkronen ihrer Saupter fichtbar werben. hier foll bie Belt aufhören, und bas mag wohl auch richtig fein. Auf ber rechten Rufte biefes sueviichen Meeres wohnen die Aeftver (Efthen), welche in Religion und Sitten ben Sueven, in ber Sprache ben Bewohnern Britanniens gleichen. Gie beten eine Allmutter als oberfte Gottheit an und tragen als äußeres Zeichen ihres religiofen Glaubens bas Bild eines Ebers.4) welches bie Ber-(250)

ehrer der Gottin mehr als Waffen und sonstige Borficht, foaar unter ben Feinden vor Gefahr ichugen foll. findet man bei ihnen das Schwert, häufiger find hölzerne Baffen. Getreibe und andere Feldfrüchte bauen fie forgfamer, als es sonft die tragen Deutschen thun. Aber auch bas Meer durchforschen fie und gewinnen allein von allen Bolfern ber Erde fowohl an feichten Stellen aus bem Meere als auf bem Strande ben Bernftein, den fie felbft Glefum nennen; fie wissen aber nicht und fragen bei ihrer geringen Bildung auch nicht banach, welches seine Natur ober sein Ursprung fei; ja lange lag er unter bem Auswurf bes Meeres unbenutt, bis unfere Ueppigkeit ihm Ramen und Ruf gegeben bat. Sie felbft machen teinen Gebrauch vom Bernftein; rob, wie er gesammelt wirb, und ungeformt geht er weiter; ftaunend nehmen fie die Bezahlung. Der Bernstein tann jedoch, wie man leicht erkennt, nichts Anderes als ein Baumfaft sein, weil gewiffe gandthiere und sogar auch geflügelte. febr häufig in ihm beutlich zu sehen sind, welche von bem noch fluffigen Safte eingehüllt, bann aber in die erstarrenbe Raffe eingeschlossen wurden. Ich muß daher annehmen, daß jene westlichen gander und Inseln fehr üppige Balber und Saine tragen, welche ebenso wie in ben geheimnifvollen Statten bes Drients, Beihrauch und Balfam ausschwitzen. Die Strahlen der nahen Sonne mögen diefen Saft heraustreiben und die Fluffigkeit mag bann in bas nahe Meer berabtraufeln, von wo fie burch Sturme an die gegenüberliegende Rufte gelangt. Untersucht man die Eigenschaften bes Bernfteins im Feuer, so entzündet er fich wie eine Fadel und zeigt eine ruffige und duftende Flamme, worauf er wie Dech und Sara zerflieft."

Rachftdem haben uns Diodor von Sicilien (gur Beit Ca-(251)

far's und August's), Strabo (zur Zeit des Kaisers Tiberins) und Plinius (gestorben 76 nach Christo) alles Dassenige zusammengestellt, was zu ihrer Zeit über die Heimath und den Ursprung des Bernsteins bekannt war.

Ueber diese Zusammenstellung der verschiedenen Rachrichten vom Bernstein will ich wieder Johann heinrich Boß selbst sprechen lassen, der in seiner berühmten Abhandlung über die alte Weltkunde Folgendes sagt:

"Pytheas (zur Zeit Alexander's des Großen) batte mabricheinlich im Auftrage der Republit Massilia (Marseille), um die Beimath bes Binns, bes Bernfteins und foftlicher Felle gu erfunden, Britannien und die Oceanufer der Kelten bis jum Rhenus (Rhein) und jenseits eine Strede Des ftptbifden Beftades, welches später Germania bieß, vielleicht bis gur Befer ober hochstens bis zur Elbe beschifft, und ben außenften Strom seiner gabrt für den Tanais, den heutigen Don (ber bamals, wie ber Eribanos zugleich in ben Ocean und bas innere Meer austromen follte) angeseben. Ebenso marb auf dem ancpräischen Denkmale gerühmt, daß unter Augustus eine romische Flotte von der Mündung des Rhenus gegen ben Aufgang der Sonne bis zu den außersten Enden der Belt geschifft sei. Dieser Pytheas melbete, eine Tagereise entfernt, vor einer seichten, oft überflutheten, an 6000 Stadien 5) langen Rufte Germaniens 6) fei eine Infel Abalus; bort fpule bas Meer Bernftein an, einen Auswurf des geronnenen Meeres, welchen die benachbarten Teutonen taufen. 7) 3hm hat Timaus geglaubt, fagt Plinius, Der aber die Insel Bafileia genannt, welchen Ramen er anderswo, vielleicht durch Berseben, von Potheas felbst herleitet. Den Bericht bes Timaus giebt uns Diobor (V. 23), nachdem er den Sandelsweg des britannifchen Binns durch Gal-(252)

lien (Frankreich) bis zu den Mündungen des Rhodanus (Rhone) angezeigt. Dem Skythenlande über Gallien entgegen, sagt er, liegt im Ocean eine Insel Basileia, wo die kluth Berustein, der sonst nirgend zu sinden ist, in Menge anspält; die Einwohner verkausen ihn an die nächste Küste, woher er auf dem gemeldeten Wege zu uns gelangt. Ritias bei Plinius erklärte den Bernstein für einen Sast, der im Abendlande von den heftiger anprallenden Strahlen der Sonne (jener bei Nacht um den Ocean wieder herumsahrenden, meinte er) als ein setter Schweiß in den Ocean flösse und mit der Fluth an die Lüste der Germaner triebe.

Mithribat nannte am germanischen Ufer eine Insel Oferieta, wo aus einer Art Cedern Bernstein auf die Felsen herabstöffe. Sotakus behauptete, er flösse auf britannische Klippen, die davon Gektriden genannt wurden.

Durch den genannten Bernfteinhandel über Maffilia bewogen, außerte Theofraft (320 v. Chr.) die Bermuthung, er würde in Ligna gegraben; Filemon bagegen, gegraben wurde er, aber in Stythia. Einige glaubten, der Bernftein machse in Liava aus Luchsharn und nannten ihn Lynkurion.8) Andere fabelten von Baumen, die im Innern des adriatischen Regres auf unweglamen Inseln ftanden und in den Sundstagen bas Gummi ausschwitzten. Noch andere träumten fich, wormber Plinius lächelt, Infeln um die Mündungen bes Dabus. Geftriden genannt, an welche ber Strom Bernftein führte. hiervon batte ichon Theopomp Nachricht. Der Eridanos, sagte er, truge in die Elektriden das schönste Glektron, eine versteinerte Thrane von Schwarzpappeln. Einige bielten es für Thräuen meleagrischer Bogel, die in den adriatischen Elettriden oder, was Sophofles bei Plinius glaublicher fand, in Indien Elettron ausammenmeinten. Apollonius pflangt be-

liabifche Pappeln um einen ftinkenden Pfuhl, ber im Sturme das erhärtete Elektron in ben Gridanos spult, boch bulbet er auch die keltische Sage, es seien die Thranen, die Apollon bei den Spperboraern um seinen Asklepios geweint habe. jüngere Aristoteles in den Bundersagen erzählt, daß jenes versteinerte Pappelgummi vom abriatischen Eribanos zu den Griechen gebracht werbe. Nabe bei ben Elettriden batte Theopomp an der Rufte der Heneter, die mit den iftrischen Thratern grenzten, zwei Infeln bemerkt, welche bas iconfte Binn hervorbringen follten. Es erhellt, daß von dem Sanbelswege, ber nach Potheas und Timaus aus ber teutonischen Rheingegend jum Rhobanus ging, ein Nebenweg zu bem Padus geführt und die dortigen Raufleute mit Bernftein und Binn verforgt habe. In den Bunderfagen des Ariftoteles wird des heraklischen Weges gedacht, der aus Italien bis zu ben Relten, Reltoligvern und Iberern reichte, und auf welchem sowohl Griechen als Ginheimische von den Anwohnern gegen Beleidigung geschütt murben.

Nachdem Plinius jene, dem Unkundigen alter Geographie unverträglich scheinenden Gerüchte über die Heimath des Bernsteins aufgezählt, entscheidet er selbst (XXXVII. 3): Es sei gewiß, daß Bernstein in den Inseln des nördlichen Oceans erzeugt und von den Germanen Glessum genannt werde, eine der Inseln habe deswegen von den Römern unter Germanicus den Namen Glessaria erhalten, da sie bei den Barbaren Austravia heiße; man halte ihn für den erhärteten Saft eines Baumes vom Fichtengeschlecht, woher die Benennung succinum. An einer andern Stelle (IV. 16) sagt er: Gegenüber Britannien im germanischen Meere liegen zersstreut die Glessarien, welche Elektriden von den neueren Griechen genannt werden. Die sorgfältigsten Untersucher ers

flaren Auftravia für die friefische Infel Ameland, auf welcher nicht allein, sondern an allen westlichen Ufern der Rordsee fich Bernftein findet. Sier alfo treffen alle Bezeichnungen ber alten Sage mit der folgenden Geschichte zusammen. Am Rordgestade des westlichen Europas, um den Ausfluß des nabe dem Padus (Do) und Rhodanus (Rhone) entspringen= ben fabelhaften Eridanos (Rhein), welchen nach langer Stodung des Oceanhandels, die erobernden Romer mit dem biftorifchen Ramen Rhenus entbedten, jenen zugleich besuchten Binninfeln nicht allgu entfernt, und Britannien gegenüber; bier ward von der alteften Boltsfage bie Gegend bestimmt, wo anfangs die Fönifer, dann auch die Zwischenhandler ber Raufleute am Rhobanus und Padus den toftlichen Bernftein finden follten, ben ber Seltenheit wegen bie Griechen fast bober als Gold ichatten, und bier fanden ihn wirklich Baren die Foniker ober die Soldaten des Germanicus. Raffilier von diefer armeren Bernsteinfuste noch weiter zu bem ergiebigen Samland fortgeschifft; fie hatten gewiß für die mühselige Fahrt volle Ladungen mitgebracht und badurch ben theuren Soelstein ju einer gemeinen Baare erniebrigt. Aber mit welchem Ahnungsvermögen konnten fie von ferne ben famlandischen Bernftein wittern, ber, wie Tacitus fagt, bei den Aeftvern ungenutt unter anderen Auswurfen des Meeres balag, bis ihm romische Ueppigkeit Ramen gab, und wofür der Barbar mit Verwunderung einen wiewohl mäßigen Preis annahm? Auf welchen Glauben konnte eine fo ungebeure Ruftenfahrt burch die Batten und Sandbanke ber unruhigen Rordfee, durch ben gefährlichen Kattegat, burch bie fturmischen Geftabe ber Oftsee, zu immer burftigeren, gleichsam absterbenden Bezirken ber Natur gewagt werden von

Sudvolkern, deren Phantafie mit Graunbildern bes unbewohnbaren Rordens erfüllt war?

Die erste sichere Andeutung der samländischen Bernsteinküste giebt der Erdbeschreiber Dionysios von Halicarnaß zur Zeit des Kaisers Angustus). Rachdem er von dem goldstrahlenden Pappelgummi am keltischen Eridanos geredet, sagt er bei der Gegend des Bornsthenes (Oniepr), der über dem Ister (Donau) in das eurinische (schwarze) Weer ausströmt (314):

Dort find auch des Albestos und auch des Pantitapes Beffer, Die von rhipäischen Sohn in gesondertem Lauf abrauschen: Und an deren Erguß, dem erstarreten Meere benachbart, Bird Elektros erzeugt, sanft schimmernder, gleich wie des Mondes Ren beginnender Glanz.

Das erstarrete Meer ift eins mit bem fronischen Ocean im äußersten Norden; borthin also strömen ihm von den Rhipaen Aldestos und Pantitapes: zwei unftate Strome ber älteren Geographen. Aber fie mögen auch in das enrinische Meer, dessen Nordseite gefriert, auslaufen, so bleibt doch ber Beweiß, daß Beruftein aus Nordlandern über der Gegend des Bornfthenes fam. Auch Kilemo's Bericht (Plinius XXXVII 2. S. 11), in Stythia werde Bernftein an zwei Orten gegraben, hier weißes und machsgelbes, dort dunkelgelbes, tonnte vom nordischen gebeutet werben, mußten wir nur, daß er bereits Germaner gekannt und feine Stythen nordwarts gedrängt habe. Mela und Strabo tennen ben nordstythischen Bernftein nicht; jener gebenkt blos ber Gettriden im abriatischen Meere, welche Strabo abläugnet, inbem er lignichen Luchsharn für Glektron hingehen läßt. Aber Plinius beschließt seine Nachrichten vom westgermanischen Bernftein mit einer burch Abichreiben entftellten Berficherung, daß von dort (ober vielleicht schrieb er: anderswoher) die (256)

Germaner Bernftein zu ben Pannoniern (Ungarn) um bas adriatische Meer bringen; und daß barum die Fabel bessen Ursprung dem Padus (Do) beigelegt habe, wo schon die Bauerinnen Bernfteinschnure jum Schmud und als Beilmittel trugen. Bon Carnuntum in Dannonien (bie Ruinen biefer alten Stadt finden fich heute noch in der Gegend von Haimburg und Pregburg), fahrt er fort, sei jene Rufte Germaniens 600 Millien 9) entfernt; dies habe man neulich erfahren, da unter Nero ein römischer Ritter den Sandelsweg zu ber Rufte bereift und eine unermefliche Menge Bernftein, unter andern ein Stud von 13 Pfund, eingeführt habe. Ueber Carnuntum ging nicht zur friesisch en Meeresfufte, aber wohl zur samlandischen ber geradefte Beg. eben durch diefen Sandelsweg erklart fich das Rathfel, mober Tacitus, bem die Bestfüste Germaniens nach der Elbe bin, weniger bekannt, als bem Plinius war, im Often ben historischen Ramen der Aestwer und so viel Angrenzendes zu Bahrscheinlich ging ber samlandische Bernnennen wukte. ftein theils die Beichsel hinauf und bann über Carnuntum nach dem Padus, theils auf dem Pregel zum alten Boryftbenes, beffen Mündung vom griechischen Sandel blübete." So weit Bok.

Ich füge bem nur noch Folgendes hinzu. Plinius erzählt in Betreff jenes römischen Ritters, Nero habe zu Anfang seiner Regierung zu Rom ein prächtiges Lustspiel veranstaltet, zu welchem eine Wenge Bernstein verwendet worden. Claudius Julianus, der Aufseher über die Gladiatoren des Kaisers, mußte für die Ausschmückung der Schaubühnen mit Bernstein sorgen und sandte jenen Ritter hin, der nach einem Jahre zurücklehrte. Nach Solinus (Polyhist. c. XX) soll er nicht, wie Plinius erzählt, ein Stück von 13 Pfunden, sondern überhaupt

13000 Pfund Bernftein aus Deutschland mitgebracht haben, bie ein beutscher Ronig bem Raiser geschenkt habe. Es sollen bann bie Nete, welche ben Zuschauerraum im Cirkus von dem Kampfplate der Thiere trennten, die Waffen und Todtenbahren der Gladiatoren u. f. w., turz der ganze Apparat eines Tages mit Bernftein verziert gewesen fein. 10) Rero foll überdies ein fo großer Liebhaber des Bernfteins gewesen sein, bag er die haare feiner geliebten Sabina bernfteinfarben (succineos) nannte. Es werben ferner von romischen Schriftstellern aus Bernftein gearbeitete Trinkgefaße und Scheermeffer, fo wie aus Bernftein geschnitte Bilbniffe von Menschen ermähnt, beren Preis ben ber lebendigen Menschen übertroffen haben foll. Besonders. geschätt mar der Bernftein, welcher die Farbe des beliebten Falerner Weins hatte. Man ichrieb bem Bernstein ferner Beilkrafte zu und er muß, wie aus allen erhaltenen Nachrichten hervorgeht, als Schmuckftein außerordentlich beliebt gewesen fein. Die Dichter erwähnen baber bes Bernfteins fehr oft. Pramalion schmudt bei Dvid seine geliebte Statue, welcher Benus, von seinen Bitten gerührt, bas Leben einhauchte, mit allerhand Roftbarkeiten, Muscheln, zierlichen Steinen, Blumen u. f. w .: aber es fehlte unter biefem Schmud auch nicht ber Bernftein.

Besonders oft gebenkt des Bernsteins auch Martial (zur Zeit des Kaisers Titus); er vergleicht den Duft des Bernsteins wiederholt mit dem Duft des Kusses und hat dem Bernstein drei hübsche Epigramme gewidmet, die ich hier mittheilen will.

1) Ueber die Biene im Bernftein. IV. 32.

Im phaethontischen Tropfen verborgen erblickt man die Biene-Rlar, als hüllete sanft eigener honig sie ein. Burdigen Lohn trug wohl sie davon für das Leben voll Arbeit. Glauben möcht' ich, daß so selbst fie sterben gewollt.

- 2) Neber eine Biper im Bernstein. IV. 59. Un der heltaden thränenden Zweigen friecht eine Biper, Und es umfließen das Thier Tropfen von Bernsteinharg. Staunend fieht das Opfer von fettigem Than sich gefesselt, Doch bald ist es erstarrt, sest wie in Eise gebanut. Prahle nur nicht mit Deiner Königsgruft Cleopatra, Wahrlich die Viper doch liegt hier in noch edlerem Grab!
- 3) Ueber eine Ameise im Bernftein. VI. 15. Bahrend ein Ameislein in Phactons Schatten umberschweift, Legte der Bernsteinsaft sich um das winzige Wild. Seht! das arme Thierchen, obwohl verachtet im Leben, Zeht erft nach seinem Tod wurd' es ein köftlicher Schah!

Aus Allem dem geht hervor, wie beliebt der Stein war; denn die Dichter würden ihn nicht in dieser Weise erwähnen und preisen gekonnt haben, wenn er nicht bei ihren Zeitgenossen in hohem Ansehen gestanden hätte.

Er scheint nach den obigen Ausführungen von Boß auf vier bis fünf verschiedenen Wegen aus dem Norden nach dem Mittelmeer gelangt zu sein, nehmlich theils vom nordwestlichen Deutschland und den friesischen Inseln auf dem Seewege durch die Meerenge von Gibraltar, theils aus derselben Gegend auf dem Landwege durch das heutige Frankreich nach Massilia (Marseille) und auf einem Nebenwege über die Alpen nach dem Po und Benetien; ferner von der samländischen Küste über die Gegend von Preßburg nach dem adriatischen Meere und ebenfalls nach dem Po; und endlich den Pregel auswärts und den Oniepr abwärts nach dem schwarzen Meere.

Daß der Handelsverkehr der Römer nach dem Norden und speziell nach dem Samlande kein unbedeutender war, beweisen die römischen Münzen, die sich oft in den Gegenden sinden, die durch diese alten Handelsstraßen berührt wurden. Der hauptsächlichste Gegenstand des Handels scheint in der Hat, vielleicht neben Fellen, mit der Bernstein gewesen zu

sein; und dieser alte Handelsverkehr hat sich bis in die heutige Beit erhalten. Roch heute wandert der preußische Bernstein ebenfalls nach Süden über Wien an das adriatische Meer und nach Odessa am schwarzen Meer, wie im Alterthume.

Durch Cassiodorus ift uns ein interessantes Aftenftud über ben Bernftein aus bem fechsten Jahrhundert nach Chrifti Geburt erhalten. Die Aeftper ober, wie fie bamals biegen, Baftier, die Bewohner bes Samlandes, hatten eine Befandtschaft mit einem Quantum gelben Bernfteins an ben Oftgothenkönig Theodorich geschickt. Letterer bankt ihnen in einem noch erhaltenen Briefe, bezeugt feine Freude über das icone Gefcent und theilt ihnen zu ihrer Belehrung und zum Beweife, but in seiner Umgebung die Biffenschaft gepflegt werde, Dasjenige mit, was fich im Tacitus über die Entstehung des Bernfteine angeführt findet. Professor Boigt hat mit biesem Beichent ber Aeftner 97 romifche Golbmungen. welche 22. Juni 1822 in der Gegend von Braunsberg gefunden wurden, und fammtlich aus ben Jahren 360 bis 450 n. Chr. berrührten, in eine Berbindung gebracht, die viel Bahricheinlichfeit für fich hat.

Dies ist im Wesentlichen das, was wir aus dem Altersthum über den Bernstein wissen. Ich knüpfe hieran nur noch schließlich eine für die Geschichte des Bernsteins höchst interseffante Notiz, welche ich der Kölnischen Zeitung vom 2. Septbr. v. J. entnehme.

Während man nehmlich bisher Latium für ein seit den urättesten historischen Zeiten erloschenes Vulkangebiet gehalten hat, lehren neuere in Roms Umgebung gemachte Funde, daß vulkanische Eruptionen auch noch nach der Ansiedelung menschlicher Bewohner auf den Berggehängen stattgefunden haben. Vereits vor 50 Jahren wurden am Monte Crescentio nahe Marino

unter dem Peperin, welcher hier eine ziemlich feste Decke von 1 bis 1½ Meter Mächtigkeit bildet, und umschlossen von gelber vulkanischer Ascheit gesunden. Im Innern von sehr schlechter Terracotta-Arbeit gesunden. Im Innern dieser Urnen besand sich, gleichfalls von roher Terracotta-Arbeit, je ein Modell einer seltsam gestalteten Wohnhütte und darin verdrannte menschliche Gebeine. Verschiedene andere Gesäße, sowie Gegenstände von Bernstein und Bronze umgaben jene Hütten und lagen gleichfalls in jenen großen Urnen. Dieser vulkanische Ausbruch wird mit einer Stelle im Livius (I. c. 31) in Verbindung gebracht, wo es heißt:

"Es wurde dem König Tullus und den Bätern gemeldet, daß auf dem Albanischen Berge ein Steinregen gefallen sei. Beil man dies kaum glauben konnte, wurden zur Unterssuchung des Bunders Leute hingeschickt, und vor ihren Augen siel eine Menge Steine nicht anders, als wenn der Sturm einen dichten Hagel auf die Erde niederstürzt, vom Himmel berab."

Ferner (XXV. c. 7): "Es gab schreckliche Gewitter. Auf dem Albanischen Berge dauerte ein Steinregen zwei Tage lang." (Im Jahre Roms 540.)

Es scheint hieraus hervorzugehen, daß der Bernstein den Römern schon zur Zeit der Könige bekannt war und verarsbeitet wurde. Da wir gesehen haben, daß die Föniker schon tausend Jahre vor Christi Geburt Bernstein aus dem Norden nach dem Mittelmeere brachten, und keine einzige Stelle der alten Litteratur entnehmen läßt, daß der sicilianische Bernstein den Alten bekannt war, so ist dies doch wahrscheinlich auch nordischer Bernstein gewesen.

III. 55. 56.

## Der Bernfteinwald.

Die Frage nach bem Ursprunge bes Bernfteins bat zu allen Beiten viel Intereffe erregt. In ben alteften Beiten, ben Erzählungen ber Köniker und in den Mothen, welche die alten Dichter nicht sowohl erfanden, als vielmehr vorfanden, feben wir ichon die harznatur ertannt. Zwar find es guerft noch Schwarzpappeln, aus benen ber Bernftein ausflieft, aber icon Plinius ftellt ben Bernfteinbaum in das Richten geschlecht. Sotafus, Mithridates, Rteffas, Pytheas, Timaeus, Theopomp, Avollonius und Ariftoteles, die Plinius citirt, halten sammtlich die Harznatur fest; Aristoteles spricht sogar von versteinertem Pappelgummi. Go flar faben die Alten, und wenn auch abenteuerliche und wunderbare Anfichten nebenberliefen und hifterisch ermabnt werden; wenn man auch ben Bernstein fur verfteinerten Thiersaamen, bald von Glephanten, bald von Sischen, Ballfischen, Delphinen, Robben u. f. w. hielt, ober von verbartetem Luchsharn fabelte: fo finden wir boch noch zu Thecdorich's Beit, also im sechsten Jahrhundert nach Chrifti Geburt. bei den Einfichtigen die harznatur des Bernsteins über allen 3weifel erhaben. Die Bernfteinlitteratur weist nun eine Luce auf bis zum sechszehnten Sahrhundert, und hier begegnen wir, tropbem daß Beimath und Gewinnung des Bernfteins genau befannt waren, ber allergrößten Untlarheit.

Der gelehrte Georg Agricola, der sein berühmtes Buch über den Bergbau und die Mineralien 1546 schrieb, lächelt über jene der Wahrheit so nahe kommenden Ansichten der Alten. Wie kann der Bernstein von Bäumen herrühren, sagt er, wenn er vom Meere ausgeworfen wird; im Meere wachsen doch keine Bäume! Die Widerlegung jener Ansichten der Alten macht er sich übrigens nicht schwer; er bemerkt nur, an ihnen sei weiter nichts auszusehen, als das sie falsch seien;

oder er sagt auch, auf die zwischen den einzelnen Ansichten obwaltenden Differenzen hindeutend: "Alle diese Meinungen widerstreiten einander. Bum Glück sind sie alle unrichtig!" hören wir nun, was er selbst als die Wahrheit erkannt hat.

"Der Bernstein ist fett und brennt. Er besteht daber entweder aus Schwefel ober aus Bitumen. Letzteres anzunehmen werben wir durch folgende Ersahrungen bestimmt.

Die Quellen wersen Bitumen von mancherlei Farbe aus, weißes, gelbes, röthliches, schwarzes, dunkel-purpurrothes, dunkel-himmelblaues. Der Bernstein wird beim Kochen bald in ein Del von eigener Farbe verwandelt, bald in schwarzes Bitumen, welches durch Reiben purpurroth und bem Bitumen von Judäa so ähnlich wird, daß man es kaum davon zu unterscheiden vermag; bald in schwarze Asche, bald in eine seine weiße Materie, die mit dem Salze einige Aehnlichkeit hat."

Dieser Autorität folgten mit Ausnahme weniger Bibersprechenden, die an dem vegetabilischen Ursprung des Bernsteinsseschielten, fast alle Schriftsteller, namentlich die in der Bernsteinlitteratur hervorragenden Autoren Aurisaber (1551), Sesbastian Munster in seiner Rosmographia (1554), Hartmann (1677), Sendel (1742). Selbst zu Linne's Zeit muß die Frage noch sehr streitig gewesen sein, denn er bemüht sich, für den vegetabilischen Ursprung des Bernsteins Beweise beizubringen. Erst zu Ende des vorigen Jahrhunderts schwand jeder Zweisel an der Harznatur des Bernsteins; und nun schreitet die Erlenntniß seiner natürlichen und geologischen Berhältnisseschnell sort.

Bod (1767) und Biörn (1808) bezeichnen schon bestimmt den Bernstein als ein fossiles Fichten= oder Tannenharz; Letterer glaubte, daß er der damals weiter nach Süden hinabreichenden Diffee durch Strome von Guben ber zugeführt werbe; bachte an einen Baldbrand und suchte die Seimath ber Bernfteinwälder in den Karpathen und in ber Gegend von Polen und Posen. 3m Jahre 1819 erscheint die berühmte Abhandlung über ben Bernstein von Schweigger. Aus ber Anatomie bes Holzes, zwischen beffen Schichten fich ber Bernftein finbet, aus ben Aftinoten und ben beutlich fichtbaren Jahresringen, weift Schweigger nach, bag ber Bernsteinbaum nicht bem Palmengeschlecht angehören tonne, wie man vielfach geglaubt, fondern ben Dicotyledonen - Gewachsen zuzurechnen fei; er halt es fur mahrscheinlich, bag der Bernftein von mehreren Baumen herrühre, beren Species er aber, weil die Anatomie der verschiedenen Bolger noch ju wenig erforscht war, bamals noch nicht bestimmen konnte. Œ erkennt ferner aus ben in bem Bernftein eingeschloffenen Thieren und Pflanzen (obwohl er irrthumlich einige Copalftude fur Bernftein nahm), daß das Rlima gur Bernfteinzeit zwar marmer als das heutige, aber durchaus tein tropisches gewesen sei. Er erkennt in der Flora und Fauna des Bernsteinwaldes unzweifelhaft nordische Formen, allerdings wunderbar vermischt mit den füblichen Formen, die in den von ihm verkannten Copalftuden eingeschlossen waren. So hatte fich mit Schweigger für die Erkenntniß des Bernfteins von Aristoteles und Plinius ber in einem Zeitraume von 2000 Jahren ein Kreis geschloffen. Bas jene alten Schriftsteller ohne nabere Begrunbung ausgesprochen, nur vermuthet hatten, mar nun eine auf die forgfältigste wissenschaftliche Untersuchung gegründete Wahrheit geworden.

Demnächst untersucht Johann Christian Ande zu Danzig die mit Bernstein verbundenen Holzreste unter dem Mitrostop und zieht aus seinen sorgfältigen Untersuchungen die wichtigken Schlüsse in Betreff der Bildung und Aussonderung des Bernsteinharzes. Er sindet, daß das Bernsteinharz so reichlich (264)

ansgesonbert und gefloffen sei, wie es teiner unserer lebenben harzbaume zeige, und nimmt an, daß ber Bernsteinbaum, ben er als eine Fichte erkennt, wegen diefes überreichlichen harzerguffes fich wohl in einem pathologischen, frankhaften Zustande befunden haben muffe. Der mit Dacht fich aussondernde Bargfaft treunt große Rindenftude von dem Baume ab und zersprengt ben gangen Baum, ja er zerftort zuweilen bie gange bolgiubftang und erhalt nur bie Bellenform (bas in Bernftein verwandelte Sola); zuweilen endlich ift ber Bernstein mit ben Ueberreften der gesprengten und macerirten Holzellen, wie mit Sagespahnen gang erfüllt, (ber sogenannte ichwarze Firnif ober Fernitsftein). Ande erkennt ferner den Abbrud ber holzellen auf dem Bernftein; er unterscheibet die gefrummten Bernfteinplatten, die zwischen den concentrischen Sahresringen bes Baumes gelegen haben, von den ebenen Platten, welche in der Richtung der radialen Markstrahlen ausgeschieden find und nun die Jahresringe im Querschnitt zeigen. Ande lenkt auch bie Aufmerkfamkeit auf die außeren Formen des Bernfteins, die häufig vorkommende Form der Tropfen, Zapfen, lagenweise Anordnung und auf die verschiedenen Grade ber Durchsichtigfeit, Rarbeit und Trübung. Er ftellt feft, daß ganz undurchfichtiger weißer und gang Marer durchfichtiger Bernftein von ein und bemselben Baume, ja zu gleicher Zeit bei ein und bemselben harzerauß ausgesondert worden seien; benn biese Barietaten find an ein und bemselben Stud, theils lagenweise mit bestimmter Grenze, theils aber auch ohne alle Grenze, völlig in einander übergebend, mit einander verbunden. Die außere Form ber Bernfteinftude zeigt endlich, daß bas harz in febr verschiebenen Buftanden ber Fluffigfeit hervorgebrochen ift, theile gabfluffig, lange Faben ziehend, theils so bunnfluffig, daß es das Spinnennet erhalt und daß das Infect mit ausgebreiteten

Flügeln in ihm zu fliegen scheint. Soviel von den Untersuchungen Ancke's, die im Sahre 1835 veröffentlicht wurden.

Wir sehen, daß sich dieselben in der Hauptsache auf die Entstehung und Bildung des Bernsteins selbst und den Bernsteinbaum bezogen; nicht sowohl auf die im Bernstein eingesschlossene und uns durch ihn erhaltene Thiers und Pflanzenswelt. Dieser hatte Dr. Berendt in Danzig seine besondere Ausmerksamkeit zugewandt und weit über 2000 Bernsteinstüde mit Thiers und Pflanzeneinschlüssen, gesammelt, angeschlissen und untersucht. Schon im Jahre 1830 bestimmte er mehrere Pflanzen und erkanute die zierlichen Formen, der Jetztwelt nabesschender, Jungermannien, Haidekräuter und Lebensbäume. Im Jahre 1845 aber zog er zu diesen Untersuchungen Göppert zu, der damals schon als Kenner sosseller Pflanzen und Kloren sich durch anderweite Arbeiten einen besonderen Rus erworden hatte.

Goppert giebt nun ber icon erkannten Bernfteinfichte ben Namen Pinus succinifera ober Pinites succinifer; bilbet bie mitroftopische Structur des Holzes im Detail ab; und faßt die von Berendt gesammelten Pflanzeneinschluffe in eine Flora bes Bernsteinwaldes zusammen, in welcher er bamals 54 Pflanzenarten unterschied, bestimmte und abbildete, die in 19 Familien und 24 Gattungen vertheilt waren. Auf Grund ber noch viel reicheren Menge'ichen Sammlung vegetabilifder Refte im Bernftein erweitert Göppert biefen Blid in ben Bernfteinwald im Sahre 1853 burch feine berühmte Notiz in ben Monateberichten ber Berliner Atabemie, in welcher er nicht weniger als 163 jum großen Theil ichon von Menge felbft bestimmte Pflanzenspecies in 24 Familien und 64 Gattungen unterschied. Es ist natürlich, wie Babbach fagt, daß von den Pflanzen uns biejenigen Theile am häufigsten erhalten find, die entweder zu beftimmten Jahredzeiten regelmäßig abfielen oder vom Binde

leicht losgeriffen und im Balbe umbergetrieben werben tonnten; einzelne Rabeln ber Coniferen, Bluthentagchen, bie nach bem Berblühen ober in der Reife ber Früchte mit ihrer Spindel abfielen, fleine Zweigftudden, einzelne Blumen ober Staubblatter, Anospenschuppen und bergleichen; dies find die Pflanzentheile, aus welchen wir auf die Flora des Bernfteinwaldes ichließen muffen, aber auch Blatter und Bluthen find zuweilen erhalten. Wir finden nun in dieser Flora nach Göppert eine Birte, eine Erle, eine Hainbuche, eine Pappel, zwei Buchen. fleben Gichen, drei Beiben, gegen 30 Tannen und Sichten. 20 Copressen und Thujaarten, eine Castanie und eine Alazie. bie Alexander Braun erfannte; ferner 16 Pilge, eine Alge, 12 Flechten, 11 Lebermoofe (Jungermannien), 19 Laubmoofe, fowohl folche, die an Bäumen, als folche, die an schattigen Orten des Baldes am Boben vorkommen, ein Farrnkraut, unsere Seidelbeere, viele Haidefrauter, Pyrolen, eine Königskerze, unfere Lonicere, die Bermandte unferer Caprifoliums und andere Pflanzen zum Theil in Formen, die von den heutigen nicht zu unterscheiden find. Der häufiafte Baum bes Bernfteinwalbes icheint eine Thuja gewesen zu sein, die mit unserem heutigen Lebensbaum (Thuja occidentalis) völlig übereinstimmt. Zehn Zweiglein dieser Thuja tommen nach Menge unter ben Funden auf ein Blatt ober eine Bluthe eines Laubholzes und fünf auf ein anderes Rabelholz. Jest wurde es, nachdem die Pflanzengeographie fich bereits entwidelt hatte, auch möglich, biefe Bernsteinflora mit Floren der Jetztwelt zu vergleichen. Hören wir nun, was Göppert über den Bernsteinwald fagt:

Bir haben eine Walbflora vor uns, in der tropische und subtropische Formen durchaus fehlen. 11) Die Zellen-Arpptogamen der Bernsteinstora lassen auf eine große Aehnlichkeit mit unserer gegenwärtigen Flora schließen, die sich bedeutender her-

ausstellen wurde, wenn nicht bie uns fast ganzlich fehlenden Cupreffineen und ebenfo die außerft gahlreichen Abietineen und Ericeen ihr ein fremdartiges Geprage verlieben. Dies erinnert gang und gar, wie in's Besondere bie von uns mit Bestimmtbeit erfannte Thuja occidentalis, Sedum ternatum, Andromeda hypnoïdes und ericoïdes zeigen, an die heutige Flora bes nörblichen Theiles ber Bereinigten Staaten, ja binfictlich der letteren beiden Pflanzen sogar an die hochnordische Flora überhaupt, benn Andromeda hypnoïdes wachst nicht blos in ben hochnordischen westlichen Gebirgen Ameritas, sondern auch auf Labrador, Grönland und Island, ja auch in Lappland, Norwegen, Sibirien, umtreiset also faßt ben Polartreis, und Andromeda ericoides gehört sogar ben Alpen und ben Ufern bes Gismeeres in Sibirien und Ramschatta allein nur an. Anbererseits erscheint auch wieder bas Bortommen des Libocedrites salicornioïdes fehr merkwürdig, indem ber lebenbe, mit ihr fast gang übereinstimmenbe Libocodrus chilonsis auf ben Anben bes sublichen Theiles von Chili zu hause ift. Diese Art, wie ber Taxodites europaeus find übrigens die beiden einzigen Arten, die diese Flora mit der Tertiärflora anderer Gegenden gemeinschaftlich besitt.

In der lebenden Flora jener hochnordischen Länder finden wir jedoch die Eupressineen und Abietineen nicht so zahlreich vertreten, wie in der Bernsteinslora. Der nördliche Theil der Bereinigten Staaten zählt zwar wohl 13 Abietineen, deren Analoga sich auch zum Theil in der Bernsteinslora vorsinden, jedoch nur fünf Eupressineen. Der bei Beitem größte Theil ist also dort jetzt nicht vorhanden, am Benigsten so harzreiche Arten, wie die Bernsteinbäume, die in dieser Hischt, nehmlich rücksicht des Harzreichthums nur mit der neuseeländischen Dammara australis sich vergleichen lassen, deren Zweige und

Aeste von weißen Harztropsen so starren, daß sie wie mit Eiszapsen bedeckt erscheinen. Unter den Cupressineen sinden wir
sogar zwei Libocodrites-Arten, die ihre Analoga nur in der
gemäßigten Bone des südlichen Amerikas auszuweisen haben.
Göppert vergleicht nun die Flora des Bernsteinwaldes in Beziehung auf das Verhältniß der einzelnen Familien und Arten
mit der deutschen Flora; er sindet, daß z. B. die strauch- und
banmartigen Gewächse der Vernsteinssora sich zu den krautartigen verhalten, wie 10:1; während dieses Verhältniß bei der
deutschen Flora gerade das umgekehrte ist; und schließt hieraus,
daß gewiß nur der allergeringste Theil der Vernsteinssora bis
jest zu unserer Kenntniß gelangt ist. Später wurden von ihm
noch neuseeländische und japanesische Formen in der Vernsteinssora nachgewiesen.

heer in Zürich identisicirt nicht so viel Pflanzensormen der Bernsteinslora, als Göppert dies thut, mit den Formen der Jestwelt. Nach ihm, einem der vorzüglichsten Kenner sossiller und namentlich tertiärer Pflanzen, liegt uns in der eigenthümslichen Bernsteinslora, welche sich von der anderweit bekannt geswordenen Tertiärslora recht auffällig durch ihren nordischen Charakter unterscheidet, die Tertiärslora Skandinaviens vor. heer glaubt, daß Skandinavien in der Tertiärzeit mit Nordbeutschand zusammengehangen habe, durch einen breiten Meesresarm aber von den Ländern Südeuropas getrennt gewesen sei, daß deshalb seine Flora eigenthümlich und von der südeuropäsischen und deutschen verschieden sich entwickelt habe.

Heer erklart ferner die Vermischung nördlicher und süblicher Formen von Gebirgspflanzen mit Pflanzen der Niederungen dadurch, daß der Bernstein die in ihm eingeschlossenen Pflanzentheile vor der Zerstörung geschützt und dadurch einen außersordentlich weiten Transport und die Vereinigung verschiedener Formen aus einem sehr ausgedehnten Terrain ermöglicht habe.

Als hervorstechenden Character ber Bernsteinflora, so weit fie in den Bernfteineinschluffen fich spiegelt, bezeichnet aber auch heer in Uebereinstimmung mit Goppert bas Dominiren ber Rabelholzer, namentlich ber mit ben ameritanischen zunächft permandten Lebensbäume.

Goppert unterschied im Jahre 1853 acht verschiedene Bernfteinbaume; Nabelholzarten, die den Bernftein geliefert haben; er hat aber später biese Arten reducirt. 3m Jahre 1858 endlich wurde die Bernfteinflora wieder durch Menge um einige besonders schon erhaltene Pflanzen vermehrt; und in der neueften Beit ift bas hierher gehörige, jum großen Theil noch ber Bearbeitung harrende Material außerordentlich angewachsen.

Luftblasen und Baffertropfen, von Regen oder Thau berrührend, find nicht selten im Bernftein eingeschloffen; ja leere Blasenraume verrathen noch heute burch ben in ihnen gurudgebliebenen, beweglichen Staub, daß fie ehedem mit Baffer erfüllt waren, bas fpater burch Berbunftung entwich.

Das Bernfteinharz murbe theils an ben Burgeln ber Bernfteinbaume ausgeschieden ober angesammelt, wo die größten Rlumpen gelegen haben mogen, wenn wir nach der Analogie heutiger Harzbäume schliegen burfen; theils tropfte daffelbe von ben Zweigen, bildete die nicht seltene Bapfen- und Tropfenform und fiel auch wohl auf abgefallene am Boben liegende Blatter,

Fig. 9. Fia. 8.

beren Form es uns im Abdrud erhalten hat. Solche in Bernftein abgedrudte Blatter habe ich gegen 20 gesehen; fie gehoren ben oben bezeichneten gaubbaumen an. Besonders interessant sind auch die

nebenstehend abgebilbeten sogenannten "versteinerten Stednabeln", b. h. an einem langen gaben Faden herabhangende Bernfteintropfen, die von

späterem fluffigeren Bernsteinerguß eingeschlossen und in ihrer Form badurch erhalten wurden.

Dieser Bernsteinwald mar belebt durch eine Thierwelt, von der Zaddach fagt, daß fie (Insecten, Arachniben, Myriopoden und Cruftaceen) bereits gang die Formen unserer jetigen Thierwelt besaß, daß die Thiere bes Bernsteins aber ber Art und häufig auch ber Gattung nach von den jetzt lebenben verschieden find. Zuweilen vereinigen diese Thiere, wie bas auch sonft bei vorweltlichen Thieren der Fall ist, in fich die Charaftere mehrerer Kamilien und Ordnungen jetzt lebender Thiere, ftellen also eine Form bar, aus ber fich in ber späteren Entwidelung ber Thierwelt zwei verschiebene Formenreihen gebilbet haben; so ist es mit einem kleinen Insect ber Fall, welches nach dem Bau feiner Fühler, Fuße und Mundtheile den Neuropteren angehört, während es durch die schuppige Befleidung der Vorberpflügel icon an die Schmetterlinge er-Wir finden in diefer Bernfteinfauna garven, Raupen, Bienen, Ameisen, Fliegen, Rafer, Ohrwurmer, unter Moos ober Baumrinde im Balde lebende Affeln, Spinnen, Taufendfüße, frebsartige Thierchen, kleine Schmetterlinge, ganbichneden zc. Die Funde find aber überhaupt so zahlreich, daß beren wissenschaftliche Bearbeitung zum großen Theil noch zurücksteht; und die Fauna bes Bernfteinwaldes fieht daher noch einer außerorbentlichen Bereicherung entgegen.

 Das harz war beim Ausstließen ohne Zweisel leicht und bumflussig und so wenig zähe, daß kleinere, schwächere Insecten, Muden, Bassernotten, Ameisen, Termiten, Spinnen zuruckgehalten wurden und sich zuweilen mit Verlust eines Fußes oder Flügels mitten in die Masse hineinarbeiteten, größere und stärtere Insecten aller Art aber entstohen. Letztere sinden sich daber höchst selten, meistens halb zerstört oder auf einer Seite mit Schimmel überzogen, ein Beweis, daß sie schon todt von harz umflossen wurden. Reineswegs kann man aus ihrer Seltenheit einen Schluß auf das damalige Borkommen überhaupt machen.

Berendt und Menge in Danzig, Germar in Halle, Loew in Meserit, Hagen und Zaddach in Königsberg haben sich um die Bestimmung dieser Thiere hauptsächlich verdient gemacht.

Da es an Früchten und mehlreichen Körnern in bem Bernfteinwalde nicht fehlte, so ist berfelbe gewiß auch mit Bogeln bevölkert gewesen, was durch eine von Dr. Klinsmann in Dangig aufgefundene und von Berendt abgebilbete Feder beftätigt wird. Bon Säugethierresten ift bis jest nichts bekamt außer einem Bufchel haare, welches einer gledermaus jugeschrieben wird. Auch Fische und Amphibien fehlen ganglich im Bernstein. Es sind zwar mehrfach Fische und Frösche in ächtem Bernftein vorhanden und auch abgebildet worden; fie find aber kunftlich in den Bernftein hineingebracht. Es geschieht dies, indem man zwei Stude achten Bernfteins von gleicher Farbe und gleicher Beschaffenheit, aushöhlt; nach Ginfügung ber Heinen Bijche, Gibechsen, Frosche u. f. w. die Sohlungen mit Dafftir, dem bekannten wohlriechenden Barg, füllt und bann bie beiden an den Randern mit Aegfali befeuchteten Bernfteinftude warm an einander drudt. Die Rander folder Stude ober bie Fugen find baber auch in ber Regel mit Tombat eingefaßt ober, wenn dies nicht ber Fall, wenigstens durch funftlich ausgearbeitete (272)

Riesen und Borten verziert, um den Betrug zu verdeden, der aber sogleich zu Tage tritt, wenn man die Stücke in siedendes Basser oder Weingeist legt, wo sie auseinander fallen. Dieselbe Bewandniß mag es auch wohl mit den Cidechsen und Bipern im Bernstein haben, von welchen schon Plinius und Nartial sprechen; möglicherweise beruhen diese Angaben aber auch auf einer Berwechselung des Bernsteins mit Copal.

Die Bernsteinthiere sind sammtlich Landthiere, nur ein einziges Thierchen hat der Professor Baddach beschrieben, welches mahrscheinlich dem Meere angehört: einen kleinen Umphipoben, abnlich ben heute noch am Oftseestrande auf bem Seefande zu Taufenden umberhüpfenden kleinen Seekrebsen (Gammarus und Talitrus). Bon biefem wichtigen Funde fagt Baddach: "Da gegenwärtig nur einzelne, wenige Arten der Gattung Gammarus Bewohner des fußen Baffers find, und biele nie an's Ufer zu kommen pflegen, so liegt gar kein Grund vor, anzunehmen, daß die ausgestorbene Art diesen hierin abnlich gewesen ware, sondern es ift viel wahrscheinlicher, daß fie. wie die übrigen jest lebenden Amphipoden im Meere gelebt habe und vielleicht, worauf der ftarke Bau des hinterleibes und der Afterfüße zu beuten scheint, zuweilen an's Ufer getommen ift, um auf bem naffen Sande umberzuhüpfen. mag das Thier umgekommen und als leichte Baare zugleich mit dem Sandklumpchen, welches ihm anklebte, in eine nabe harzmaffe hineingeweht oder geworfen fein; benn eben der Umstand, daß es in den Sand eingedrückt ist, und der Bruck durch den Körper des Thieres beweisen, daß es schon todt war, als es in das harz gerieth. Daß es aber vorher nicht gar weit über den Erdboden hingerollt ift, zeigen die unverletten und weit hervorragenden Beine. So tann man benn vermuthen, daß die Bernsteinwälder nicht bis hart an das Ufer bes Meeres

hinabgereicht haben und die im Boben des Samlandes verborgene Bernsteinerde mag nicht sowohl einem plötlichen Untergange des Bernsteinwaldes als nur den gewöhnlichen und sich tausendsach wiederholenden Einbrüchen des Meeres in das Terrain des Bernsteinwaldes ihren kostbaren Inhalt verdanken.

Den Wasserreichthum des Bernsteinlandes bezeichnen außerdem nach Herrmann Hagen die vielen Reuropteren des Bernsteinwaldes. Der bei weitem größte Theil derselben (‡ der Arten und † der Individuen) leben in ihren früheren Zuständen im Wasser; die übrigen sind sämmtlich als Waldinsecten zu bezeichnen und es sehlen durchaus alle diejenigen Arten, deren frühere Zustände ein sandiges Terrain ersorbern.

Dies ift im Besentlichen bas, mas wir vom Bernfteinwalbe wissen; er bedecte wahrscheinlich ein fehr ausgebehntes Terrain im Norden ber Erbfugel. In der That finden fich in der blauen Erde auch Bruchftude von Gesteinen, welche beute noch auf ben Inseln Bornholm, Defel, Gottland und am finnischen Meerbusen anfteben; bort mag also ber Bernfteinwald der samländischen blauen Erbe gegrünt haben; doch waren biefe Inseln bamals noch unter einander verbunden und bas feste gand behnte fich bis in die Rabe des heutigen Sam-Beit tann ber Bernftein ber blauen Erbe landes aus. überhaupt durch bas Waffer nicht transportirt worden fein. benn wenn auch mancher Bernftein im Baffer schwimmt, fo finden wir doch auch vielen Bernftein in der blauen Erde. ber im Baffer unterfinit und hochftens von fehr bewegtem Baffer getragen wird. Es bedurfte also boch wohl eines ziemlich ftarten Bellenschlages und ber heftigen Brandung, um ihn aus seinem gager loszureißen und weiter zu transportiren. Beit mag er also boch wohl nicht hergekommen sein; er wurde größtentheils untergesunken sein und bann in einer Tiefe auf (274)

dem Meeresgrunde gelegen haben, aus welcher er durch das Reerwaffer nicht fo leicht emporgehoben werden konnte.

Wo ift nun der Bernfteinwald geblieben? In allen geologischen Schichtenspstemen finden wir die Reste der entsprechenden Begetation in Kohlenlagern angehäuft. Sollten daher die Reste der Bernsteinwälder nicht auch noch vorhanden sein?

In der blauen Erbe des Samlandes finden wir allerdings mit dem Bernstein auch sehr häusig Holzreste, aber es sind dies immer doch nur kleine Spähne, Splitter und Aestchen, welche dentlich den Wassertransport und die Abrollung erkennen lassen; es sind Holzreste, wie sie in jedem Walde auf dem Boden umherliegen; ein größerer Stamm ist die jest in der blauen Erde nicht gesunden worden. Daß jene Holzreste der blauen Erde aus dem Bernsteinwalde herrühren, ist wohl unzweisels haft, sinden sich doch auch unter ihnen die mit Bernsteinharz zunz erfüllten Aestchen vom Bernsteinbaum; aber ihre Masse entspricht nicht im Entserntesten dem Holzmaterial, welches der Bernsteinwald in seinen Stämmen besitzen mußte, um die enormen Harzquantitäten zu erzeugen, die er geliesert hat.

Rechnen wir nur 3000 Jahre zurück, so hat die Oftsee bei einem jährlichen Auswurf von 40,000 Pfd. oder 400 Centnern Bernstein, in diesem Zeitraum bis heute allein etwa 12 Milslionen Centner Bernstein ausgeworfen. Rechnen wir hierzu den Bernstein, der in der blauen Erde enthalten ist, soweit wir deren Ausbehnung heute annähernd schäpen können, so resultirt bei einer Länge der Ablagerung, von etwa 10 Meilen und einer Breite von 2 Meilen eine Fläche von 20 Quadratmeilen. Sine Quadratmeile hat 576 Millionen Quadratsuß; die Fläche der blauen Erde berechnet sich also auf etwa 11,520 Millionen Quadratsuß; und ihre kubische Masse bei durchschnittslich 10 Fuß Mächtigkeit auf etwa 115,200 Millionen Kubischisch.

Bir erhalten also bei burchschnittlich & Pfb. Bernfteingehalt in einem Rubitfuß blauer Erde ungefähr 96 Millionen Centner Bernftein, welche noch in ber blauen Erbe begraben liegen mogen. hierzu find aber ferner noch bie recht bedeutenden Bernsteinquantitaten zu rechnen, welche in der norddeutschen Ebene, in Sibirien, Nordamerita u. f. w. zerftreut liegen, und endlich die Quantitäten, welche seit Jahrtausenden von dem nördlichen Gismeer und ber Nordsee ausgeworfen werden, und biejenigen, welche im Grunde Diefer Meere verborgen liegen muffen, um diefen Auswurf zu unterhalten. Es bieten fich alfo heute ichon unsern Bliden weit über 100 Millionen Centner Bernfteinharz bar, welche bie Bernfteinwälder geliefert haben. Wenn wir uns diese Bernsteinmasse raumlich vorftellen wollen, fo erhalten wir, da ein Rubitfuß Bernftein etwa 66 Pfund ober 4 Centner wiegt, etwa 150 Millionen Rubitfuß Bernftein, d. i. einen Burfel von pp. 531 Fuß ober 265 Schritt Seitenlange. Belches Holzmaterial gehörte dazu, um diese harzquantitäten gn produciren! Mogen die Botaniter die Rechnung durch Bergleichung mit der Harzproduction der heutigen Coniferen weiter fübren!

Wo ist also die Hauptmasse dieses Bernsteinwaldes ges blieben? Wo sind die Kohlenlager, in denen dieselbe nieders gelegt ist? Wir wissen es zur Zeit noch nicht!

Nichts lag näher, als die Brauntohlenlager des Samlandes mit dem Bernsteinwalde in Verbindung zu bringen und in ihnen die Reste des letzteren zu suchen. Das ist aber nach den bisherigen Erfahrungen ganz unzulässig. Allerdings liegt nach Zaddach teine Nothwendigkeit vor, anzunehmen, daß bei der Ablagerung des Bernsteins in der blauen Erde die Bernsteinswälder untergingen; im Gegentheil ist dies nicht wahrscheinlich, weil wir sonst doch auch diesen oder jenen Stamm in der

blauen Erbe finden würden. Wir kennen aber bis jetzt in der blauen Erde, abgesehen von den Holzresten und dem Bernstein, keine anderen Petresacten als Meeresthiere mit Ausnahme des einzigen Alligatorzahnes, den ich das Glück hatte, bei meiner Anwesenheit der Wissenschaft zu erhalten, und der, wenn er nicht durch eine Strömung dem Meere zugeführt worden, auf sestes Land oder wenigstens eine Strommundung hinweisen möchte.

Die Brauntoblenablagerung des Samlandes ift eine jüngere Bildung und es hat fich bis jest nicht die geringste Spur von Reeresthieren gefunden, welche biefe Schichten mit bem Meere in Berbindung bringen ließe. Ueberdies ift benn doch auch bie Flora der samländischen Braunkohlen verschieden von der des Bernsteins, fie beutet auf ein wärmeres Rlima; eine Pappel scheint ber häufigste Baum gewesen zu sein; nur zwei Formen hat fie mit der Bernfteinflora gemein. Bas mir aber für die Beantwortung der Frage entscheidend zu sein scheint, ist der Umstand, daß fich in den Brauntohlen zwar ichon oft Bernftein, aber noch nie ein Stud Holz mit Bernftein gefunden hat. Enthielte die Brauntohlenablagerung bie hauptmaffe bes Bernfteinwaldes, bann tounten benn boch die Refte und Stamme ber Bernfteinbaume in berfelben nicht so felten sein und fie mußten fich burch ben wischen ben Solzlagen so reichlich ausgeschiedenen Bernftein verrathen und tennzeichnen.

Bir wissen also nicht, wo der Bernsteinwald geblieben. Röglich, daß Theile desselben noch in der Ostsee, Rordsee, im nördlichen Eismeer u. s. w. verborgen liegen; möglich auch, daß er ganz zerstört und zerstreut ist, so wunderbar und aufsallend dies auch wäre. Hossen wir, daß die deutsche Wissenschaft auch hierüber einst Licht verbreiten werde. Die nach allen vorliegenden Nachrichten in den Bernsteinablagerungen Polens und der Tucheler Haibe häusig vorkommenden großen.

Baumstämme find noch nicht so grundlich untersucht, daß man die Hoffnung aufgeben durfte, Holzreste aus dem Bernsteinwalbe in größerer Menge zu finden.

Sbenso wenig ist bis jett die Bissenschaft über die Frage schlüssig, ob der Bernstein seine gegenwärtigen Eigenschaften, den aromatischen Geruch, die Unlöslichkeit in Alkohol, schon ursprünglich bei seiner Bildung besessen oder erst durch die Fosst-lisation, resp. durch die lange Umhüllung mit vitriols und kohslehaltigen Schichten, dem Meerwasser u. s. w. erhalten habe. Wäre das Letztere der Fall, dann könnte man hossen, aus geswöhnlichem Fichtenharz Bernstein oder eine demselben ähnliche Substanz herzustellen.

## Der Bernfteinhandel.

In ben alteften Beiten ift bas Auflesen bes Bernfteins am Stranbe, das Schöpfen aus ber See und das Graben beffelben aus dem Seefande und den Strandbergen Jedermann erlaubt gewefen. Erft als bas Chriftenthum in bas Samland brang und dort einen eigenen Bischofsfit in Fischhaufen grundete, scheinen die Bischöfe, durch den hohen Werth bes Bernfteins und die lebhafte Nachfrage aufmerksam gemacht, nicht umbin gefonnt zu haben, in bem Bornftein, bem lapis ardens, eine fehr ergiebige Ginnahmequelle und ein geeignetes Steuerobject ju erbliden. In der alteften Urlunde, welche des Bernfteins gedentt, und welche vom Jahre 1264 batirt, überläßt Bischof Beinrich dem Orden ber Marienbrüder oder deutschen Ritter, welcher 1237 über ben Drausen-See tam, aber durch die öfteren Emporungen ber beibnischen Samen lange von ber eigentlichen Bernsteinkuste fern gehalten wurde und erst 1264 das Samland bauernb unterjochte, - ein Stud gand in Bittlandsort (Lochftett) zur Erbauung einer Fefte gegen eine gleiche Landftrede

bei seiner Residenz Fischhausen unter der Bedingung, daß ihm von dem in Wittlandsort gefundenen Bernstein der dritte Theil verbleibe, wogegen er auch die Kosten in gleichem Verhältniß tragen wolle. Dies versprach ihm der Hochmeister des Ordens, Hanno v. Sangerhausen. Schon im Jahre 1265 hatte ein Preuße, Namens Laustitte, von dem der Name Lochstett herrühren soll, nach henneberger daselbst eine Bernsteinkammer.

Die deutschen Ritter bilbeten das Bernfteinregal, beffen Bichtigkeit fie balb ichagen lernten, im größten Dagftabe aus. Sie setzten eigene Bernfteinmeister und Strandinechte ein, welche das Auflesen und Schöpfen des Steins, sowie beffen Ablieferung übermachen mußten; fie unterhielten eigene Bernsteinlager in Lubed, Brügge, Bismar und Benedig, wo fie burch eigene Beamten Colonialwaaren für Bernftein eintaufchten; und geftatteten Niemand Bernstein hinter fich zu behalten und auf eigene Rechnung zu vertreiben. Selbst die Stadt Danzig und das Rlofter Dliva, welche ben Bernftein auf eigene Rechnung sammeln und auftaufen durften, mußten ihn gegen einen beftimmten Preis an den Schäffer des Ordens abliefern. Rein Bernsteindreher durfte fich in Preußen niederlaffen; es bildete fich baber 1534 bie erfte Bernfteindreber-Innung in Stolpe; aber auch bie Stadt Danzig icheint biefes Recht ichon früh dem Orden gegenüber bei der Krone Polen durchgesetzt ju haben. Am 18. Januar 1584 formulirten die Bernfteindreher ber 4 Städte Stolpe, Colberg, Danzig und Elbing zu Danzig gemeinschaftliche Innungsartitel, welche von dem herzog Johann Friedrich zu Alt-Stettin und später von den Kurfürsten und Königen bestätigt wurden; in Königsberg dagegen tam eine Innung der Bernfteindreher erft unter dem großen Rurfürsten Bu Stande. Der durch biefe Regalverwaltung in größtem Umfange hervorgerufenen Unterschlagung wurde mit rudfichteloser

Strenge und ausgesuchter Grausamkeit entgegengetreten. Behmknechte knüpften jeden Bernsteindieb und Jeden, der beim Auflesen des Bernsteins betroffen wurde, ohne Weiteres am nachsten Baume auf; und Unschuldige, denen die Tortur das Geständniß auspressen mußte, sielen der Rache und Gewinnsucht ihrer Angeber zum Opfer.

Später unter ben Markgrafen und Rurfürften wurden besondere Bernfteingerichte eingesett und die harteften Bernftein-Strafordnungen erlaffen, die jebe Unterfcblagung von Bernftein mit Gefängniß, spanischem Mantel, Staupenschlag, Strang und Schwert bedrobten. Gin Kranz von Galgen umgab ben schönen Strand bes Samlandes und alle Strandbewohner mußten ben Bernsteineib schwören, b. h. fich verpflichten, allen Bernstein, ben fie in Privathanden wußten, zur Anzeige zu bringen und hierbei weder Eltern noch Geschwifter zu schonen. Aber tropbem und trot aller Strandvisitationen und sonstigen Bedrudungen war der ausgebehnteften Unterschlagung und Verheimlichung bes Bernfteins nicht vorzubeugen, benn die armen Strandbewohner erhielten als Entschädigung für die anstrengende und gefährliche Arbeit bes Schöpfens nicht mehr als bas gleiche Maß Salz, beffen fie bei ihrem Fischereibetriebe nothwendig bedurften; für den besonders geschätzten und noch schwieriger gu gewinnenden Brufterorter Reefstein erhielten fie bas doppelte Quantum Salz. Es erhellt hieraus, wie enorm ber Gewinn aus dem Bernsteinregal gewesen sein muß; benn, ift schon an fich ber Werth bes Salzes trop aller darauf laftenden Steuern verschwindend im Bergleich mit bem bes Bernsteins, so kam der Staatsregierung hierbei noch die Nutung aus dem Saljregal zu Gute; es vereinigte fich alfo in bem Bernfteingeschaft ber Gewinn aus zwei Regalverwaltungen; die Regierung zahlte (280)

mit einem Gelde, das fie im Neberfluß befaß und das für fie beshalb fast gar keinen Werth hatte.

Diese unnatürlichen Verhältnisse führten benn auch bald zur Berpachtung der Bernsteinnutzung an Danziger Kaussente. Die Contracte mit den berühmten Danziger Jassen (Paul, Issael und Andreas Roehne, genannt Iassy), die in kurzer Zeit große Reichthümer anhäuften, so daß sie den Beistand der polnischen Krone gegenüber dem Markgrafen Georg Friedrich mit Erfolg anrusen konnten, fallen noch in die erste Hälfte des 16ten Jahrhunderts. Sie hatten bereits den Bernsteinhandel dis in die Türkei, Persten und sogar die Indien ausgedehnt und in vielen Städten Factoreien eingerichtet.

Die großen Erfolge dieser Pächter veranlasten die Regiestung die Berwaltung des Bernsteinregals wieder selbst in die Hand zu nehmen, und nun wechselten Selbstverwaltung und Berpachtung wiederholt mit einander ab. Die Erträge der Selbstverwaltung nahmen wegen der großartigen Unterschlagunsen immer schnell ab, so daß wieder verpachtet wurde; und die reichen Erträge der Pächter veranlasten immer wieder die Lössung der Berträge und die Zahlung von Abstandssummen die zu 40,000 Thlr., um nur die Berwaltung wieder in die Hand zu bekommen.

Erst zu Ende des vorigen Jahrhunderts wurde der Bernsteineid beseitigt; im Jahre 1837 aber überließ Friedrich Wilshelm III. die ganze Bernsteinnutzung am Strande von Danzig dis Memel gegen eine Pauschsumme von 10,000 Thlrn. den Abjacenten und Strandgemeinden. Für diesen Betrag hatten die Gemeinden und Einzelbesitzer am Strande das Recht, innerhalb ihrer Bestitzungen den Bernstein zu schöpfen, zu stechen und auszulesen; aber nebenbei auch in den Abhängen der steilen Strandberge nach ihm zu graben. Erst seit anderthalb Jahren

wird die Gräberei in den Strandbergen wieder besonders verpachtet. Mit jenem Königlichen Geschenk, denn so muß man es nennen, wurde der Strand wieder frei; alle Bedrückungen schwanden und es droht nicht mehr jedem harmlosen Besucher des Strandes für seine Freude an der großartigen Natur die Verhaftung.

Gegenwärtig betreibt die Staatsregierung gar keine Bernsteingewinnung für eigene Rechnung, doch ist der Bernstein in ganz Ostpreußen und am westpreußischen Strande mit Ausnahme des Stadtgebietes Danzig vorbehaltenes Eigenthum des Staates. Für die Strandstrecke von Danzig dis Memel bezieht derselbe jene Pachtsumme von den Adjacenten; er verpachtet die Bernsteingräberei in den Strandbergen auf eigenen und Privatgrundstücken und verpachtet die Baggerei im kurischen Hass. Iseder Grundbesitzer in Ostpreußen muß aber den aus seinem eigenen Grundstücke gesundenen Bernstein gegen das gesehliche Finderlohn von 16 des Werthes abliesern, wenn er sich nicht ebenfalls durch die Zahlung einer Pacht von dieser gesehlichen Verpssichtung befreit.

Dies sind im Wesentlichen die Rechtsnormen, auf Grund deren sich das Bernsteingeschäft entwickelt hat und auf denen es heute noch beruht. Den mannigfachen Beschränkungen, welche die Regalverwaltung mit sich bringt, steht indeß eine bedeutende Einnahme des Staates aus diesem Regal tropdem nicht gegensüber. Der größte Theil des Gewinnes fällt den Besitzern günstig gelegener Strande oder den Bernsteinhändlern zu.

Betrachten wir nun das Bernsteingeschäft selbst etwas näher. Der Werth des einzelnen Bernsteinstückes wird durch Farbe, Reinheit, Größe und Form desselben bestimmt. Um diesen Werth zu schäßen ist es daher zunächst erforderlich, die in der Regel vorhandene chagrinartig genarbte Verwitterungsschicht durch

Feile und Gisen zu entsernen, damit die Farbe und innere Beschaffenheit des Stückes sichtbar werde. In dieser Gestalt, besput und von der Rinde befreit, kommt der sogenannte rohe Bernstein in den Handel. Demnächst werden die Stücke nach der Größe sortirt. Man unterscheidet hauptsächlich:

- Sortiment, d. h. Stude über 5 Loth; großes Sortiment: 3 bis 4 Stude auf ein Pfund, Kleines 6 Stude.
- Tonnenstein, großer Connenstein: 5 bis 8 Stude auf ein Pfund; Zehner b. i. 10 Stud ein Pfund; Zwanziger, Dreißiger u. s. w.
- Korallen, d. h. Stude, die nur zu Perlen von verschiedener Größe fich eignen.
- Sandstein, Schlauben und Schlud, ber wegen Kleinheit, Rissigkeit und Unreinigkeiten nur zu Räucherwerk und zu technischen Zweden verwendet werden kann.

Das gegenseitige Verhältniß dieser Sorten schwankt natürlich sehr. Nach meinen Anschauungen schätze ich das Sortiment auf ein Procent; der Erd- oder Gradstein enthält etwas mehr Sortiment, als der Seestein; der Tonnenschein mag etwa 9 Procent der ganzen Bernsteinproduction betragen; die Korallen 40 Procent und der Sandstein und Schluck 50 Procent.

Stude über ein Pfund Gewicht kommen nur in Zwischenraumen von mehreren Jahren vor; sie würden in den Gräbereien häusiger gewonnen werden, wenn nicht durch die unzweckmäßige Gewinnungsart von oben nach unten, bei der der Arbeiter mit dem Fuße auf die Umhüllung der Bernsteinstücke tritt, und nun noch die Stücke selbst durch den geschärften Spaten verletzt, ein großer Theil der schönsten Sortimentsstücke zertrümmert würde.

Das größte Stud, welches fich überhaupt in ber Geschichte erwähnt findet, foll in Sutland gefunden worden sein und über

27 Pfund gewogen haben. Das größte gegenwärtig nachweisbare Stud Bernstein befindet sich im Königlichen Mineral-Cabinet zu Berlin; dasselbe wiegt 13½ Pfund, ist 13½ Zoll lang, 8½ Zoll breit, auf der einen Geite 5½, auf der andern 3½ Zoll start und wurde im Jahre 1803 zu Schlappachen zwischen Insterdurg und Gumbinnen gefunden. Sein Werth wurde auf 10,000 Thir. geschätzt; ursprünglich hatte es nahe 14 Pfund gewogen, da der Finder bereits 8 Loth davon abgeschlagen hatte.

Der Werth solcher ungewöhnlich großen Stüde richtet sich ganz nach der Beschaffenheit derselben. Bei Stüden von mehr als 5 Loth Gewicht bis zu einem Psunde kann man bei sonst guter Farbe und nicht zu ungünstiger, löcheriger Form den Durchschnittswerth von 1 Thir. pro Loth annehmen; das wäre der Werth des Silbers; den Werth des Goldes, den der Bernstein bei den Griechen gehabt haben soll, besitzen heute wohl nur noch Stüde, welche mehr als ein Pfund wiegen.

Aus solchen großen Stücken werden Schälchen, Becher, Erneisire, Nippsachen und bergl. hergestellt. Die Markgräsin Dorothea von Brandenburg ließ für den König von Danemark ein Brettspiel aus Bernstein ansertigen; Markgraf Albrecht schenkte Luther und Melanchthon bernsteinerne Lössel und ließ für sich Schälchen und Trinkgefäße ansertigen. Für unseren König wurde vor zwei Jahren ein kostbares Schreibzeug aus einem Stück Bernstein gearbeitet.

Die Stüde von flacher Form heißen Fliesen; fie werben hanptsächlich zur Ansertigung von Broschen verwendet; aus den Stüden von länglicher Form werden Cigarren- und Pfeisenspisen hergestellt; aus denen von kubischer Form Ansatzstüde zu Pfeisen u. s. w. Die kleinen Stüde von reiner Farbe werden sämmtlich zu Perlen, sogenannten Korallen, Livorneser Oliven u. s. werarbeitet, deren Absatzebiet ein sehr ausgedehntes ift. Die Bäuerinnen im Norden Deutschlands tragen sehr gern Bernsteinschnüre; in Mecklenburg, Ostsriesland, Hannover sollen sie sehr verbreitet sein. Der sicilianische Bernstein wird in Catania verarbeitet, wo man hauptsächlich Kreuze, Rosenkränze und Heiligenbilder daraus fertigt, auch wohl, wie Brydone erzählt, eine mit ausgebreiteten Flügeln in Bernstein eingeschlossene Fliege als spirito santo über dem Kopf des heiligen schweben läßt. Die Hauptmasse geht aber nach Afrika, Asien, Amerika, China, Japan, Tübet und zu den uncultivirten Bölkern der Südsee. Selten läuft ein Schisscapitain, wie mir gesagt worden, nach solchen Gegenden von London und aus französischen Häfen aus, ohne sich mit Quantitäten von Bernstein zu versehen, welche sich im Tauschhandel gegen die Raturerzeugnisse jener Länder außerordentlich hoch verwerthen lassen.

Die Farben des Bernfteins geben vom Lichtfreideweißen und Bafferhellen burch gelbliche, grunliche, rothliche Abstufungen bis in's Feuerrothe und Braune über. Grünliche und bläuliche Barietaten find in Preußen im Ganzen selten. In Sicilien aber finden fich außerordentlich schöne smaragbgrune, violette und purpurrothe Farben mit opalifirendem Lichtschein. wie die Farben, find die Grade ber Durchfichtigkeit außerordentlich mannigfaltig. Der ganz undurchfichtige freideweiße ober lichtgelbe Bernftein, ber fogenannte Anochen, liefert bie meifte Bernfteinfanre und enthalt biefelbe im Ueberfcuß, fo daß fie schon beim Reiben frei wirb. Ihm hauptfächlich murden früher heilkräftige Eigenschaften zugeschrieben und er murbe daher auch für die hochmeifter des Ordens besonders ausge-An den Knochen schließen fich durchscheinende, halbdurchfichtige, wolfige (flohmige) Barietaten bis zum ganz klaren Stein an, dem sogenannten Gelbblant und Rothblant. Die

wolkigen Stude sind zuweilen sehr hubsch gezeichnet. Die Natur ift in solchen Zeichnungen unerschöpflich und lätt der Phantasie des Menschen dabei noch viel Spielraum. Portraits gekrönter häupter, die von der Natur auf Bernstein gezeichnet sind, ganze Romane und Familiengeschichten, Landschaften, Schlösser und dergl. werden fast in allen Bernsteinläden hochzgehalten und finden auch in der Regel ihre Käufer.

Die geschätzteste Sorte ist im Allgemeinen der sogenannte Bastert, Bastart, Bastort oder Bastardstein. Die Herleitung des sehr alten Namens ist noch nicht gelungen. Der Bastert ist halb durchsichtig die durchscheinend und von licht grünlich gelber, der sogenannten Rumst- oder Weißlohlfarbe. Diese Sorte ist hauptsächlich in Europa und im Orient geschätzt, während nach Amerika, Afrika und den Südseeländern mehr blanker Stein abgesetzt wird.

Man unterscheidet, wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, im Bernsteinhandel sehr viel (wohl über 150) verschiedene Sorzen nach Korm, Karbe und Größe der Stücke.

Um einen Begriff von der außerordentlichen Ausdehnung des preußischen Bernsteinhandels zu geben, will ich hier erwähnen, daß die Firma Stantien & Becker in Memel, Hauptscommanditen in Mazatlan (Merico), Bombay, Calcutta, Hongstong, Constantinopel, Livorno, Wien, Berlin, London, in Thüringen (Ruhla) und unter eigener Firma in Paris besitzt. Fast nur roher Bernstein und roh bearbeitete Korallen werden von Preußen ausgesührt; die Verarbeitung größerer Bernsteinstüde, die Ansertigung der Cigarrenspisen erfolgt hauptsächlich im Auslande, zu Wien und Paris u. s. In Beziehung aus Technit und Politur ist an den inländischen Arbeiten allerdings nichts auszusehen, aber man sindet in den inländischen Bernsteinläden, wenn auch sehr kostbare, so doch sehr wenig geschmade

volle und wirklich schöne Sachen. Es wäre sehr zu wünschen, daß Künstler sich des schönen Stoffs bemächtigten. Daß er sich sehr gut zu Kunstzwecken verwenden läßt, ist mir von competenter Seite versichert worden, aber es ist der Weg noch nicht wieder betreten, den uns eigentlich schon der alte Homer gezeigt hat, d. h. die Berbindung des Bernsteins mit anderen farbigen Stoffen und Steinen, Gold, Silber, Rubin, Sapphir, schwarzem Holz und Elsenbein u. s. w., welche seine schönen Farben heben und durch ihn wieder gehoben werden.

Die Bearbeitung des Bernsteins ist übrigens außerordentlich leicht; eine Laubsäge, ein paar Feilen, Stecheisen, wie solche zum Holz- und Elsenbeinschnitzen gebraucht werden, genügen vollsommen, und wenn erst die Flächen glatt und die Feilstriche mit einem scharfen Messer durch Schaben beseitigt sind, dann ist die Politur durch Bimstein und Kreide mit Wasser und durch Reiben mit dem Daumen sehr schnell und schön hervorzubringen.

Das Schnißen verschiedener kleiner Gegenstände aus Bernstein ist daher eine durchaus nicht schwierige und dabei sehr unterhaltende Beschäftigung; der sich zuweilen auch vornehme Damen hingegeben haben, wie uns z. B. Georg Andreas Hellswing in seiner Lithographia Angerburgica (1717) von der edlen Gräsin v. Lehndorf erzählt, die für ihre Söhne, die jungen Grasen, Marken und Scheibchen zum Ehombrespiel mit eigener Hand aus Angerburgischem Bernstein geschnist hat.

Durch Rochen in siedendem Del soll man den Bernstein entfarben und farben konnen.

Diese Eigenschaft bes Bernsteins ist sehr merkwürdig und beweist seine große Porosität. Sollte baher nicht auch die Behandlung mit Säuren, namentlich aber auch die dauernde Betührung des Bernsteins mit dem brom-, jod- und chlorhaltigen Meerwasser einen Einfluß auf denselben ausüben und seine Gigenschaften verändern können? Ausreichende Versuche sind in dieser Beziehung noch nicht angestellt. Das Ziel der Bunsche aller Bernsteinarbeiter ist aber bei der großen Seltenheit der Sortimentsstücke die Kunst, den Bernstein erweichen und zwei Stücke wieder mit einander verbinden zu können. Wäre dies erreicht, dann würden die Bernsteinspissen und Bernsteinbroschen nicht so theuer sein. Die Biegung von Bernsteinspissen nach einer Behandlung in geschmolzenem Wachs oder siedendem Wasser (Dingler's Journal. 1868. Heft VI. p. 524) wurde mir als ausschhrbar bezeichnet.

Die Salfte bes gangen Bernfteins, alfo etwa 100,000 Pfb. in einem Jahre, läßt fich wegen ber Unreinheit, Undichtigkeit ober Rleinheit ber Stude zu Schmudfachen und Galanteriewaaren nicht mehr verarbeiten; ber Werth biefes Steines fintt bis auf drei Silbergroschen pro Pfund. Aus ihm wird gum Theil die Bernsteinsaure junachft abdestillirt, welche febr boch im Preise fteht und als Reagens in ber Chemie, als Medicament, ferner in der Färberei und Photographie Berwendung findet. hundert Pfund Bernftein liefern jedoch nur 2 bis 4 Pfund Bernsteinfaure; bemnachst noch 20 bis 25 Pfund Bernfteinol, welches ebenfalls zu officinellen 3meden verwendet wird, und als Rudftand das Bernfteincolophonium. Aus letterem wird durch Bermischung mit Rienol ein fehr ausgezeichneter, hoben Temperaturen (bis 250 Gelfius) portrefflich wiberstebender und zum Anftrich von Gisenwaaren, Maschinentheilen und Solz befonders geeigneter Lad, ber Bernfteinlad bargeftellt; auch buntle Ladfarben laffen fich mit biefem Lad berftellen. Will man einen Haren, mafferhellen gad, ber alle anderen gadforten an Barte, Feftigkeit und Dauerhaftigkeit übertrifft, erzielen; bann muß man auf die Gewinnung der Bernfteinfaure und des Bernftein-(288)

öls verzichten und reinen klaren Bernstein, der frei von organischen Beimengungen ist, unter Abschluß der Luft einschmelzen. Dieser klare Bernsteinlack findet eine sehr ausgedehnte Verwendung bei der Herstellung der Bachsleinewand und der Parquetsußböden.

Geschmolzener Bernstein mit anderthalb Theilen Schwefel- tohlenftoff gemischt, giebt endlich einen ausgezeichneten Schnelltitt.

Da der rohe Bernstein einen Durchschnittswerth von ungefähr 5 Thlr. pro Pfund besitzt, so repräsentiren die 200,000 Pfd. Bernstein, welche jährlich in Preußen gewonnen werden, doch einen Werth von etwa einer Million Thaler, welcher durch die weitere Berarbeitung des Bernsteins und die Circulation der Waare noch ansehnlich erhöht wird. Die Bernsteinproduktion Preußens ist daher eine Mineralgewinnung, welche eine Beachtung um so mehr verdient, als sie unserm Vaterlande eigenthümlich ist und irgend welcher nennenswerthen Concurrenz im Auslande nicht begegnet.

## Anmerkungen.

1) Was das geologische Alter der blauen Erde betrifft, so will ich hier nur andenten, daß der nahe über derselben liegende versteinerungsführende marine Sandstein von Rlein-Ruhren nach R. Meyer der Eocan-Zeit und zwar der ligurischen Stufe angehört, und daß die Bildung der blauen Erde ziemlich sicher ebenfalls in die ligurische Zeit fällt, weil größere Ablagerungen dem Meere fremder Waterialien (Gerölle, Holz) in der Regel die Basis einer geologischen Stufe, nicht ihre Schlußschicht bilden. Die Bildung des samländischen Bernsteins selbst würde aber demnach höchstens in den Aufang der ligurischen, wahrscheinlich jedoch in die bartouische Zeit fallen, während welcher das Nordmeer eine mehr westliche Lage als während der ligurischen Epoche hatte und für welche ein größerer Continent im Rorden Europas angenommen werden muß. (Bergl. Leonhard, neues Jahr, buch. 1861. S. 255.)

- 3) Das Elektron (Sonnenstein) bedeutet bei den Alten sehr häusig auch eine Legirung von Gold und Silber, nach Plinius 4 Thetle Silber und 1 Theil Gold. So ist es z. B. Hesiod sc. v. 142, Sophokles Antigone v. 1038 und Virgil Aen. VIII. 624 zu deuten.
- \*) Bergl. Johann Gottfried Saffe, Preußens Anfpruche, als Bernsteinland bas Paradies der Alten und bas Urland der Menschheit gewesen zu sein. Königsberg 1799.
- 4) D. i. Gullinbuft ober ber Golbborftige ber norbischen Mythologies ber ben Wagen ber Frepa ober Frigga, ber Mutter bes Donnergotts Thor zog.
- 3) Ein Stadion = ungefahr 49 Ruthen rheinl., also 6000 Stadien ungefahr 150 deutsche Meilen; übrigens hat Plinius dum großen Rachtheile für die spätere Wiffenschaft nachweisbar häufig das griechtsche und römische Stadium verwechselt.
- •) Potheas nennt diefe Rufte Mentonomon und die Bewohner Guttonen (Gothen); biefe Namen find ebenso wie Abalus oft unrichtig auf bas Samland und Fischhausen bezogen worden.
  - 2) Er fagt auch, die Einwohner verbrennten ihn anstatt bes bolges.
- \*) Demostratus meint, der vom mannlichen Luchsharn fet roth und feurig, der vom weiblichen unvolltommener, viel blaffer von Farbe bis jum Beißen.
- \*) Eine Millie = 1000 römische Schritt (passus) à 5 Fuß rheinl.; also = pp. 1 beutsche Meile. 600 Millien = 125 beutsche Meilen.
- 1.0) Lobed hat darauf aufmerkfam gemacht, daß die Gladiatoren Amulette von Bernftein mit der Inschrift ευρω νέκην (ich werde fiegen) trugen, Borte, denen die Namen Beronica und Berenice ihren Ursprung verdanken. Der Bernftein heißt aber noch heute bei den Griechen Berenikenstein. of. Thomas a. a. D. S. 281 und Bod, Naturgeschichte des Bernfteins S. 5 ff.
  - 11) Ein Rampherbaum murbe von Menge erft fpater gefunden.

## Die Börse und die Spekulation.

Bon

Dr. Suftab Cohn.

Berlin, 1868.

C. G. Lüderit'iche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht der Ueberfetning in freunde Spruchen wird vorbehalten.

Byrsa bedeutet bei den Griechen des Alterthums das abgezogene Fell, im Latein des Mittelalters einen ledernen Beutel; Börse als Geldtasche und Versammlungsort der Kausseute entspringt dem letzteren — nicht unmittelbar dem Griechischen. Das Wort hat eine wunderliche Geschichte. In dem ältesten uns überlieserten deutschen Studentenliede — aus dem
funfzehnten Jahrhunderte — heißt es:

> 3ch weiß ein frijd Gefchlechte, Das find die Burfentnechte.

Und diese Bursenknechte sind die Bursche, die Studenten. Wer darüber Räheres wissen will, der lese Grimm's Deutsches Wörterbuch nach: genug Bursch und Börse sind von Einem Stamme. — Die Zeit freilich hat die Stammverwandten einander entfremdet: wir gedenken nicht des leidigen Geldes und der dazu gehörigen Taschen; von jener andern Börse, die sich heute allerorten so stattliche Räume baut, weiß der Bursch noch viel weniger, und wollte er sich Belehrung holen bei seinen Meistern, die herren Prosessoren der Staats- und Rame-ralwissenschaften wüßten nicht viel mehr davon als er selber.

Es ist aber vielleicht ber Mühe werth, dem Gegenstande einige Ausmerksamkeit zuzuwenden; die Zeitungen schon drangen uns täglich die Börsenberichte, Kursanzeiger u. s. w. aus:

es mag Manchem erwünscht sein, darüber ins Klare zu kommen, welche Bedeutung denn jene Börsen haben, welchem Zwecke sie dienen. — In gar zu kurzen Worten ist die Erkläzung allerdings nicht zu geben, und diejenigen, welche die öffentlichen Spielbanken und Lotterien damit vertheidigen, daß die größte Spielbank die Börse sei, sind doch ein wenig zu schnell mit dem Urtheil bei der Hand; — und wenn sie verlangen, erst dieses große Spielhaus müsse unterdrückt werden, ehe man die kleinen schließe, so sollten sie füglich sich zuvor mit dem Wesen jenes Börsenspiels etwas vertraut machen; ob sie alsdann einen sonderlich höheren Begriss von dem Heer der Börssenspekulanten bekommen möchten, das wagen wir nicht zu sagen; aber mit ihren Vorschlägen werden sie vielleicht ein wenig zurückaltender sein.

Es entzieht sich unserer Aufgabe, von den Börsen im Allgemeinen zu sprechen — nur die eigenthümliche Gestaltung derselben, welche vornehmlich in unserer Zeit der Handel mit Werthpapieren und ähnlichen Gegenständen hervorgebracht hat, und die Erscheinungen, welche sich daran knüpsen, haben wir hier zu betrachten.

Alle Werthpapiere sind entweder Schuldscheine für eine dargeliehene Summe Geldes, und das Vertrauen in deren Rückzahlung neben dem inzwischen gewährten Zinsgenuß bestimmen die Höhe ihres Werthes, — oder sie sind Antheilsscheine eines Unternehmens, und hier wird die Ergiebigsteit und Dauer desselben der Maßstad der Schätzung. Der ersteren Kategorie gehören alle Staatsanleihen, städtische Ansleihen, Kreisobligationen, Kentenbriese, Pfandbriese, Gisensbahnobligationen an; der zweiten alle Attien, also Gisenbahns, Banks, Bergwertsantheile u. s. w. Bei den ersteren wird das Zahlungsversprechen des Staates, der Gemeinde, des Kreises

Gegenstand des Vertrauens, oder auch der Grundbesit, die Eisenbahn u. dgl. zur Verbürgung der Rückzahlung und der Zinsen verpfändet; bei den letteren wird die Theilnahme an einem industriellen Unternehmen, wie einer Bank, einer Eisenbahn, einem Bergwerk, eröffnet, und durch Jahlung eines bestimmten Antheils an dem dazu nöthigen Kapital erlangt man einen bestimmten Antheil an den sich ergebenden Erträgen des Betriebes.

Die Entwicklung ber Induftrie und bes Rrebits hat nun in unferer Beit eine mannichfaltige Menge von allen biefen Papieren geschaffen, und wer ein Gelbkapital auf Binfen ausleihen ober in einem Aftien-Unternehmen anlegen will. hat die Auswahl unter der ganzen Zahl derselben. Der eine mag die größere Sicherheit betonen und dafür mit einem bescheibenen Binegenuß zufrieben sein; ber andere wieber wird bem höheren Ertrage die angftliche Beforgnig um die Anlage opfern; diefer wird um bes hohen Binfes willen gern fein Geld ber Union von Nordamerita leihen, jener will feine Sabe nicht aus bem Baterlande und nicht aus den Augen laffen. Manche möchten nun und nimmermehr einer Gifenbahn ihr Geld hergeben, andere find zu jedem neuen Projekt bereit, das ihnen hohen Gewinn verspricht. Und innerhalb biefer verschiebenen Richtungen treten wiederum bie abweichenden Urtheile und Reigungen hervor, welche jebem einzelnen Berth. papiere im hinblid auf alle etwa einflugreichen Momente eine wechselnbe, unter einander feineswegs einhellige Schatung entgegenhalten: hier werden gewisse Umftande für indifferent gehalten, bie bort schwer ins Gewicht fallen; Sympathien und Antipathien mogen bem Rredite biefes ober jenes Staates ober Unternehmens fehr verschiebene Meinungen erzeugen — und bas weite Feld der Bermuthungen und Erwartungen fünftiger Ereignisse obenein! Je mehr man durchdrungen ift von den vielfältigen

Täuschungen, denen unser Erkennen unterworfen ist, je willtürlicher jeweilig aus diesen oder jenen Anzeichen auf Anderes, das ist oder sein wird, geschlossen wird: um so größer müssen die Schwankungen aller jener Schätzungen sein, einem Meere vergleichbar, auf dessen Oberstäche unablässig die Wellen Höhen und Tiesen hervorbringen.

Das Bielerlei ber Meinungen aber wird gesammelt, wird pereinigt in einem Mittelpuntte, ber Borfe. Sier treffen bie Anschauungen und bie Neigungen jum Rauf ober Bertauf jedes Werthpapiers wie in einem Brennpuntte zusammen; für jedes Papier giebt es bier Raufer, für jedes Berkaufer; das Niveau, welches bie Beständigkeit und Dauer bes Bertehrs für die Schätzung berfelben bergeftellt haben mag, bleibt ben täglichen Stogen ber Ereignisse unterworfen, welche jene Schätzung anbern; bie gesammte Menge ber Papiere aber mag burch einen Buflug ober Abflug von Gelbtapitalien im Rurse fteigen ober finten. Der Papierhandel ift nur ber Bermittler aller berer, welche fich hieran betheiligen; wie aller Sandel, sucht er einem später eintretenden Bedürfniß zuvorzukommen; er kauft, fobalb er erwartet, bag gekauft werben wird; er verkauft, sobald er auf überwiegende Verkaufsluft rechnet. Bum Anhalt für biefe Erwägungen bienen ihm gewiffe Anzeichen, Thatfachen, die jene erwarteten im Gefolge haben mogen: aus gegenwärtigem Betauntem ichließt er auf gutunftiges Unbefanntes, gutunftig wenigstens für fein Ertennen, ober doch nicht gegenwärtig - bas aber ift bie Spekulation; und vielleicht nehmen es die Philosophen nicht übel, wenn auch ihr Spekuliren mit dieser Definition abgefunden wird. -Im wirthschaftlichen Leben jedenfalls bedeutet Spekulation alle Berechnung tommenber Erscheinungen und Buftanbe, die nicht bekannt, beren Gintreten ungewiß ift, - aus bem, was im ge-(296)

gebenen Moment erkennbar ift. - Für ben Ausfall ber Ernte mag etwa ein milber Winter ein gunftiges Anzeichen sein; bie Spekulation mag hieraus auf Ueberfluß an Korn, also auf niedrigere Preise rechnen; fie wird babin wirken, daß ber Borrath des vorhandenen Getreides, soweit er über das Beburfniß bes Sommers hinquereicht, minder fparfam gehutet, der Preis ichon jest ermäßigt werde. Umgelehrt erregt vielleicht ein Rachtfroft im Mai die ernstesten Befürchtungen; die Speider werben fparlicher für bas gegenwartige Beburfuiß geöffnet, und der gestiegene Preis gebietet, sich auf ein mageres Erntejahr gefaßt zu machen. In beiden Fällen, dort wie bier, ift die Kaufdung möglich, um so wahrscheinlicher, je einseitiger die Indicien des Kommenden gewürdigt werden — aber es handelt fich eben darum, eine breitere Grundlage der Erfahrung und einen erweiterten Rreis der Urtheile zu schaffen, damit bie Spekulation sich so wenig tausche, als eben möglich. So gut nun, wie es von hoher volkswirthschaftlicher Bedeutung ift, daß Ueberfluß und Mangel der Ernten durch den Ueberblick der taufmannischen Berechnung auf die verschiedenen Jahre und gander vertheilt werde; eben fo wichtig, wenn auch ber Rupen minder handgreiflich, ift die angemeffene Vertheilung der Leihkapitalien über die verschiedenen Gewerbzweige und Ronfumtionen, über bie Staaten und bie Beiten.

Die wirthschaftlichen Anschauungen unseres Jahrhunderts verstehen nicht mehr die Beweggründe, welche Friedrich den Großen bestimmten, die ersten Borschläge zu einem Pfandbriefschstitute zurückzuweisen: er wandte ein, wenn man die Schuldscheine für den Grundkredit verkäuflich mache, so würden sie ins Ausland gehen und jährlich eine Menge Zins verlangen, die dann der Staat verlöre. Wie wir heute auf einer Tafel die Gewürze der Tropen, den Wein von Spanien und Frankreich, den

Caviar von Rufland mit bem Brot und Aleische aus dem Baterlande verbinden; fo vereint die Chatoulle eines Rapitaliften leicht die buntbedruckten Anleihescheine ber Bereinigten Staaten und die Obligationen italienischer Gisenbahnen mit ben Staatsschulbscheinen und Pramien-Anleiben ber Beimath. Innerhalb vernünftiger Grenzen ift biefe tosmopolitifche Berbindung zum Austausche der Rapitale wie der Produkte eine respektable Thatsache ber Gegenwart, ein Moment im Berke bes Beltfriebens, beffen Biel am Enbe aller Dinge liegen mag, bas aber barum nicht weniger gegenwärtig ift ber Sehnsucht aller guten Menschen. — Es mogen manche Disharmonien entstehen zwischen bem Streben bes Rapitals, bas feine Befte Berwendung sucht, und einem jeweiligen Intereffe bes Staats, beffen Burger jene Rapitaliften find - in wohlregierten Staaten freilich selten. Ein tuchtig verwaltetes Finanzwesen braucht nicht um bas Vertrauen ber Unterthanen zu betteln ober mit Gewalt einzuschreiten; ber schlechte Saushalter aber mag barin die Folgen der Migwirthschaft erleben. — Im Augenblicke ber Noth wird solche Einficht freilich ben Staat nicht retten, und neuer Unfug muß alten fühnen. — England bat ruhig fein Rapital auf bas Festland wandern seben, um Gifenbahnen gu bauen, Fabriten anzulegen, andern Regierungen Anleben zu leiften, und beständig sucht englisches Rapital diefen Beg, um beffern Ertrag zu suchen, als bie ficherere, aber minber ergiebige Anlage in der Heimath geftattet. In Holland liegt ein großer Theil ausländischer Staatsanleihen, namentlich berer von Desterreich. In Deutschland verband fich jur Zeit bes letten Nordameritanischen Krieges mit ber Sympathie fur ben Norben der Antauf von vielen Millionen Dollars feiner Anleihen; niemals ift Theilnahme am Unglud beffer gelohnt worden; ber Rurs jener Anleiben flieg, als ber Sieg entschieden (298

war, in wenigen Bochen auf das Doppelte. — England findet einen Ersat für die ins Ausland geliehenen Kapitalien an dem Zufluß der oft gewaltigen Summen, die lichtscheu vom Constinent hinüberfliehen und sich bergen für die Tage der Stürme in dem Hort seiner Königlichen Bank.

Alles bas zusammen ein beständiges Gerüber- und binüberftromen, zeitweise ruhig und langfam in gleichmäßiger Bewegung, bann ploplich in heftigeren Stogen und frampfhaften Budungen, je nach ben bedingenden Thatsachen, welche im ötouomischen und politischen leben der Bolter fich vollziehen; hier auf der Barte ju fteben, die Signale ju begreifen, entschloffen zu handeln: das ift die Aufgabe der Borfen. Diese Aufgabe ift feine leichte, und wenn wir die intellettuellen Boraussetzungen derselben uns vergegenwärtigen und folchen Anfprüchen die Perfonlichkeiten gegenüberftellen, welche wir etwa tennen als Große ber Borfe - fo werden wir uns vielleicht eines gelinden Ropfschüttelns nicht zu erwehren vermögen. bedeutet es nicht, das unabsehbare Gewirre ber zusammengreis fenden gaben aller ber Thatfachen, Berhaltniffe, Stimmungen ju überbliden, die bier in Frage tommen; welche taum geahnten Folgen mag nicht irgend ein scheinbar geringfügiges Greigniß haben, bas im Laufe ber politischen Borgange ans Licht tritt; wie taufchen fich nicht felbft große Staatsmanner über das Rommende - und das follten die Manner ber Borfe bewältigen, fie follten alle das verfteben und auf biefes Berftandniß ihre Spekulationen grunden! Dber ift es nicht vielmehr das blinde Ungefähr, das fie leitet, beftenfalls ein Inftintt? - Die Antwort hierauf ist schwer: vielleicht ift es hier richtig, "was Giner nicht weiß, wissen Biele" — ber Gigennut verleiht einen Scharfblid, der jedes gunftige Moment herauszuspuren weiß; verbinden fich nun hierin Taufende,

bie wiederiken andere Tausende in entgegengesetztem Interesse gegenüber haben, so mag jeder Umstand, jedes Anzeichen auszgebeutet und mehr ober minder sicher für den Gang der Werthverhältnisse bestimmend werden. Die Aufregungen außerordentlicher Zeiten sind nicht stets an der Tagesordnung; es giebt lange Perioden, in denen eine ruhigere, weniger leisdenschaftliche Erwägung der Zustände möglich ist, wo eingreisende Staatsaktionen ruhen und die sestere Gewohnheit der rein wirthschaftlichen Betrachtungen ohne jene Störungen wirksam ist, um die Kapitalien dort abzuleiten, dort zuzusschühren.

Ein bochft bedeutsames Mittel hat unabhängig von ber Intelligenz ber heutige Papierhandel por früheren Menschenaltern voraus: bas ift ber Telegraph. Diefer bewirkt, bag alles, mas überhaupt gewußt wirb, gleichviel, an welchem Ende ber Belt, auch an jedem andern Punkte zugleich - wenige Stunden nur liegen bazwischen - aufgefaßt und gewürdigt werde. Dieses gemeinsame Biffen verbindet nicht blos Stadt und Stadt, gand und gand, Erdtheil und Erdtheil; es ift aud ein gemeinsames Biffen aller Betheiligten an jedem einzelnen Orte. Die geheimen Boten, die vor Zeiten dem Borfenspelulanten - oft einem recht boch gestellten - eine Runde brachten, beren Alleinbesit ihm auf ein ober mehrere Tage bie anbern in die hand gab, jene Boten kommen nicht mehr; bas Telegramm gelangt an alle, ober boch an fo viele, daß eine Ausbeutung anderer fcmer, immer weniger möglich wird. Ge mogen noch Fälle vorkommen, wo eine Rachricht von einem Eingigen genutt wird, ehe fie ben andern befannt wird, und in Paris speziell follen noch beute scanbalofe Dinge berart paffiren; aber fie find felten geworben im Bergleich ju früheren Zeiten; berselben Rachricht harren viele Ohren und dieselbe Nachricht (800)

tragen viele Drähte nach allen Enden weiter. Bie viele vermochten denn auch sonst die Rosten einer Estasette zu tragen — und heute kostet in ganz Deutschland eine Depesche irgendswohin kanm über einen halben Thaler, in Frankreich, England gar nur wenige Silbergroschen; auch die internationalen Sätze werden allmälig ermäßigt und selbst nach den Bereinigten Staaten hin wird es mit der Zeit mildere Bedingungen geben. —

Es ift der Telegraph ganz besonders, der eine Form des Hanbels befördert hat, die öfter genannt als gekannt wird — nämlich
die Differenzgeschäfte. Man hat ganz richtig bemerkt, wie
sie bei den heutigen Spekulationen der Börsen in den Bordergrund treten; man ist aber zu weit gegangen, wenn man Disserenzgeschäfte und Spekulation identisizirt hat. Wir brauchen
nicht zur Bestimmung des Wesens der Spekulation gesagtes
zu wiederholen; es ist aber wohl angemessen, uns über Natur
und Charakter der Differenzgeschäfte etwas näher zu verständigen.

Es beruht auf den natürlichen Grundlagen des Verkehrs, daß man oft ein Sut kauft, welches im Augenblicke des Kaufes noch nicht zur Stelle ist, sei es nun unterwegs, oder liege es an einem andern Orte und musse von dorther erst bestellt wersden, oder sei es gar erst fertig zu stellen — es mag ebenso-wohl eine unterwegs besindliche Schiffsladung, als eine ansderswo lagernde Menge Waaren, oder ein erst herzurichtendes Fabrikat, zu dem selbst die Rohmaterialien erst zu erwerben sind, gekauft und verkauft werden. Die öffentlichen Lieserungen an Lebensmitteln, Bauholz u. dgl. sind ein Beispiel dafür, das sich täglich wiederholt: ein Unternehmer oder eine Gesellschaft von Unternehmern verpslichtet sich, zu gegebenen Terminen eine Ouantität Getreide u. dgl. zu liesern zu verabredetem Preise, ohne andere Basis ihrer Zusage, als die Erwartung die zu liesern=

ben Baaren zur rechten Zeit zu angemeffenem Preife felber erwerben zu tonnen, um bamit bie Berpflichtung zu erfüllen; es kommt wenig darauf an, ob der Unternehmer bas, mas er zu liefern verspricht, schon besitt in bem Momente, wo er es zusagt — die Hauptsache ift, daß er richtig rechnet und daß die Boraussetzungen seiner Offerte binterber eintreffen. Die Lieferungsvertrage biefer Art werben nothwendig fehr mannichfaltig fein, nach ben Gegenständen und beren Gigenschaften, nach ber Beit der Lieferung, bem Strafgelb ber Berfaumniß u. bgl. m. Denten wir uns nun aber, daß fich in regelmäßiger Wiebertehr auf einem gegebenen Puntte ben Lieferungevertragen ftets biefelbe Baare, unter gleichen Bebingungen der Frist, der Qualität u. f. w. unterbreite, daß nicht mehr die Mannichfaltigkeit ber jeweiligen Umftande einen jebesmal eigenthümlichen Vertrag mit eigenthümlichen Anforderungen im besondern Kalle hervorbringe - daß vielmehr alle Bedingungen ftereotyp werden bis auf die Gine, ben Preis; fo haben wir das sogenannte Beit- o ber Termingeschäft, und wie sich hieran unmittelbar bas Differenzgeschäft knupft, werden wir fogleich feben. Seber, ber einmal in die Lage gekommen, einen Lieferungsvertrag abzuschließen, wird das Unbehagen der vielerlei Bedingungen und die hinterher gar hervortretende Lüdenhaftigkeit berselben erfahren haben; bas Zeitgeschäft beseitigt diese Mühe, indem es fich durch die einmal erworbene Einsicht in die nothwendigen Paragraphen des Bertrages ein feststehendes allgemeingültiges Schema geschaffen, in bem ein für allemal die entsprechenden Bedingungen festgeftellt find. bier ift im Borwege alles erledigt bis auf die ftets wechselnde Biffer des Preises, des Rurses — und auf diese allein richtet fich die Unterhandlung beim Abschluß eines Bertrages. ift klar, daß man nicht jede beliebige Baare in solch ein (302)

Schema bringen tann: es ist nothig, daß ein Quantum bas andere von derfelben Gattung vertritt; das ift zum Beispiel nicht der Fall mit einem Sause ober einem Pferde; ein haus, brei Pferbe mogen einen gang andern Berth haben, als ein anderes haus, als andere brei Pferde. Dagegen treffen jene Boraussehungen zu bei ben Berthpapieren; ein furmartischer Rentenbrief von taufend Thalern ift an Berthe volltommen gleich jedem andern turmartischen Rentenbriefe berfelben Sohe; hundert Thaler in der zu fünf Prozent verzinslichen Anleihe bes preußischen Staats find jeden andern hundert Thalern biefer felben Anleihe gleich. — Aehnlich verhalt es fich mit bem Rorn, dem Mehl, bem Spiritus und einigen andern Produkten. Böllig ibentisch wird freilich niemals ber Berth zweier gleicher Quantitaten Roggen fein, aber es ift wenigstens annahernd möglich, durch gewiffe Bedingungen im Bormege eine leibliche Gleichheit beffelben berbeizuführen.

Diese Eigenschaft der so wichtigen Erzeugnisse der Landswirthschaft jedes europäischen Landes trifft nun zusammen mit ihrer außerordentlich schwankenden Reichlichkeit; ihre Hervorsbringung ist zum großen Theile der Natur unterworsen, und die Erträge der einzelnen Jahre weichen gar sehr von einander ab. Es kommt darauf an, das, was die Jahre einmal hervorgebracht, entsprechend zu vertheilen, damit Milde und Strenge des Himmels ausgeglichen, Bergeudung des Ueberssusses sowohl als Entbehrung und Darben verhütet werde. — Rorn ist das gemeinsame Hauptnahrungsmittel sast aller Bölster europäischer Gesittung; der wachsende Berkehr dieser Völker ermöglicht einen gegenseitigen Austausch in beständig zunehsmendem Maße; die Mißernte des einen Landes mag, wo nicht Ersat, doch Hüssernte des einen Landes mag, wo nicht Ersat, doch Hüsserstellen zu Interessen.

währende Mittheilung von Thatsachen und Erwartungen, Befürchtungen und hoffnungen, untereinander gegeben; bie Telegraphen verrichten hierbei ben täglichen Dienft. in einer Zeitung bie Borfenbepeschen nachlefen, fo finden wit regelmäßig neben den Rursen ber Papiere die Preise des Rorns, Mehls u. f. w., bei biefen meift auch die Windrichtung und das Wetter, angegeben. Beide Arten von Deveschen fuchen ihre Vertretung in den Geschäften der Borfe. oft in einer Stunde mehrmals fich ablosenden Botichaften ber Telegraphen wurde es nun taum genugen, daß zu jedem besondern Abschluffe eine langere Besprechung und Verhandlung über die mancherlei Bedingungen vorgenommen würde, noch weniger find die Geschäfte, welche aus Anlag jedes Telegramms geschloffen werden, auf die gerade bereit liegen ben Papiere oder Baaren zu beschränken: schnell, wie der elektrische Funke springt, brangen die Geschäfte zum Bollzuge. Die Staatspapiere, die zu verkaufen ich mich auf eine Depesche hin entschließe, mogen in London liegen ober mogen verpfandet sein. Das Korn mag von New-Norf unterwegs fein; die Ankunft mag am Ende verzögert werden. Möglich, daß bie Ladung auf See verloren geht und ich keine Baare zum Termin liefern tann, daß ich es vorziehe, ftatt andere fommen zu laffen, ein gleiches Quantum auf den gleichen Termin zu taufen, meinem Raufer biefes zu überweisen und mich mit ihm lediglich über die Differeng der Preise, bessen, zu bem er von mir gekauft, und des andern, zu dem ihm von mir geliefert worden ift, auseinanderzuseten. — Da find wir aber unversehens in ein Differenggeschäft hineingerathen; ich habe nicht bie versprochene Baare geliefert, sondern nur eine Differenz gezahlt ober erhalten.

Bas bedeutet denn überhaupt ein Differenzgeschäft? Das preußische Obertribunal antwortet darauf: "Reine Differenz-

gefchäfte find folde, bei welchen bas Raufgeschäft nur bie Korm, die Gewinnung der Differenz aber das Befen und der einzige 3wed des Geschäfts ift, wobei also auf die Differenz awischen Schluß und Berfalltag spekulirt wirb." Bie, wenn wir hinzufügten, bei allem Sanbel ift bas Raufgeschäft nur die Form, die Gewinnung der Differenz aber das Befen und der einzige 3wed bes Geschäfts; bem Juristen wird bas vielleicht gewagt erscheinen . umsoweniger bem Rationaldtonomen. Sebermann weiß, ein Raufmann ift berjenige, welcher tauft, um gu verlaufen, und ber bas zum Gewerbe macht; er fucht barin feinen Sewinn, er muß alfo niebrig taufen und hoch vertaufen. Rein Raufmann handelt anders; alle feine Berechnungen richten fich darauf, wie er möglichst niedrig seine Baare anzuschaffen, oder wie er fie möglichft boch abzuseten vermöge. Es ift eine segensreiche Thatsache, daß ber Betteifer aller einzelnen in biefem Beftreben bem Gangen zu Gute tommt - wenigftens in der Regel; aber ber wesentliche Inhalt des taufmannischen Thun's bleibt: billig taufen und theuer vertaufen.

Es ist keine Frage, daß hiermit die Schattenseiten dieses Standes zusammenhängen. Freilich will jede andere wirthschaftsliche Thätigkeit einen möglichst hohen Lohn, so gut wie jene; aber es verbindet sich damit regelmäßig eine handgreisliche Leiskung, ein Handwerk, eine Kunst: der Landwirth, der Fabrikant, der Tischler, der Schuster, sie alle bringen etwas hervor, das sie ihr Erzeugniß nennen, sie sprechen sich eine Art von Baterschaft zu — mit Stolz zeigt wohl ein Gutsherr auf die Pserde, die er gezüchtet, ein Goldschmied gar auf einen Schmuck, den er gearbeitet. Anders der Kausmann: je schneller er die Waare "umsehr, umsomehr dient es seinem Zwecke, und wenn er einen Stolz auf ein eignes Erzeugniß gleich jenen andern Geswerdtreibenden hat, so ist es der wohlgefällige Blick auf die

Bahlen seines Hauptbuchs, wenn sie am Jahresschlusse ihm sagen: du haft billig gekauft und hoch verkauft. —

Und fo mag ein gut Stud bes Dbiums, bas auf ben "Differenggeschäften" laftet, bem Sandel überhaupt gutommen; bas wolle man ermagen. Gewiß aber ift es unftatthaft, bie Differenggeschäfte mit der Bette oder dem Spiel zusammenauwerfen, und zwar beghalb unftatthaft, weil Bette und Spiel ber wirthschaftlichen Arbeit fremd gegenüberstehen und unver, mittelt neben bem induftriellen Leben berlaufen, mabrend jedes Geschäft ber Borfe, gleichviel in welcher Form es erscheint, unmittelbar eingreift in ben Bertehr. Das Spiel veranftaltet Bufalle, die bem einen nehmen, mas fie bem andern geben, mabrend die Spekulation umgekehrt die Bufalle, die im wirthschaftlichen Leben ftorend bereinzubrechen pflegen, aufzuheben tendirt, indem fie ihr Gintreten vorher berechnet. Die Bette hat ihr Charakteristisches, mit dem Spiel verglichen, in dem intellektuellen Moment, in bem Biffen ober vielmehr ber Meinung, vielleicht Ueberzeugung von einer nicht veranftalteten, fondern unabhängig fich erzeugenden Thatfache, mag biefe ber Bergangenheit oder der Zukunft angehören. Spiel und Bette aber befinden fich in gemeinsamem Gegensate gur Arbeit, ju welcher begriffsmäßig ein Aufwand von Mube gebort; fie haben beibe nichts zu thun mit der erwerbenden Thätigkeit der Gesellschaft. Wie aber bie Spekulation, insonderheit vermöge der Formen, welche fie im Borfenhandel annimmt, produktiv in die Bolkswirthschaft eingreift und wie das speziell durch die Differenggeschäfte geschieht - bas wollen wir, so furz als möglich, erläutern.

. Es ist kar, daß jedes Gut dort am wünschenswerthesten ift, wo es das stärkste Bedürfniß befriedigt, wo es den hochsten Werth hat. Der Handel, bessen spekulativer Blick diese

Puntte in Zeit und Ort auffucht, weil was ben bochften Berth bat, auch am beften bezahlt wird - führt, von ber Svekulation geleitet, das Gut dabin, wo es bringender begehrt wird, und holt es von bort her, wo es minder geschätzt wird. Diese Thatigleit mag zwischen Proving und Proving, gand und Land vermitteln, oder zwischen Monat und Monat, Sahr und Jahr. Bir haben nun oben gesehen, wie für den Bertehr mit Berthpapieren sowie mit Getreibe und abnlichen Probutten, sich die Form des Zeitgeschäfts eingestellt hat und jener Spetulation dienstbar wird. Bir durfen auch an das vorbin gegebene Beispiel anknupjen, welches ben unmittelbaren Busammenhang bes Differenzgeschäfts mit bem Lieferungsgeschäft in jener Form darzulegen bestimmt war. — Wir fügen hinzu, außerlich erfagbare Differenggeschäfte, berart wie fie jenes Urtheil des Königlichen Ober-Tribunals definirt, giebt es überhaupt nicht: alle Beitgeschäfte werden auf wirkliche Lieferung geschlossen, und nur auf biesem Grunde entsteben die Differenggeschäfte; sei bas nun fvontan, wie in jenem Beispiel, ober von vornherein beabsichtigt: - jedenfalls ift für die juristischen Anforberungen bes erwähnten Urtheils nichts Abaquates an ben thatfaclichen Erscheinungen festzustellen. Es tommt aber barauf and gar nicht an; ware felbft bas "reine Differenggeschäft" in jenem Sinne zu erfaffen, es wurde fich zu vertheibigen wiffen. Dan ftelle fich por, die Absicht, niemals die auf Lieferung getaufte Baare wirklich zu befitzen, sei in einem gegebenen Falle erwiesen - wie fie von dem Richter in der That nicht zu erweisen ist - es taufe einer Papiere ober Korn auf Zeit in ber Abficht, vor dem Lieferungstermin einen entsprechenden Bertauf zu bewirten, der ihm eine Gewinndifferenz gegen ben Rauf abwerfe. - oder umgekehrt es verlaufe einer und erwarte, bas Berkaufte fpater billiger zu taufen und auf diefe Beife eine III. 57. (307)

Differeng zu gewinnen: im erfteren Falle wird à la hausse, wie man es nennt, im zweiten à la baisse fpekulirt; ber Spekulant sei gar nicht bemittelt genug, um zum Termine bie Summe für das ihm zu liefernde zu bezahlen, er habe überhaupt niemals mit ben Papieren ober ben Baaren felbst etwas ju thun: so mag er trop allebem in eben so berechtigter, weil nütlicher, Beise auf die Bewegung ber Preise wirken wie irgend ein anderer Raufmann, der bie Speicher mit Baaren gefüllt ober die Schränke voll Papieren hat. Jeder Rauf und jeder Bertauf übt dieselbe Birtung auf den Gang ber Preise aus, gleichviel, ob ber Raufer, ber Bertaufer ein Differenggeschaft machen will ober nicht. Wie bereits erwähnt, im Grunde handelt es fich für jeden Raufmann nur um die Differenz, und erft wenn nachgewiesen ware, bag bie eigentlich ober im engeren Sinne auf Differengen Spekulirenben ichlechter fpekuliren als die andern, die man ihnen oft als mahre Raufleute entgegenhält: bann, aber nur bann, burfte man fie von bem Unipruch auf Produktivitat eber ausschließen als jene. hat nun keiner bas nachgewiesen und es bleibt vorläufig unentschieben, wer nutlicher ift. Die Entscheidung mare freilich gunachft nur fur bestimmte Umftanbe, für eine bestimmte Borfe zu liefern; und an fich ware es ba gar nicht unmöglich, baß unter gegebenen Verhältnissen die kapitallose Intelligenz der Differeng-Spekulanten weitaus die spekulativen Leiftungen ber anbern überträfe. Rorn heranbringen und Korn auffpeichern, bas tann jeder Schiffer, jeder Sadtrager, wenn es einmal bezahlt ist: aber ihm ben rechten Berth bestimmen, die kommenden Preise herrannahen sehen und die Dinge danach einrichten: bas ift die Frucht einer eigenthumlichen Ginficht und Direction. -

Bir möchten nun nicht behaupten, daß jene Möglichkeit gerade irgendwo verwirklicht ift; aber wir besitzen einige in dieser (308)

Richtung bochft beachtenswerthe Ergebniffe, die hier wohl hervorgehoben werden durfen, obicon fich einige ftatiftische Biffern dabei nicht vermeiben laffen. — An dem Getreidehandel ber Berliner Borfe betheiligen fich gegenwärtig etwa zweihundert verschiedene Firmen, von benen achtzig notorisch nichts mit dem Rorn felber zu thun haben und es nur auf bem Papier feben: die andern hundert und zwanzig beschäftigen sich zwar gelegentlich mit heranbringung, Rauf, Bertauf ober Fortschaffung ber Baare, ihr hauptgeschäft aber find Differenggeschäfte in Rorn. theils für ihre eigene Rechnung theils für auswärtige Auftraggeber; unter ben gangen hundert und zwanzig giebt es nur wenige Ausnahmen folder, die lediglich mit der Baare zu thun haben und gar feine Differenggeschäfte machen. Diefer Stellung ber perfonlichen Berhaltniffe entspricht die Thatsache, baß nach ungefährer Schätzung etwa jur Sohe von zwei Millionen Bispeln Roggen in jedem Jahre Differenggeschäfte geschloffen und abgewidelt werden, mabrend taum bunderttaufend Bispel im Durchschnitt jahrlich nach Berlin kommen; bas Berhaltniß der Differenggeschäfte zu bem Quantum ber effektiven Baare ift etwa wie Zwanzig zu Gins; und jene Schätzung ift eine fehr mäßige und ruht auf guten Grundlagen. portion war aber nicht immer eine so hohe; fie ist bas erst im Laufe bes letten Jahrzehnts geworden: Die Entwidelung ber Differenggeschäfte in Rorn ift in Berlin überhaupt taum viel älter als zwanzig Sahre. Ift es nun aber nicht ein frappirenbes, den sonstigen Anfichten ftrads zuwiderlaufendes Ergebniß, daß eben mahrend bieses letten Jahrzehnts, in dem die Differenggeschäfte bier einen vielfach so anftogigen Aufschwung genommen, die Preisschwankungen des Getreides geringer geworden find, mit andern Worten, daß die Spekulation produktiver geworden ift? Gine ftatiftische Untersuchung hat ergeben, baß

ber Unterschied zwischen den Spekulationspreisen, die ein Salbjahr vorher bezahlt sind, und den wirklich hinterher zum Termin eingetretenen, in den Jahren 1859 bis 1867 wenig über
zehn Procent des letzteren Preises betragen hat, während er in
den vorangehenden Jahren von 1850 bis 1858 über vierzehn
Procent betrug. Mit andern Worten: in letzterem Zeitraum hat
man sich, wenn man im Frühjahr für den im Herbst zu liesernden Roggen sunfzig Thaler bezahlte, durchschnittlich um sieben
Thaler geirrt, der Preis im Herbst wurde 43 oder 57 Thaler;
in jenem Zeitraum dagegen entsprechend nur um fünf Thaler,
der Preis wurde 45 oder 55 Thaler. — Mit diesen Zahlen
ist vielleicht manch Räsonnement über die Wirkung der Disserenzgeschäfte erledigt.

Sind wir nun aber icon am Ende und burfen wir, in ötonomische Sarmonien gewiegt, unsere Fragen verabschieden und behaupten, mas jemals miber Borfe und Spekulation gefagt ift, sei eitel Thorheit und Berblendung? Es muß doch wohl etwas dahinter fein, wenn eine Meinung im Leben und in der Lehre mit solcher Entschiedenheit auftritt, wie es in biesem Falle seit Jahrhunderten unerschütterlich bis zur heutigen Stunde geschieht; wenn nicht blos das Gefühl der Menge, das Dafürhalten bes gebildeten Publikums, fondern auch das Urtheil der Gelehrten, in deren Gebiet diese Betrachtungen gehören, mogen fie sonft völlig freier Bewegung im wirthschaftlichen Leben zugethan sein, wider die Spekulation ber Borfe fich laut erklart und in Uebereinstimmung mit der Regierung Berbote ober Strafen will, die jenes Befen zu unterdrucken bestimmt find. Ja, sollte hier nicht selbst die laute Polemit der Socialiften einen wunden Punkt treffen, ber ein wirkliches Symptom Tranthafter Buftanbe in ber Berfassung unserer Gesellichaft ift? (310)

Ein neuerer frangofischer Rational-Detonom macht gum Motto seines Lehrbuchs die Borte Siob's: "l'homme naît pour le travail" und vermandelt damit ben Stoffeufger bes armen Geplagten "ber Mensch wird zum Leiben geboren" in ein großes Schlagwort zur gelegentlichen Berwendung für pathetische Bedürfniffe seiner gandegenoffen. 3hm icheint nicht gegenwärtig zu fein, daß "travail" so wie "Arbeit" in ber Sprache früherer Jahrhunderte die Qual, die Muhe bedeutet. Der Sinn, ben unsere Zeit ihnen beilegt, ift erft auf jenem Grunde erwachsen und diefer Zusammenhang besteht noch ungetrennt fort und foll ferner fortbestehen. Sat eine geftiegene Gefittigung ben Begriff ber Arbeit burch bie Ginfügung eines edleren Moments erweitert, fo zeigen die Erscheinungen ber Gegenwart boch noch weithin, wie die Dube der Arbeit gemieden, jener gluch bes ersten Menschenpaares noch heute als Fluch gilt. Und Diejenigen, auf benen ichwer die Dubfal bes täglichen Broterwerbs laftet, die am Bebftuhl des Elends tauern ihr Leben lang, um burftig ein trauriges Dafein zu friften - wie follten fie anders die Arbeit kennen denn als Qual und Plage? Wie sollte ber Segen der Arbeit bier gefühlt werben, wo fie in unabläffiger Drangfal als Dienerin ber harten Rothwendigkeit vor die Ungludlichen hintritt und bie Stlavenpeitsche schwingt. — Gin ganzes Leben voller Arbeit und dafür ein Lohn, der im beften Falle hinreicht, nicht fterben zu laffen - niemals, um leben au laffen, leben wie es eines Menschengeschöpfes murbig, daß es inne werbe beffen, was es ift und was es foll. -Solchen Thatfachen gegenüber nun eine Belt, in ber bas Ungefähr bes Augenblick alles, die Arbeit nichts zu schaffen scheint; Reichthumer, die spielend erworben scheinen, man weiß nicht mit welchen Mitteln, mit welchem Recht! Da fieht man eine Jammergeftalt an Geift und Rorver, die unfähig ift, theilzunehmen an jeglicher tüchtigen Arbeit der Gesellschaft, sei das nun ein Handwerk oder eine Kunst, der Beruf eines Gewerbes oder eines Amtes — zum Nabob emporgeschossen in wenigen Jahren durch das Glück der Börse! Wer bringt das in Einklang, oder giebt es hier überhaupt einen Ginklang? Dort allein die Qual, hier allein der Gewinn; dort die Arbeit ein Gesängniß für Lebenszeit, hier die Mühe nie gekannt, ihre Fesseln abgeworfen und ein Lohn, wie keine Arbeit ihn gewährt! —

Diese Gegensage find ba und es ift vergeblich fie zu Wir können freilich nicht anders, als die Bebeutung ber Spekulation in der Bollswirthschaft nach ihrem Berthe anzuerkennen und wir haben oben gesehen, mas fie leiftet; aber bas barf uns nicht blind machen gegen jene menschliche Seite der Frage, die mit Recht sich täglich erhebt und feineswegs erledigt ift. Benn jene Reichthumer ber Borfe bas Resultat gescheiter Spekulationen find, so wird man im Allgemeinen fagen muffen: wer bies leiftet, erwirbt mit Recht feinen Lohn; jeber Andere mag es ihm nachthun, ber bie gleichen gabig-Teiten befitt: es ift eine intellectuelle Thatigfeit eigenthumlicher Art, die hoben Lohn bringt, wie manche andere, und fo lauge wir die Belt nicht in Fourier's phalanstère sperren, wird es dabei bleiben, daß die felteneren wirthschaftlichen gabigfeiten und Leiftungen höheren Ertrag bringen als die gemeinen. — Es fragt fich aber, find in ben wirklichen individuellen Fällen die Gewinne regelmäßig bie Folge scharfblidender Spekulation; war die Intelligenz des Gewinnenden immer eine höhere als die des Berlierenden, hat jener nothwendig beffer, weitaussehender berechnet als dieser? Bir antworten barauf: Nein. Es mag einer neun und neunzig Momente richtig erwogen und barauf feine Spekulation begrundet haben; ein einziges, hundertftes, das er nicht erwartet, nicht hat erwarten konnen, führt ben (312)

entgegengesetten Erfolg berbei, und ein Anderer, ber nichts von alledem, weder die neun und neunzig Grunde noch den bundertften, erwogen, mag gewinnen, mas jener verliert. Benn bie au-Beren Verkehrsmittel und die weiterblidende Ginficht mehr und mehr die Anzeichen des Rommenden zum Verftandniß bringen, fo wächst andererseits beständig das Maß dessen was zu überblicken ift; mit der Erweiterung der internationalen Beziehungen mehrt fich die Bahl ber einwirkenden Berhaltniffe für jeden gegebenen Ort. Und so behauptet hartnädig und unüberwindlich der blinde Riefe, der Zufall, sein Reich — hier wird ihm ein Stud genommen, dort wächft ein anderes hingu: nach seiner Laune wirft er bem unwürdigen Gludspilz Schate zu und läßt ben Befferen mit leeren Taschen bingeben. Sier, in der Macht bieses Berrfcers, liegt eine wunde Stelle; mag die Macht auch teine absolute fein, aber ihre Beschränfungen vermögen weitaus zu wenig; es bleibt am Ende nur ein Schein-Conftitutionalismus, ein gebrechlicher Buftand bes öffentlichen Rechts; bie Rammerreben werden im besten Salle angehört, aber selten beachtet.

Und die Fähigkeiten selber, die in beharrlicher Uebung dem Spekulanten dienen, ihm den Blick öffnen — die eigenthümsliche Intelligenz, die ihm unter seinesgleichen den Ruf erwirdt, er spekulire gut, er sei ein tüchtiger Spekulant? Wie steht es damit? Ohne Zweisel mag sich auf diesem Gebiete, wie anderswo, Geist und Wissen Geltung verschaffen; gewiß kommen Fälle vor, wo ein geschickter und erfolgreicher Spekulant auch ein einsichtsvoller, tüchtiger Mensch ist; aber es ist weitaus die Minderzahl. Nicht nur daß in dem Handel der Börse die Schattenseiten alles Handels in den häßlichsten Gestalten hervortreten und damit ein Zerrbild menschlichen Treibens sich darbietet wie sonst nirgends im Verkehr; es scheint oft auch geradezu, als seien hier Fähigkeiten, Fertigkeiten die nütslichsten,

Die fonft in teiner Beise menschlicher Bildung eigenthumlich als tomme auf biesem Felbe eine besondere Qualifitation in Betracht, die mehr mit dem Spurfinn ber Thiere als mit dem menschlichen Intellect gemein bat; eine inftinttive Belauschung bes Kommenden und die Zuspitzung aller Sinne auf biefen Einen Puntt, abnlich wie wohl die hunde ihren Geruch icharfen und weit ficherer riechen als irgend ein Mensch: ber Mensch hat mancherlei Anderes, bem er seinen Geift zuwendet, der hund wird nicht durch erhebliche fonftige Interessen von bem Ginen 3wede abgezogen. — Es ift begreiflich, wie ber beständige Bechsel ber Nachrichten, ber in einem Tage, in wenigen Stunben oft vielfach verschiedene Anregungen giebt, die Leidenschaften unablaffig mach erhalt, bier bie Stimmung fleigert, bort fie herabbrudt; wie die entgegengesetten Interessen und Affette hart aufeinander ftogen, das Zusammentreffen ber Gegensätze um fo ungefeffelter von der Leidenschaft bestimmt wird, je unbedeutender der geiftige und fittliche Sonds der betheiligten Derfonlichkeiten ift. Bas muß bas auch für ein Leben sein, in welchem Tag und Nacht ber eine Gebante, bie eine ungebulbige Angft, bas eine unaufhörliche Erharren ber neuen Rurfe ben gangen Seelenzuftand bedingen - ein fortwährendes Fieber ber Aufregung, ein Dasein gewiß nicht beneibenswerth!

So zeigt sich Börse und Spekulation in den großen Mittelpunkten der Gegenwart, in London, Paris, Wien, Berslin u. a. Orten — nicht blos in außerordentlichen Augenblicken, sondern täglich und unabänderlich, hier etwas ärger, dort leidlicher; hier die ganze Gesellschaft hineinziehend in ihren Areis, wenigstens die ganze "gute Gesellschaft", so in Paris, dort etwas abgelegener und mehr beschränkt auf bestimmte Areise der Geschäftswelt. — Die Hauptstadt von Frankreich hat einen alten traurigen Ruf in jener Richtung, und die Thatsachen des

zweiten Raiserreichs haben ein nicht Geringes dazu beigetragen. Mit der Societät des Crédit Mobilier ist im Jahre 1852 ein Institut ins Leben getreten, das im Grunde keinen andern Inhalt hatte, als die Spekulation auf's heilloseste zu übertreiben, verwerslich im Prinzipe, in der Aussührung aber mit dem schweren Berdacht arger Miswirthschaft und Beruntreuung beladen — nach kaum sünszehn Jahren, trop höchster Protektion, dem Schickal der Fäulniß verfallen, deren Reime es von Ansang in sich trug. — Hier darf, hier kann, hier soll die Staatsgewalt dazwischen treten, und daß nichts von alledem geschehen ist in Paris, ja daß man solch ein Institut besördert hat, das ist ein schlimmer Borwurf für die Regierung dort.

Es fragt fich aber, tann die Gesetzebung gegen ben regelmäßigen Gang der Borse in den alltäglichen Aeußerungen ihres Berkehrs etwas leisten, tann eine andere Gestaltung innerhalb der Borse an den gegenwärtigen Zuständen etwas bessern?

Daß Berbotsgesetze gegen die Differenzgeschäfte erlassen werden, können wir nach dem, was wir uns oben klar gemacht haben, schwerlich verlangen; es liegt auch eine sattsam ausgebehnte Erfahrung vor, daß solche Gesetze den erwarteten Ersolg gar nicht gehabt, ja nur noch geschadet haben. Die preußische Regierung selber hat im Jahre 1860 den Antrag zur Abschassung delber hat im Jahre 1860 den Antrag zur Abschassung der früher erlassenen Berbote den beiden Häusern des Landstages vorgelegt und diese nahmen ihn mit allseitiger Zustimmung an. Die bei jener Borlage entwickelten Motive sind vortresslich dargelegt und fallen theilweise zusammen mit der von uns vorhin gewonnenen Einsicht in die Funktionen der Spekulation und der Börsen vermöge der gedachten Formen. Man hat ähnlich in fast allen Ländern Bersuche auf dem Wege der gesetzlichen Berbote gemacht, aber allenthalben umsonst; die Gesetze besstehen in manchen Staaten — auf dem Vapiere — noch heute;

in den meisten hat man sie aufgehoben. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika erließen im Jahre 1864 strenge Verbote gegen die Differenzgeschäfte mit Gold, sie drohten schwere Geldbußen und Gesängniß an — nach wenigen Monaten waren die Verbote aufgehoben. Und es ist erwiesen, an diesem Punkte ist der Schritt zur Vesserung der Mißstände nicht zu thun, wenn überhaupt ein solcher Schritt zu thun ist. Die Frage ist salsch gestellt, wenn es heißt: "Sollte man nicht die Differenzgeschäfte unterdrücken?" Sie muß lauten: "Welche Einrichtungen sind geeignet, die Schäden zu heben, die im Jusammenhange mit der besondern Art der Börse, der Spekulation und ihrer eigenthümlichen Geschäfte stehen, und die in diesem Gebiete des Handels stärker hervortreten, als in einem andern?" und daran knüpft sich dann die weitere Frage: "Was hat hier der Staat und was hat der Stand selber zu thun?"

Benn bie Sandwerks- und Sandelszunfte in ihrer Zeit einen fittlichen Berth befagen, und wenn die Auflosung berselben nach dieser Seite eine Lude gelassen bat, die noch ihrer Ausfüllung martet: jo tritt biefer Mangel beute am entichiebensten an den Puntten bervor, wo eine besondere Intenfivitat bes Interesses, bes Eigennutes, bie anderen menschlichen Triebe in den hintergrund drangt und ein freies rudfichtelofes Spiel hat, nicht achtend die Pflichten, die daneben fteben. Ohne Zweifel ift nun in ber absoluten freien Ronfurreng ber Borfen jene rudfichtelofe und entfeffelte Bewegung ber Interessen in bem bochsten Dage gegeben, und wenn eine Organisation in unserer Zeit bringend noth thut, so ift hier ein Feld, das ihrer vor allem bedürftig ift. Die Biederbelebung der Kaufmannsgilden liegt hier freilich fern; aber ber Gebante, auf bem Grunde eines gemeinsamen Standes: bewußtseins eine corporative Geschloffenheit berbeizuführen, ift (316)

darum nicht minder bedeutsam für unsere Begenwart. leichter die heutigen Berhaltniffe des Berfehrs und des Rrebits die Einzelnen gleich Atomen bin- und herwerfen, je leichter zumal die Betheiligung an ben Geschäften ber Borfe nach ihrer Natur fur ben erften beften möglich ift: um fo fester follte fich ber Kreis schließen, um fo ftrenger follte bas Auge bes Standes über alle Einzelnen machen. Es fehlt nicht an guten Elementen unter benen, welche bie Borfe besuchen, es mogen auch manche vortreffliche Manner barunter fein: Diefe werden am tiefften das Widerstreben empfinden, sich alltäglich ju mischen unter eine Menge von unberufenen, geiftig und fittlich niedrig ftebenben Menschen, Die bier Geschäfte treiben. Darunter find Biele, die in mannichfaltigen Unternehmungen gescheitert, zulett - wenn fie alles verloren außer ber hoffnung, noch einmal reich zu werden ober doch leichten Gewinn ju machen - an ber Borfe ihr Glud versuchen, bas benn freilich oft genug trugt. Es fteht Niemandem ein hinderniß entgegen, alle beliebigen Geschäfte an ber Borfe zu machen, wenn es ihm ein jährliches Eintrittegeld von wenigen Thalern lohnt - fo ist es wenigstens heute in Berlin. Gollten fich hier nicht bie einwirkenden Bemühungen der Staatsregierung mit den Bunichen ber befferen Manner der Borfentaufmannschaft verbinden und darauf hinzuwirken suchen, daß eine Umbildung ber bestehenden Bustande vorgenommen, eine Corporation mit corporativem Geiste geschaffen werde, die ftreng und gerecht über ihre Mitglieder wacht nach ben Pringipien, bie bem Urtheil aller Gebilbeten und Gefitteten entsprechen? Sie mußte keinen zu dem Ihrigen machen, ber nicht in bieser Thatigkeit, wie sie ja an sich nothwendig und nütlich ift, so gut wie in jeder andern, Achtung und Anerkennung als ein forbernbes Glied ber besonderen und ber gesammten Gemeinschaft verbiente; wer aber, nachdem er einmal der Corporation angehört, sich der ferneren Zugehörigkeit unwürdig erweist, müßte durch das Urtheil der besten und gerechtesten seiner Genossen gerichtet und entsernt werden. Selbstwerständlich müßte mit Strenge darüber gewacht werden, daß außerhalb der Börsencorporation keine Geschäfte der Art getrieben würden.

Liegt hier eine besondere sittliche Anforderung an die Dualistation des Zuzulassenden vor, ist die Gesahr des Börsenhandels für den Menschen und sein ganzes Besen eigenthümlich dringend, so ist es in gleicher Beise berechtigt, die Probe sittlicher Fähigkeit an dem Maßstade des Urtheils der einsichtigen und tüchtigen Standesgenossen zu fordern, wie sür wissenschaftliche oder amtliche Besähigung eine Prüfung verlangt wird. Erst hierdurch, durch eine innere Umgestaltung der seizen Börsen in der angedeuteten Richtung, möchte Ausssicht auf eine Besörderung des sittlichen Einklanges sein, der dis heute noch sehlt, zwischen der Börsenspekulation und der Arbeit der Gesellschaft.

Wir möchten nicht schließen, ohne einen Blid zu wersen auf die Geschichte jener Spekulationen, deren Natur wir betrachtet, namentlich auf den Ursprung des Papierhandels. Staatsanleihen scheinen nicht die ersten Gegenstände desselben gewesen zu sein; vielmehr waren es wohl die Actien der im Jahre 1602 begründeten Hollandisch-Ostindischen Compagnie, welche bereits in dem ersten Jahrzehnt des siedzehnten Jahr-hunderts die lebhaftesten Spekulationen veranlaßten; es traten dazu sehr bald auch die Actien der Westindischen Compagnie. Die Schwankungen ihres Werthes waren nothwendig bedeutend, da die einwirkenden Nachrichten von weither, selten, ost kaum verläßlich, eintrasen, Vermuthungen und Gerüchte ein großes

Feld fanden, und die Reigungen der Zeit ohnehin auf gewagte, weitaussehende, in die Ferne über's Weltmeer schweisende Unsternehmungen sich richteten. Schon damals erscheinen Verbote der Generalstaaten, das erste ist vom Jahre 1610, das zweite vom Jahre 1621, um den Actienhandel auf Zeit zu unterdrücken; das Motiv hiefür ist freilich nur das staatliche Interesse an dem Steigen des Kurses; man hatte bemerkt, daß häusig Verkäuse von Actien stattgesunden, die der Verkäuser gar nicht besessen. Bei strenger Strase werden diese "unwürdigen Mittel" im Interesse des "Staates, des Kredits der Compagnie, sowie der Weitwen und Waisen, die daran betheiligt sind", verboten.

In die unmittelbar barauf folgende Zeit fällt die Spisobe des wunderlichen Tulpenschwindels. Die Tulpen haben por Beiten eine größere Rolle in ber eleganten Belt gespielt, als in unfern Tagen. Sie waren um den Beginn des fiebzehnten Sahrhunderts aus dem Orient zuerst nach Guropa gebracht; die Reuheit, die Seltenheit, die Mannigfaltigfeit der Farben machte fie zu einem Liebling der frangofischen Mode und zu einem hauptgegenftande bes Lurus; man zahlte in Paris hunderte, ja Tausende von Thalern für eine leicht verwelkliche Tulpe, um fie einer Dame zu verehren, die fie bann an den Bufen ftedte. Roch im achtzehnten Sahrhundert gablte man in harlem für eine einzige Tulpenzwiebel mehrere hundert Thaler und landläufig ift dort die Anekdote von dem Matrofen, ber fein Fruhftud mit ein paar taufend Gulben in Geftalt von solchen Zwiebeln murzte, ohne zu ahnen, mas fur Schate er da verschlang.

Die Sohe dieser Tulpen-Liebhaberei fiel in die letten dreißiger Jahre des siebzehnten Jahrhunderts. Es wurde mit einem Male in Holland aller Orten fire Idee, an Tulpen reich zu werden; man zahlte im Binter 1636 ein paar Monate lang

unfinnige Preise, alles auf Lieferung in bem Frühjahr; da waren Leute aus allen Ständen, davongelaufene Handwerker, Landsleute, Tagelöhner, die thaten sich in einer Schenke zusammen und handelten um Tulpen. Es war ein Schwindel, der nicht lange dauern konnte; mit einem Male war er zu Ende.

Diese Erscheinung ift eine gang absonderliche, in solcher Beise nirgend wiederholt. Bei den neueren Actiensvekulationen hat man wohl öfter an jenes Beispiel erinnert; an Berblendung und Unfinnigkeit ift es aber schwerlich von einer berfelben je erreicht worben. Cher ift bamit zu vergleichen bie Projettenwuth ber Beit John Law's. Law fand bekanntlich im zweiten Jahrzehnt des achtgehnten Sahrhunderts in dem Paris der Regentschaft bereiten Boden für extravagante Finang- und Creditplane. Die Reigungen ber Beit waren ihm dermaßen gunftig, daß nicht blos in Frankreich, fondern namentlich auch in England und Holland eine mahre Spetulationswuth entstand. Bis in die höchsten Rreise brang jene Manie und es war nicht ber ftart parfumirte hof bes Regenten allein, auch die vornehmen Kreise Londons waren tief in die Spetulationen verwidelt, welche bas Jahr 1720 be-Die Gegenftande berfelben maren Actien zu allen zeichnen. möglichen Unternehmungen und zu vielen unmöglichen; fie verschwanden bald, aber ber handel mit ben Staatspapieren murbe bamals ein regelmäßiges Beschäft. land legte bereits die Regierung Bilhelms III. ben Grund Glorreich wie die Revolution und segensreich wie Wilbelms Regiment für den Staat sein mochte, die Finanglage murbe eine außerft bebrangte. Gin Schriftsteller ber Beit flagt: "die Regierung erscheint wie ein in Roth gerathener Schuldner, der durch die unmäßige Gier bes Darleihers ausgepreßt wird und ausgesogen jum Tobe. Die Burger geben ihr Gewerbe auf und werden Bucherer; fie gieben ihre Rapi-(320)

talien aus den Unternehmungen und borgen lieber der Regierung das Geld." —

In London entwidelte sich der Staatspapierhandel, das Stocksjobbing, um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts zu bedenklicher Höhe. Berbote waren auch hier, das erste bereits 1734, erschienen, freilich ohne Erfolg. In Frankreich erweiterte sich gleichfalls während des achtzehnten Jahrhunderts der Berkehr mit den Staatseffekten. Ein Staatsrathsbeschluß vom Jahre 1724 galt der Unterdrückung der "Agiotage". Die Resgierung Ludwigs XVI. zeigte sich besonders eifrig, in Erinnerung daran neue Berbote zu erlassen, die um so ohnmächtiger wurden, je höher die Kinanznoth stieg. Beim Herrannahen der äußersten Bedrängniß schleuderte Wirabeau eine seiner glänzendsten Schriften, die Denonciation de l'Agiotage, nach Paris zurückehrend 1787 dem Donner seiner Reden wie einen Blitzstrahl voraus. Es solgten später darauf die Dekrete der Schredenszeit.

In Deutschland ist während bes ganzen vorigen Sahrhunberts kaum eine erhebliche Erscheinung der Börsenspekulation zu bemerken; erst gegen Ende desselben scheint die Berliner Börse sich zu entwickeln, um dann in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts einen lebhafteren Ausschwung zu nehmen.

Der lange Krieg, der die beiden Jahrhunderte scheidet, hinterließ allen betheiligten Staaten eine schwere Schuldenlast, namentlich Frankreich selber. Die Masse der neu contrahirten Kriegsanleihen und Kriegskostenanleihen vermehrte um ein Bedeutendesdas Material des Börsenhandels. Allmälig traten hinzu die neueren Creditpapiere, namentlich die Antheilscheine der Eisenbahnen
und industriellen Unternehmungen. Der ländliche Grundcredit
war schon seit den setzen Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts
durch die Psandbrief-Institute in Deutschland, namentlich in

Preußen, zum Gegenstande des Handels gemacht worden. Der städtische Bodencredit ist noch heute im Wesentlichen der Börse fremd und die neueren Institute, welche diese Vermittelung beabsichtigen, haben nur wenig bisher leisten können. —

Die Rapitalsummen, welche burch bie Creditpapiere unserer Borfen reprafentirt werben, mag man baraus angebeutet nehmen, daß g. B. die Pfandbriefe ber Preußischen Provingen fic allein auf nabezu zweihundert Millionen, die Actien der Preufischen Gisenbahnen, die nicht vom Staate gebaut find, sich auf vielleicht vier- ober funfhundert Millionen Thaler belaufen; bie Preußischen Staatsanleihen betragen mehr als zweihundert Millionen Thaler. Alle diese Papiere find zum weitaus großten Theile im inländischen Befit. Dazu aber treten die mannigfaltigen andern, vornehmlich Antheilscheine der Banten, Obligationen der Eisenbahnen, und in erheblichem Umfange die Menge der ausländischen Staats-, Eisenbahn- und Industriepapiere. So mag die Borse von Berlin das Centrum für eine Kapitalanlage von einigen taufend Millionen Thalern sein. bere Summen werden durch die Borfen von London, Paris, Bien, New-York vertreten. Die Englische Staatsschuld beträgt rund fünftausend Millionen, die Actienunternehmungen find bort weit verbreiteter und ansehnlicher als bei uns.

Willionen möchte uns verwirren oder berauschen. Mit all' seinem Reichthum aber ist unser Jahrhundert noch weit entsernt von dem Ziele, das für alle ein menschenwürdiges Dasein will; und sehen wir um uns, wie viel daran noch fehlt, so müssen mir mit Demuth bekennen: Mit allen Schätzen sind wir erst am Ansange — nicht am Ende. —

## Volkstänze im deutschen Mittelalter.

Rach zwei Bortragen, gehalten im Saale des Berliner handwerter-Bereins

DOR

Bilhelm Angerstein.

Serlin, 1868.

C. G. Lüberit'siche Berlagebuchhandlung. A. Charifius. Das Recht ber Uebersetzung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Der Tanz ist seinem Ursprunge nach ein Ausdruck der menschelichen Empsindung; Fröhlichkeit veranlaßt heitere leichte Bewesumgen, Schmerz und Trauer das Gegentheil. Es wird also die Form des Tanzes bestimmt werden durch die Stimmung. In Folge dessen ist der Tanz des Ginzelnen ein scharf kennzichnendes Merkmal für die Borgänge in seinem geistigen Immern und die Bolkstänze lassen in höherem Grade, als viele von der Kulturgeschichte bei Weitem mehr beachtete Dinge, die Gigenthümlichkeiten eines ganzen Bolkes an's Tageslicht treten.

Doch nicht nur die Verschiedenheiten im Charafter der einzelnen Menschen und der Bölker spiegeln sich in den Tänzen ab, sondern es tritt auch der Unterschied der Zeiten in densselben hervor. In den Perioden großer politischer Bewegungen sind die Tänze voll wallender Leidenschaft, während andere, z. B. die erste Hälste des achtzehnten Jahrhunderts in den Tanzsormen nur lächerlich abgemessene Bürde, ähnlich der "Grandezza" des Spaniers, vermischt mit kindisch liebeinder Tändelei zeigen.

Bei uns ift gegenwärtig ber Tanz fast ausschließlich als ein Ausbruck des Bergnügens, der Freude und der sinnlichen Lust zu betrachten. Bei andern Bölkern und zu andern Zeiten m. sa. finden wir durch seine Bewegungen auch den Schmerz, Die Trubial, die Krommigfeit bargeftellt. Religiofe Tange treffen wir besonders bei unsern deutschen Borfahren an. Che bas Chriftenthum in Deutschland eingeführt worben, gehörte ber Tang jum Rultus von Sachsen, Thuringer, Franken u. f. f.; und nach der Berbreitung der driftlichen Religion wurden noch lange Zeit manche Gebrauche bes Seibenthums, u. a. auch die beibnischen Tanze in der Religionsübung beibehalten. beilige Bonifacius, ber Apostel ber Deutschen, trat vielleicht querft, wenigftens querft mit bem größten Rachdrude, g. B. im Sabre 743 auf bem Concil ju Leptines gegen biefe Sitte auf, aber bennoch und trot dagegen erlaffener Berbote blieb dieselbe Jahrhunderte bestehen. Bornehmlich war es üblich, in ber Chriftnacht auf den Rirchhöfen allerlei nicht gerade zuchtige Tange aufzuführen 1), aus benen vielleicht die wuften und lange fortgesetten, besonders in der Rhein- und Moselgegend, einer epidemischen Rrantheit gleich, verbreiteten St. Beite- und Johannestänge entstanden find. Die Betteren, urfprünglich nur am St. Johannestage getangt - in biefelbe Jahreszeit fielen früher beidnische Feste, — sollten an den Tang der Berodias erinnern, der Johannes dem Täufer den Ropf toftete; indeffen murben fie fpater weiter ausgedehnt und bann Beranlaffung zu trankhafter Uebertreibung. Sie waren endlich eine Bergudung, die Alt und Jung ergriff und ben Körper mit einer wahnfinnigen Buth zu tanzen zwang. Sunderte von Menschen zogen dabei von Ort zu Ort, auf gandstragen und Martten tangend; viele glaubten hiermit ein religios-verdienftliches Bert zu thun, trieben alle doch auf ihren Tanzzügen so große Unfittlichkeiten, daß die gleichzeitigen Schriftfteller einftimmig darüber Rlage erheben.2)

Dieses seltsame Tanzunwesen ift mit Unterbrechungen

mehrere Jahrhunderte hindurch immer wieder, balb hier, bald dort, aufgetreten. Es wird erzählt, daß am 15. Juli 1237 mehr als tausend Kinder tanzend aus Erfurt ausgezogen seien und daß die Eltern derselben erst nach einigen Tagen Runde erhalten hätten, wie jene, immer noch tanzend und fingend, in Arnstadt eingetroffen seien. Zweihundert Jahre später, 1418, wurde Straßburg von der Tanzwuth heimgesucht.

Bie sehr diese trankhafte Erscheinung den Einzelnen erregte, davon könnten eine große Anzahl von Beispielen nach den Chroniken angeführt werden. Eins derselben möge genügen. In Basel wurde ein junges, sehr schönes Mädchen von der Tanzwuth so heftig befallen, daß sie nicht Tänzer genug bestommen konnte. Deshalb stellte der Rath der Stadt, der sich ihres Leidens väterlich annehmen zu müssen glaubte, einige starke Männer, die ex ossicio abwechselnd mit ihr zu tanzen hatten. Die Krankheit währte in diesem Falle etwa einen Monat lang Tag und Racht fast ununterbrochen sort. In der ganzen Zeit aß sie nur sehr wenig und schlief sie selten, wenn sie sich aber zu letzterem niederlegte, so zuckte ihr Körper doch stets wie von Krämpsen bewegt.

Bie viel an solchen Erzählungen Uebertreibung ift, durfte sich schwerlich seststellen lassen. Gigenthumlich ist, daß dieselbe Zeit, die in Deutschland den St. Beitstanz hervorries, in Italien eine ganz ähnliche Krankheit auftreten ließ, die jedoch bis heute noch nicht vollständig wieder verschwunden ist. Man glaubte und glaubt im niederen Bolke zum Theil noch jetzt, daß der Biß einer gistigen, auf der apenninischen Halbinsel nicht seltenen Spinne, der Tarantel, einen Zustand erzeuge, in welchem der Leidende zum Tanzen gezwungen sei. Gerade in der letzten hälfte des vierzehnten Jahrhunderts, als in Deutschland der St. Beitstanz am häusigsten war, beobachtete man, daß nicht

nur die eingeborenen Staliener, sondern auch reisende Fremde aller Rationen maffenhaft von biefem Uebel befallen murben, gegen welches gang allein Dufit Bulfe, wenigstens Linderung schuf. Gine milde, immer rascher werdende Tanzmelodie, die ihrer eigenthumlichen Bestimmung nach sogenannte "Tarantella", war das sonderbare Seilmittel, welches bei den verschiedenen Formen, in denen die Krankheit auftrat, mit allerlei Bariationen angewandt wurde und fich endlich durch den Reiz, ben es auf die horer ausübte, so beliebt machte, daß bem Italiener bald teine Tanzmufit lieber mar und daß gerade diese bis auf den heutigen Tag, natürlich im Laufe der Zeit mannigfach verandert, im Stande geblieben ift, eine mahrhaft electrisirende Wirkung hervorzurufen. Wenn besonders der sonft so trage Reapolitaner ober Sicilianer die Beise einer Tarantella bort, dann giebt es fur ihn feine Beschäftigung, feine Ermudung, keine Rube mehr, die ihn bewegen konnte, seine Tangluft zu unterbruden. 3mei Personen treten einander gegenüber, die Mufit, zuweilen nur Gefang, begleitet von Caftagnetten und Tambourin, beginnt im munteren Sechsachteltact, und anfangs in leichten Bewegungen, bann immer heftiger fich drebend, springend und wirbelnd folgen Tanger und Tangerin, zulett in bachantischer Buth wie berauschte Satyre oder truntene Manaden, den hinreißenden Tonen; bald aber andern fich die fturmischen Ausbruche ber Luft, an ihre Stelle tritt ein gartliches Tandeln, ein lufternes Sichaufsuchen und Bermeiden, ein spielendes Schaufeln und Biegen, welches jedoch wieder ploglich mit wilden Ausbruchen rafender Leidenschaft abwechselt.

Aehnlich der Tarantella mögen einst die St. Beitstänze gewesen sein, wenn ihnen freilich auch die südliche Gluth gefehlt, die jene nur unter Italiens blauem himmel erhalten konnte. Jedenfalls war ber St. Beitstang, wenigstens zum Theil, aus anderen Ursachen entstanden und durch religiöse Gebräuche oder besser Migbrauche mitveranlaßt.

Es ift bereits erwähnt worden, daß der heilige Bonisacius ein Berbot gegen religiöse Tänze erlassen. Der Bischof Burdard von Borms wiederholte dasselbe in seinem Beichtspiegel vom Jahre 1024, aber dennoch gaben an manchen Orten selbst die Priester Beranlassung zu Tänzen, besonders bei den am Borabende des Iohannestages angezündeten Feuern. In Marseille wurde u. a. auch lange Zeit hindurch trop geistlicher Berbote der St. Lazarustag (17. December) dadurch geseiert, daß die Einwohner der Stadt sich verlarvten und Männer und Frauen unter Pfeisen und Saitenspiel Hand in Hand durch die Gassen tanzten, woran die niedere Geistlichseit Theil nahm.

Eine harte Strafe für solche Tänze verordnete das Concil zu Würzburg im Sahre 1298, indem es festsetzte, daß der Uebertreter des Berbots einer dreijährigen Kirchenbuse verfallen sollte. Aber auch diese, sowie ähnliche während des ganzen Mittelalters immer wieder erlassene Bestimmungen waren nicht im Stande, die Sitte auszurotten, über die noch zur Zeit der Resormation Erasmus von Rotterdam istlagte. Daß sich die Kirchentänze sogar die in das siedenzehnte Jahrhundert erhalten haben, bezeugt der Sesuit Menetrier in seinem Werke über die alten und neuen Ballette, welches im Jahre 1682 ersichien; er erzählt darin, er habe noch gesehen, wie in einigen Kirchen die Domherren und die Chorknaben sich bei der Handsaften und tanzten, während sie zugleich Danklieder sangen.

Wie nach einem ehemals viel verbreiteten Volksglauben der Tanz am Johannestage das Haus, in welchem er stattges sunden hatte, ein ganzes Jahr lang gegen das Einschlagen des Blipes schützte, so kam man auch auf die sonderbare Idee, durch

Tanz in Zeiten schwerer Noth das allgemeine Unglud zu mildern. Es mag unter besonderen Umständen gerade hierzu eine unwiderleglich richtige Ueberlegung, daß nämlich der fröhliche Mensch leichter Schicksalsschläge zu ertragen im Stande ist, mitbestimmend gewesen sein, sicher war aber auch ein gut Theil alter Aberglaube Beranlassung.

Gin folder in tieffter Roth entftanbener ober wenigstens au hiftorischer Bedeutung gelangter Tang, ber fich feltfamerweise bis jest erhalten bat, ift ber sogenannte Schafflertang in Munchen. Die Bunft ber Schäffler ober Bottcher zu Danchen ift eine ber alteften Bunfte Deutschlands, bei ihr waren schon in febr früher Zeit gewiffe eigenthumliche Tanze üblich. Als nun im Jahre 1350 die Peft verheerend durch unfer Baterland zog und vorzugsweise auch in jener Stadt viele Opfer forderte, fo daß handel und Banbel barniederlagen und Alles muthlos geworden, ba beschloffen die Schäffler zur Bebung ber allgemeinen Riedergeschlagenheit ihre alten frohlichen Tanze öffentlich aufzuführen. Bahrscheinlich hat sich das Mittel bewährt, benn die Bunft wiederholte baffelbe seitdem alle fieben Jahre und erhielt ein besonderes taiferliches Privilegium bier-Begenwärtig wird ber Schäfflertang in ber Zeit vom beiligen Dreikonigstage bis zum Carnevals - Dinstage und zwar folgendermaßen abgehalten. Die Borbereitungen beginnen 5) bereits im October in ber Schäfflerherberge. Bunachft werben die Tänzer, zwanzig an der Bahl, ausgewählt und die "Umfrager" ernannt, benen bie Pflicht obliegt, fich zu erkundigen, por welchen Saufern getanzt werden darf. Die Tanger, beim Tanze laut bes alten taiferlichen Privileas wie mittelalterliche Ebelfnaben gefleibet, theilen fich in achtzehn "Reifschwinger", einen "Bor-" und einen "Nachtanger". Die Reifichwinger muffen eine befondere Uebung barin haben, nach bem Tacte (330)

der Musik bald schneller, bald langsamer einen Reisen, in welchem drei gefüllte Beingläser stehen, im Kreise umher schwingen zu können, ohne einen Tropsen des Inhalts zu versichütten. Der Tanz selbst, ähnlich einem Contretanz, wird zuserst vor dem königlichen Schlosse, dann vor den Palais der Prinzen, vor den Ministers und Gesandtschafts-Hotels und endlich vor Privathäusern ausgeführt, er endigt jedesmal mit einem Hoch, ausgebracht von einem auf einem Fasse stehenden Schäffler, zu Ehren dessenigen, vor dessen Bohnung das Spiel getrieben wird. Am Carnevals Dinstage, nach dem letzten Tanze wersden die Reisen zerbrochen und unter die Bolksmenge geworfen, die unter allgemeinem Jubel die Stücke zu haschen sucht.

Bu ahnlichen eigenthumlichen Tangspielen gaben im Mittelalter bisweilen auch politische Borgange Beranlaffung. beispielsweise zum "Schonbartlaufen" und "Messerertang" in Nürnberg. Im Jahre 1349 verschworen fich nämlich die Bunfte in dieser damaligen freien Reichsftadt, am britten Pfinaftfeiertage einen Aufstand zu machen und dabei unvermuthet den Rath zu überfallen und zu erschlagen. Der Plan gelangte jedoch nur theilweise zur Ausführung, da ihn noch im letten Augenblicke ein Monch entbeckte und daburch wenigstens den Rathsberrn die Flucht ermöglichte. In Nürnberg festen nun die Aufrührer einen neuen Rath ein, der etwa anderthalb Jahre regierte, während der alte außerhalb in der Berbannung Da trat indessen der Raiser Karl IV. dazwischen, indem er die früheren Buftanbe wieder herftellte und, um fie zu fichern, einen Theil der Widerspänstigen enthaupten lieft. Bon allen Bunften maren mahrend ber gangen Beit nur zwei bem alten Rathe treu geblieben: die Metger ober Fleischhader und die Refferer (Mefferschmiede). Diese erhielten gum Lohne bas Privilegium in der Fastnachtszeit öffentliche Tänze aufführen zu durfen.

Der Mefferertang murbe mit entblößten Schwertern ausgeführt und bestand in einer Reihe fünstlich verschlungener Touren mit Scheingefechten ic., bie Fleischhader bagegen gaben einen eigenthumlichen Rundtang zum Beften, bei bem Alle, die im Ringe tangten, leberne Schlauche, Burften abnlich, in ben Banden trugen und fich gegenseitig baran hielten. Die Stadt- . pfeifer mußten dabei muficiren und wenn das Ganze beendigt war, den Tänzern bei einem Schmause aufspielen, der auf Roften des Raths veranstaltet wurde. Da sich das Volt bei diesem Schauspiel ftets maffenhaft zusammendrängte, so saben fich bie Bunfte genothigt, eine Anzahl ihrer Genoffen als bewaffnete Schutwache aufzustellen, wodurch indessen schlimme Streitigkeiten entstanden, benn bie Bachter gingen mit bem Publikum nicht gerade fauberlich um, fondern schlugen Ordnungeftorer und Zudringliche zu Boden oder verletten fie mitunter lebensgefährlich. Desmegen verordnete ber Rath, daß von jedem ber Gewerke eine bestimmte Anzahl Leute zur Aufrechthaltung ber Rube bestellt werden follten, denen, damit fie leicht kenntlich waren, eine auffallende Rleidung, ein furzer Anebelfpieg und außerdem in die Sand ein gruner Gichenlaubbufchel gegeben wurde, und wer fich gegen diese Festpolizei, wie wir heute fagen wurden, widerfette, verfiel ichwerer Strafe. Die Prachtund Farbenliebe, die das gange Mittelalter beherrschte, erzeugte naturgemäß den Bunich, die Gicherheitswache möglichst ichon zu coftumiren, und da außerdem die Tanzer felbst in Sammet und Seide gekleidet maren, so erwuchsen fehr bald für die Bunfte aus dem Spiel so bedeutende Kosten, daß deren Aufbringung schwer fiel. Unter diesen Umständen wurde es gern gesehen, wenn reiche Burger ober die Gobne aus "ehrbaren (332)

Geschlechtern" (Patrizierfamilien) fich dabei betheiligten, aber bann fich aus eigenen Mitteln ausrufteten. Die Folge bavon war jedoch bald, daß junge vornehme Leute bie gange Sache nach und nach an fich zu bringen suchten, indem fie ben Sandwerkern das Recht formlich abkauften. Go entftand das eigentliche Schönbartlaufen, welches biefen Namen erhielt, weil bie Theilnehmer einen Schonbart, d. h. eine Daste und einen Mastenanzug, trugen. 3m gaufe ber Beit artete bie Gitte gur Unfitte aus, es tamen dabei unzuchtige Scenen und allerlei Unordnungen vor, die mehrere Male ernfte Strafen und Berbote nach fich zogen. Indeffen erhielt fich die Sache, mit einzelnen durch Kriege u. f. f. veranlaßten Unterbrechungen, doch faft zweihundert Jahre lang, bis 1539 bei einem großen, besonders prachtigen Schonbartlaufen (welches Sans Sachs befungen hat) eine bedeutende Ruheftorung ftattfand, wonach ber Rath das Spiel nicht wieder gestattete. Rur die Mefferer durften ihre Tange, aber viel einfacher als früher, noch weiter üben und haben dies bis in das fiebenzehnte Sahrhundert hinein Bie großes Unfeben übrigens das Schönbartlaufen feiner Zeit gehabt und wie groß die Betheiligung dabei gewefen, durfte u. a. daraus hervorgeben, daß formliche Chronifen über daffelbe gefchrieben murben, welche unter bem Ramen "Schonbartbucher", mit jum Theil prachtvollen von alten Buchmalern ausgeführten Bilbern geschmudt, noch heute in großer Bahl in Nürnberg aufbewahrt werden.

Bir haben hier des Tanzes der Messerer Erwähnung gethan, welcher mit bloßen Schwertern geübt wurde. Aehnlich sinden wir dieselbe Basse bei mittelalterlichen Tänzen vielfach wieder benutt; Schwerttänze gehörten ziemlich allgemein zu den Festlichteiten der Ebelleute und mancher Zünfte. Da bei denselben schwierige und daher gefährliche Kunststüde vorkamen, verke nicht selten eigene Fechtschulen. Bu solchen Kunsten gehörte z. B., daß der Fechter im Tanze mit einem breiten Schwerte einem knieenden Knaben eine Müge vom Kopfe schwerte einem knieenden Knaben eine Müge vom Kopfe schlug, daß mehrere, seder auf einer von sogenannten Dusaden oder Tussaken (d. h. kurzen damals üblichen bömischen Säbeln) zusammengesetzten Rose oder ebensolchem Stern stehend, allerlei schwierige Stellungen machten, mit den Schwertern zusammenschlugen u. dergl. m.

Außer den bisher genannten Tänzen waren noch manche andere zu festlichen Belegenheiten und unter ben einzelnen Standen üblich. Go beispielsmeife die Bugel. ober Reiftange, bei benen bie Tanger burch buntbewickelte Reifen fprangen ic.; ferner die gaternentange, die nur Abends ober Rachts getanzt murben und ben theils mit Schwertern, theils mit Reifen ausgerüfteten Theilnehmern ein außerft feltsames Ansehen geben, da jeder von ihnen auf dem Ropfe eine Laterne mit brennendem Licht trug. Bor allen Dingen muß aber als bierher gehörig auch der Fadeltang erwähnt werden, der feit dem Mittelalter fich bis auf den heutigen Sag erhalten hat. Roch jett ift dieser Tang bei Vermablungen fürftlicher Versonen in Gebrauch und er ift in der That nicht ungeeignet, eine derartige Festlichkeit zu erhöhen; ehemals mar er indessen bei allen hoffesten üblich und der Raiser selbst tanzte ihn mit.6) Die Form, in der er bei den Soffesten ber Reuzeit vortommt, ift eigentlich nur ein oftmals wiederholter feierlicher Umzug, in welchem Faceln getragen werden. Aehnlich ift er jedenfalls auch früher gewesen; immer suchte man eine gewisse Burbe damit zu verbinden. Sobald fich die Tänzer versammelt hatten, wurde "aufgeblafen", bann murbe Schweigen geboten und verfundet, daß jest die Fürsten tangen murden.7)

Solche feierliche Tange gerade bei Sochzeiten icheinen übrigens uralt, ja man konnte zu der Annahme geneigt sein, daß während derselben die Trauung vollzogen worden, wenigftens sprechen dafür zwei Thatsachen. In Reapel befindet fich in der kleinen Kirche der Incoronata, zu deren Eingang man von der Strafe (Strada Medina) wie in einen Reller hinabfteigen muß, eine Reihe von acht Dedengemalben, die ber Maler Giotto (geb. 1276, geft. 1336) gemalt hat. biefer Bilder ftellt eine Trauung dar: Im hintergrunde in der Ditte fteht ein fürftliches Daar, ber Brautigam ift im Begriffe, ber Braut ben Ring anzufteden, ein Priefter nabert ihre Sande einander; hinter der Fürstin fteht ein Gefolge von Frauen, binter dem Fürften mehrere Rapellane und andere, hinter diesen einige Posaunisten, die mit gewaltsamer Anstrengung ihre Inftrumente blasen; im Borbergrunde fieht man einen Geiger und einen luftigen Sautboiften, daneben Ritter und Frauen, die mit zierlichen Bewegungen, indem fie fich fehr zart an den Fingerspiten halten, einen Reigentang aufführen. Ginen zweiten Beweis für dieselbe Annahme dürfte eine Stelle geben aus bem romantischen Goos bes Minnefingers Gottfried von Stragburg "Triftan und Ifolbe". hier wird ein Reihentang getanzt, ben Triftan und Jolbe als Brautpaar führen; mahrend des Tanges tritt der Bischof in vollem Ornate ein, es wird ein Rreis gebildet und in deffen Mitte die Trauung vollzogen. —

Der Fackeltanz, wie die zuletzt erwähnten Hochzeitstänze gehörten der Beschreibung nach und der Gelegenheit entsprechend, bei der sie zur Ausübung gelangten, zu den Tänzen mit ruhiger langsamer Bewegung, d. h. zu den sogenannten "Schreitsoder Schleiftänzen", die besonders in der ritterlich-hösischen Tanzkunst häusig waren. Bei allen diesen führten die Herren eine oder auch zwei Damen und machten mit diesen einen Um-

gang im Saale, mahrend gewöhnlich gur Dufit paffende Tanglieber gefungen wurden. Die langfame schleifende Bewegung wurde einmal durch die Feierlichkeit, die man mit foldem Tanze verband, dann burch ben Gefang und endlich gang besonders auch baburch bedingt, daß die Damen lange Schleppfleiber Bezeichnend für das Mittelalter ift übrigens der Schmud Hingender Schellen, den die Tanger sowohl bei ernfteren wie bei frohlichen Gesellschaftstänzen trugen. Erft in der Mitte des funfzehnten Sahrhunderts borte biese Mode auf, Bie nachher allein noch beim Rarren ber beliebt zu fein. Schellenklang für anständig galt, so nahmen ihn vorher gerade bie Fürften und herren zur Erhöhung ihrer Luft zu bulfe, während fie ihn bem Burger und bem Bunftgenoffen nur ausnahmeweise, etwa bei öffentlichen Tanzen, wie beim Schonbartlaufen, beim Schwerttang u. f. f. geftatteten. Ginen eigenthumlichen Eindruck muß bas Geflapper besonders bei den feierlichen Schleiftanzen gemacht haben, mahrend es gewiß febr mohl zu ben luftigen Gesellschaftstänzen, die hauptfächlich "Springtange" maren, pafte.

Einen Uebergang zu den Springtänzen, gewissermaßen eine Ueberleitung von dem Ernste eines Fackeltanzes zur ausgelassenen Fröhlichkeit- bildete schon im Mittelalter der polnische Tanz, der noch heute mit wenigen Aenderungen unter dem Namen "Polonaise" üblich, zu Ansang eines Balles wie eine allmähliche Borbereitung zu der in den raschen Wirbeln der Walzer zc. sich entwickelnden Erregung getanzt wird. Jeder, auch ältere Personen betheiligten sich bei ihm und man suchte durch zierliche Bewegungen sich als seiner eleganter Tänzer zu zeigen, so daß der polnische Tanz zu einem wirklichen Kunstanze wurde.

Ein anderer Lang, der Ernft und Scherz in einer für

unfer heutiges Gefühl unpassenden Beise mischte, war der Tobtentang. 6) Gin Tanger oder eine Tangerin wurde burch bas Loos zur "Tangleiche" bestimmt; wer vom Loos getroffen war, trat in die Mitte bes Saales, alle Uebrigen ordneten sich paarweise und mit Jubel und Jauchzen begann der Tanz unter den Rlangen froblicher Mufit. Ploglich verftummt Alles, die in der Mitte ftebende Person fällt nieder und stellt fich todt, während die Mittanzenden einen schauerlichen Grabgesang an-Bar nun ber Tobte ein Mann, dann traten nach einander sämmtliche Damen an ihn beran und füßten ihn, wobei es feine Aufgabe mar, fich nicht zu bewegen; mar die Tangleiche eine Dame, bann näherten fich ihr bie Manner gum Endlich sobald alle herren ober Damen an die Reibe, b. h. zum Ruffe getommen waren, fiel bie Mufit wieder mit einer froblichen Beise ein, der Tobte erhob fich und die Undern umtanzten ihn in einer großen Ronde. Gewöhnlich wurde dann der ganze Tanz noch einmal wiederholt, wobei man jedoch eine neue Tangleiche und zwar vom anderen Geschlecht wählte.

Birklich fröhliche Gesellschaftstänze waren die folgenden:

Der Zwölfmonatstanz, ausgeführt von zwölf Paaren, die sich im Kreise neben einander aufstellten. Sobald die Rusit erschalte, stampsten Alle mit dem rechten Juße nach dem Tacte start auf, dabei ließ man die Schellen möglichst laut Klingen, klatschte in die Hände und jauchzte fröhlich. So wurde zweismal, einmal nach rechts, einmal nach links eine ganze Ronde getanzt, darauf schwenkten die Paare und bildeten vier Colonnen zu je drei Paaren, die wahrscheinlich die Jahreszeiten darstellen sollten. Bon diesen tanzte eine jede die eben beschriebene Tour sur sich, während die übrigen Tänzer den Tact mitstampsten und klatschten. Waren in dieser Weise alle vier Colonnen an

ber Reihe gewesen, bann lösten sie sich wieder auf und mit einer grande chaîne und einem allgemeinen Jubelgeschrei schloß ber Tanz.

Der Drehtanz, dem Tacte und den Bewegungen nach ähnlich unserem heute beliebten Walzer und vielleicht die ursprüngliche Form des Letzteren. Die Paare drehten sich dabei, wie bei den meisten jetzt üblichen Gesellschaftstänzen, um sich selbst und gleichzeitig um die Mitte des Saales.

Der Taubentanz, bei welchem die Herren den Damen nur die rechte hand reichten und die Paare einander folgten. Das Eigenthümliche daran war, daß die Tänzer nach mehreren Tanzschritten mit den Füßen zusammenschlugen. Bon unseren jetigen Tänzen dürfte diesem der Masurel am meisten gleichen. häusig wurde dieser Tanz auch mit einem vortanzenden Paare ausgeführt; dann tanzte aber immer nur eine kleinere Anzahl von Paaren, welche die von den Bortänzern vorgemachten Touren möglichst getreu nachzuahmen suchten, jedoch durch ihre geringere Geschicksichkeit oft Stoff zum Lachen boten.

Der Zäuner. Die Tänzer stellten sich im Kreise in zwei langen sogenannten bunten Reihen — (die Reihen nannte man damals Zäune) — hinter einauder auf, dann tanzten sie in entgegengesetzter Richtung um die Mitte, wo sich mehrere Paare schwenkend herumbewegten. Die in der Mitte besindlichen wechselten nach einer Beile; waren Alle in der Mitte gewesen, so wurde der Tanz beendigt.

Der Schmoller. Tänzer und Tänzerin reichten fich nicht bie hände, sondern tanzten, sich drehend, neben einander, wobei sie sich zuweilen wie schmollend den Rücken zuwandten. Am Schlusse umfaßten sich die Paare und küsten sich auch wohl, als ob nun die Bersöhnung wieder hergestellt sei.

Endlich ber Capriolentang, ein wilder Springtang 3),

ber jedoch viel Uebung erforberte, besonders wenn er trot der hohen Sprünge, die dabei vorkamen, in den Gränzen des Anstrandes, die in jener Zeit indessen häusig nicht allzu eng geszogen wurden, bleiben sollte. Ungeachtet seiner Schwierigkeit war er ganz besonders, vornehmlich in der guten Gesellschaft unter den Eblen, beliebt; ältere und ernstere Personen betheiligten sich jedoch nicht daran. —

Diefes Berzeichniß von Tanzen tann feineswegs auf Bollftandigfeit Anspruch machen. Die Bahl ber Gesellschaftstange war febr groß, wie es nach ber Menge ber in ben Schriften aus bem Mittelalter vortommenden verschiebenen Namen für diefelben scheint; vielleicht mogen aber auch für einen Tang mehrere Bezeichnungen üblich gewesen sein. So finden wir 3. B. als Tanze ber gandbewohner ten hoppalbei, heierlei, Firleifei 10) genannt, beren Ramen wohl ichon anzeigen. daß bei ihnen Fröhlichkeit vorwaltete. Ueberhaupt herrschte hauptfächlich in ben Springtangen entweder bie unschuldigfte Munterfeit ober ausgelaffenfte guft. Man tangte fie auch baufig unter freiem himmel und fang Lieber bazu 11). letterem Falle hatten fie gewöhnlich verschiedene, zuweilen recht fünstlich zusammengesetzte Touren und hießen dann Reihen oder Reigen 12). -

Betrachten wir die Gesellschaftstänze des Mittelalters im Allgemeinen, so finden wir, daß die älteren Zeiten mehr die erusthafteren ruhigeren und sittsameren Bewegungen der Schrittund Schleiftänze liebten, während die späteren hauptsächlich in der Erregung der Tänzer durch wilde Sprünge und rasche Drehungen das Vergnügen boten. Uns erscheint diese Umwandlung nicht unnatürlich, war doch gerade das fünszehnte Jahrhundert dassenige, welches die Blüthe der Ritterschaft nicht mehr sah und durch sortdauernde Fehden und kleinere III. 58.

und größere Kriege die ebleren Lebendregungen gewaltsam unterdrücken zu wollen schien. Kein Wunder, daß die Männer, deren starke Kerven nur durch starke Eindrücke angenehm berührt werden konnten, die sich im Gewühl der Schlacht am wohlsten befanden und gern dem vollen Humpen reichlich zusprachen, bei denen jede Festlichkeit mit fast allgemeiner Trunkenbeit endete, — daß diese Männer auch im Tanze an einem Taumel, der einer Art von Rausch glich, Lust und Freude sanden! Man darf indessen nicht etwa annehmen, daß die Tänze der früheren, der Minnesinger-Zeit, nach unserem Geschmack sein würden oder daß wir sie für schön oder gar der weiblichen Sittsamkeit entsprechend halten könnten. Da wird z. B. der Reihentanz einer Jungfrau beschrieben:

Si fprant Mer danne eines flafters lank Unt noch bober!" (3)

Solche Sprünge vertragen sich nach unserer Anschauungsweise nicht mit der Beiblichkeit. Aber wir dürfen an jene Zeit auch überhaupt nicht den Maßstab unserer Zustände legen, wenn wir nicht zu einem ganz falschen Urtheil kommen wollen.

Aus dem sechzehnten Jahrhundert besitzen wir eine einsgehende Schilderung der Tanzsreuden, wie dieselben in der "besseren" Gesellschaft damals genossen wurden 14). Sicher weicht das uns darin entrollte Bild von dem für das eigentliche Mittelalter, besonders für das 15. Jahrhundert passenden sehr wenig ab und dürfte daher auch wohl Licht auf die hier von uns betrachteten Zeiten und Dinge wersen. Neben Manchem, was man — wie das Sichumfangen und Küssen von Tänzer und Tänzerin — als einen kindlich natürlichen Ausdruck offener ehrlicher Zuneigung ansehen und somit entschuldigen dars, werden uns in jener Darstellung Scenen vorgeführt, die man heute vielleicht noch in abgelegenen Landgegenden Deutschlands

im niederen Bauernstande antressen kann, wenn nicht auch dort schon das immer mehr sich verbreitende Licht der Bildung und Gestitung andere gesellschaftliche Zustände erzeugt hat. Aber mehr noch: es tritt uns die niedrigste Rohheit und unumwundenste Unflätigkeit entgegen, und das Alles keineswegs bei dem niederen Bürger- und Bauernstande, sondern bei den "Stattlichen vom Abel" und den "Shrsamen und Reichen" unter den Städtern.

Benn man diese Dinge erwägt, dann geht es einem so, wie stets bei der genaueren Betrachtung der mittelalterlichen Lebensverhältnisse: Man sindet, daß die neuere Zeit, obgleich sie nicht den Schimmer von Romantik besitzt, den die vergangenen Jahrhunderte haben, doch vorzuziehen ist, daß man sich nicht in jene Tage zurückwünschen und daß man nur miteleidig lächeln kann über diejenigen, die heute schwärmen für die "gute alte Zeit."

Ich habe eingangs der Tanzepidemie Erwähnung gethan, der St. Beitstänze und der Tarantella. Es liegt dabei wohl nahe, sich umzusehen, ob die neuere Zeit nicht ähnliche Dinge auszuweisen hat. Bei uns Deutschen ist dies wohl eigentlich nicht der Fall, aber es gibt doch auch hier einen Tanz, der, neuerdings importirt, nicht zum Bortheil unseres Nationaldarakters sich einzubürgern scheint.

Spanien besitzt einen Rationaltanz, der auf die Tänzer eine ähnliche Wirkung ausübt, wie die Tarantella auf den Italiener: den Fandango. Dieser berühmte und berüchtigte Lieblingstanz der Spanier und Spanierinnen ist der sonder-barste und nersührerischste Tanz, den es geben kann. Wenn je ein Tanz der Göttin der Liebe geweiht war, so ist es dieser; er ist die Pantomime der Wollust, soweit sie ohne grobe Besleidigung des Anstandes stattsinden kann. "Wan beschuldigt den deutschen Walzer, daß er der Keuschheit gefährlich sei,

weil der Tänzer und die Tänzerin in der größten Nähe Brust an Brust sich berühren und die Arme vertraulich um den Körper des Andern sich schlingen — nun aber, bei dem Fandango derühren sich nicht einmal die Fingerspisen und dennoch bringt er alle Sinne in Aufruhr, gießt electrisches Feuer durch die Adern des Jünglings und des Mädchens, macht das herz des Mannes stärker pochen, und theilt selbst der Kälte des Greises Wärme mit und reißt alle Juschauer in Taumel hin. Der Fandango schildert den Kampf zwischen glühender Liebe und weiblicher Juruckhaltung, zwischen Sehnsucht nach Genuß und Sittsamkeit, wieswohl die Letztere nicht immer die Hauptrolle spielt. Alle Reize der Gestalt und der Stellung werden hier auf's Höchste entwicklt. Man nähert sich mit tausend verführerischen Wendungen, man slieht sich wieder und scheint sich dann wieder einander mit ganzer Gluth hingeben zu wollen.

Der Fandango kann, wie sich schon aus seiner Natur ergibt, auf sehr verschiedene Art getanzt werden, anständig und unanständig. Die Touren der beiden von einander abgesonderten Tänzer sind unabhängiger als bei anderen Tänzen und lassen jenen die Freiheit, die Scenen mehr oder weniger auszumalen, den Roman länger oder kürzer zu spielen. Die öffentslichen Bälle in Spanien werden gewöhnlich mit dem Fandango beschlossen, auch wird er nicht selten auf dem Theater getanzt und sindet dann meistens mehr Anklang, als die ganze übrige Borstellung.

Man kann auf einem Balle gleichzeitig zuweilen mehrere Hundert Personen den Fandango tanzen sehen; er wird aber immer paarweise zetanzt, so daß jedes Paar von dem andern unabhängig ist, und nie werden zwei verschiedene Paare — trop der gleichen Musik — ihn gleich tanzen. Die Zuschauer, die vorher vom Tanzplatze entsernt waren, strömen von allen

Seiten herzu, sobald die Klänge dieses Zaubertanzes sich hören lassen. Das Entzücken theilt sich der ganzen Bersammlung mit und Personen von Alter, Stand und Bürden können sich kaum enthalten, mit zu tanzen" 15).

Rennzeichnend fur die Dacht, die dieser Tang übt, ift folgende Aneldote, die ber "Ritter Bourgoing", ber in ben Jahren 1782 bis 1788 in Spanien reifte, in seiner vortrefflichen Reisebeschreibung ergablt: Die Geiftlichkeit, unwillig, bag ber gottlofe Fandango noch in einem, wegen Reinigkeit des Glaubens fo bekannten gande nicht abgeschafft sei, beschloß, ihn formlich in Bann zu thun. Gin Confiftorium versammelt fich, ber Prozeß bes Fandango wird auf bem Bege Rechtens eingeleitet; schon ift es soweit, daß ihm der Bannfluch zuerkannt werden foll, als einer von den Richtern die vernünftige Bemerkung macht: man muffe teinen Berbrecher ungehört verurtheilen. Der Einwurf wird vom Collegio gebilligt. Ein Tänzerpaar erscheint und entwickelt vor ben versammelten Richtern bie Grazien bes gandango. Die Strenge ber geiftlichen herren balt biefe Beweismittel nicht aus. Ihre finftern Gefichter erbeitern fich, fie fteben von ihren Sigen auf, ihre Kniee und Arme bekommen die Jugendkraft wieder, der Saal bes Confistoriums wird ein Tangfaal, Alles tangt mit und ber Fandango wird losgesprochen.

Diese Anekoote ist neuerdings durch den bekannten Componisten "burlesker Opern" Jaques Offenbach auf die Bühne gebracht, indessen nicht als auf den Fandango bezüglich, sondern unter dem Titel "Der Cancan vor dem Tribunal."

Der Cancan ist eine neuere französische Nachahmung des Fandango, die, der Bolkseigenthumlichkeit entsprechend, das Original keineswegs reiner und sittlicher gemacht hat, sondern eher das Gegentheil. Dabei ist diesem Tanze aber eine Eigen-

thumlichkeit geblieben, nämlich das Sinnenberauschende und zum Mitthun Reizende. Der Cancan wirkt ebenso austedend auf den Zuschauer, wie jener spanische Tanz, und er hat, gleich dem Letteren, daher eine auffallende Aehnlichkeit mit der Tarantella und auch mit den St. Beits- und Johannistänzen bes deutschen Mittelalters.

Der Cancan ift zu uns nach Deutschland gekommen, in den Tangfälen großer Städte und auf Theatern finden wir ihn schon; vielleicht - wir wollen es nicht hoffen - brangt er sich von hier aus auch, wie in Frankreich, in die burgerlichen Gesellschaftstreise im Allgemeinen und verdrängt die letten noch vorhandenen Refte der mittelalterlichen Schleiftange und der froblichen, einft mit Gefang begleiteten Reigen. Ber diesen Tang, besonders in einem der öffentlichen Tangfale gu Paris, tanzen fieht, wer ein Auge hat für die Erregung, in welcher dabei Tanger und Tangerinnen gerathen, für die Raserei, mit ber fie bis zu vollständigster forperlicher Erschöpfung baran Theil nehmen, dem muffen Erscheinungen wie die Tanzwuth im Mittelalter weit weniger befremblich vorkommen, als dies wohl sonft der Fall sein durfte. Freilich auf gandstraßen und Marktplaten tangt man beut nicht mehr, aber im Schimmer ber strahlend beleuchteten Tangfale vernichtet auch jest noch wohl Mancher sein leibliches und geiftiges Bohl.

Es mag ein solcher Ausspruch hart und selbst widerspruchsvoll erscheinen, besonders wenn soeben gesagt ist, daß unsere Zeit in Bezug auf die Tanzvergnügungen gesitteter sei, als die frühere. Es soll dies Wort nicht zurückgenommen werden, aber es durfte hier auch das Tadelnswerthe der Gegenwart nicht übergangen sein.

llebrigens haben fich in Deutschland aus dem Mittelalter

ober doch aus früheren Sahrhunderten bis jest manche Tangmelodien und Tänze, besonders in einzelnen Gegenden, erhalten.

Ein ächt beutscher, allgemein beliebter Tanz ist z. B. der Balzer, dessen bereits unter dem Namen Drehtanz bei den Tänzen des Mittelalters Erwähnung gethan ist. Er muß als der eigentliche Nationaltanz unsres Bolkes betrachtet werden und sindet sich unter verschiedenen Namen und mit geringen Abänderungen seit Jahrhunderten immer wieder. Der Ländler oder Länderer oder Dreher ist eine alte Art des Balzers, die beim Landvolke in Bayern und Desterreich noch heute gesübt werden soll. Der Langaus ist ebenfalls ein Balzer, der sich von dem jest gedräuchlichen besonders dadurch untersseitet, daß man dabei möglichst wenige Umdrehungen machte.

Der Walzer wurde auch in langsamerem Tempo mit Gesang getanzt und hat in dieser Form zur Einbürgerung eines allsbekannten Bolksliedchens Anlaß gegeben, dessen Ursprung gewiß nur Wenigen Mar sein dürfte. Es ist das oft Gesungene: "Ach, Du lieber Augustin." Augustin war ein seiner Zeit viel gespriesener Sackpseiser, der zu manchem Tanze aufgespielt haben mag und endlich in dem zum Volksliede gewordenen Tanzliede komisch verherrlicht wurde. Er lebte noch um das Jahr 1670; diese Zahl ergibt also ungefähr das Alter des Liedes.

Als ein sehr alter Tanz muß auch der "Kehraus" gesnannt werden. Den mittelalterlichen "polnischen Tanz", jetzt Polonaise, habe ich angeführt; er murde, wie gesagt und wie noch heute, am Anfange des ganzen Tanzvergnügens aufsgeführt. Am Schlusse bessellen — besonders bei Hochzeiten und anderen Familienfestlichkeiten — kam dann der Kehraus, der, ebenfalls eine Polonaise, von Alt und Jung getanzt wurde. Jeder nahm dabei irgend ein Wirthschaftsgeräth in die Hand, nur durste kein Besen gegriffen werden, weil man glaubte, dies

bringe Unglück. So, seltsam ausgerüftet, setzte sich ber Zug unter dem Gesange "Un as de Grotvare de Grotmoder nahm" in Bewegung; es ging durch das ganze Haus, durch Zimmer und Flur, Rüche und Reller, durch Thür und Fenster, in den Hos, in die Ställe, in die Scheune, auf den Heuboden und endigte schließlich mit allgemeinem Gelächter, wozu dabei natürlich reichliche Anreizung gegeben wurde. Ob diese Sitte noch heute irgendwo in Deutschland besteht, ist mir nicht bestannt geworden, aber das dabei gesungene Lied habe ich noch vor wenigen Jahren in hinterpommern gehört.

Eines andern, jedenfalls auch sehr alten Tanzes erwähnt Berthold Auerbach in seinen Schwarzwalder Dorfgeschichten. Es ist dies ber in Schwaben übliche "Siebensprung". Die Zeit seiner Entstehung läßt sich nicht geschichtlich feststellen, der ganzen Art nach muß dieselbe jedoch eine sehr frühe gewesen sein, denn erstens wird bei dem Tanze gesungen und zweitens hat er Aehnlichkeit mit verschiedenen mittelalterlichen Reigen. Man singt dazu:

"Mach mir nur den Stebensprung, Mach mir's fein alle fiebe! Mach mir's daß ich tanze kan, Tanze wie ein Edelmann. 's ist einer" u. s. f. 1.0).

Bei den Worten "'s ift einer" kniet der Tanzer nieder und berührt mit Ellenbogen und Stirn den Fußboden, während ihn die Tanzerin umtanzt. Am Schlusse bes nächsten Berses heißt es "'s find zwei" und so geht es fort bis sieben; dann wird rückwärts bis eins gezählt, wobei stets dieselben Bewegungen gemacht werden. —

Gewiß ist die Zahl der aus dem Mittelalter direkt auf unsere Zeit vererbten Tänze nicht gering, besonders beim Landvolke findet man gerade solche wohl fast in allen Theilen Deutschlands, während auf die Städte sehr bedeutend fremdländische Sitte eingewirkt hat, wie dies ja jederzeit und in allen Lebensbeziehungen geschieht. Die Unterschiede zwischen dem ländlichen und dem städtischen Tanz zu versolgen, dürste an sich zwar sehr interessant sein, hier jedoch von dem eigentlichen Thema so weit ableiten, daß darüber hinweggegangen werden muß.

Dagegen geftatte man zum Schluß eine turze allgemeine Bemerkung.

Es ift viel gegen ben Tang geschrieben und gesprochen, besonders von Anhangern einer gewiffen religiösen Richtung, die aus der Belt die Freude verbannen möchte; aber betrachtet man alle diese Angriffe, so findet man, daß fie eigentlich nur bann eine einigermaßen berechtigte Grundlage haben, wenn fie fich gegen die Uebertreibung, gegen den Digbrauch ber Sache Der Tang felbst ift von Niemandem als verwerflich wenden. erflart, es sei benn von Menschen, die an puritanischer Ueberspanntheit gelitten. Und bies konnte gar nicht anders sein, benn ber Tang ift une fo natürlich, daß fich ohne 3weifel fein Ursprung in ben alteften Zeiten bes Menschengeschlechts verliert. Der noch unverfeinerte Sohn ber Ratur, von keinem gurus, bon feiner übertriebenen Geiftesanftrengung geschwächt, bon feiner Sorge gequalt, überläßt fich gern jedem froben Ginbrude; zufrieden und zur Freude geftimmt, heben feine fraftvollen elaftischen Musteln ben Rörper in leichten Bewegungen empor. Bon gleichen Empfindungen geleitet, folgen mehrere bem fußen Triebe ber Gefelligkeit und ber gefellichaftliche Tang ift erfunden, ohne daß Jubal oder Orpheus, oder wen man sonft noch angibt, die Ehre ber erften Erfindung zu haben brauchen.

Bafedow foll gefagt haben, das Menschengeschlecht murbe um ein Betrachtliches gludlicher fein, wenn wenigstens einmal in der Boche in jeder Familie getanzt würde. Diese Aeußerung wird gewiß bei Vielen ein Lächeln hervorrusen, aber jeder wird auch zugestehen, daß der Tanz im höchsten Grade geeignet ist, gesellschaftliches Vergnügen zu befördern, weil auch das schöne Geschlecht mit Anstand daran Theil nehmen kann, was bei sast allen übrigen körperlichen Uebungen nicht möglich ist. Körperbewegung, also auch Tanz, befördert die Fröhlichkeit und fröhliche Menschen sind glücklicher als griesgrämige; daher ist Basedow's Bemerkung nicht so sonderbar, wie sie beim ersten Blick erscheinen möchte.

Unter allen Leibesübungen ift der Tanz auf die bochfte Stufe zu ftellen wegen seines afthetischen Berthes. follte man ihn pflegen und ausbilden, nicht, wie es vielfach geschieht, ohne Geschmad und ohne Berudfichtigung bes boberen 3medes, fonbern mit Bevbachtung ber menschlichen Schwächen und Gigenthumlichkeiten und mit hinblid auf bas Endziel: zur Berschönerung ber Menschen und bes lebens zu dienen. Tangfunft follte man weniger, als dies meift geschieht, Leuten überlaffen, an beren geiftiger Bilbung Manches zu wunschen übrig bleibt. Gerade durch die Pfleger der Tangtunft, durch die Tanger von Fach, ift ber im Bolke felbft entstandene naturwuchfige Tang oftmals beseitigt, an feiner Stelle ein fünftlicherer, aber auch frivolerer Tanz eingeführt und so die Runft jur Entfittlichung gemigbraucht. Ber ben Berth ber Sache erkannt bat, muß solchen Dingen ftets entgegen zu treten suchen und der wird auch gerechtfertigt finden, daß man fich mit der Entwickelungsgeschichte des Tanzes ernsthaft und eingehend beschäftigt.

## Anmerkungen.

') hiervon ergahlt ein alter Schriftfteller - Trithomius in Chronio. Coonob. Horsaug. 47 - folgende Gefchichte (vergl. Flogel, Gefchichte bes Grotedt-Komifchen von Ebeling 243):

Als im Sabre 1012 in ber Rirche bes beiligen Martyrers Magnus in Sachfen ein Priefter Rupertus in der Chriftnacht Die erfte Deffe begonnen, bat ein gewiffer Laie Othertus mit 15 Mannern und 3 Beibern auf dem anliegenden Rirchhofe einen Tang angefangen und weltliche Lieber mit feiner Bande gefungen, wodurch der Meffe lefende Priefter fo geftort wurde, daß er aus aller Faffung tam. Er ließ alfo burch ben Rufter ben Tangenben Stillichweigen und Rube gebieten; ba aber biefe immer forttangten und fangen, wurde er so aufgebracht, daß er auf dem Altar andrief: Gott gebe, baf ibr ein ganges Sabr fo tangen munt! Diefem Buniche ober Aluche folgte die Birfung bald nach; benn fie tangten ein ganges Jahr, Tag und Racht, ohne alles Aufhoren, fie agen, tranten und ichliefen nicht, tein Regen fiel auf fie, weber Ralte noch Barme empfanben fie, und wurden auch nicht made. Fragte fie Jemand, fo gaben fie teine Antwort; ihre Rleiber und Schube blieben gang ohne abgenutt ju werden. Sie traten die Erde fo ein, daß fie bis an die Kniee, ja endlich bis an die hüften barin ftanden. Als der Sobn des Priefters feine Schwefter, die fich unter den Tangenden befand, beim Arm ergriff und fie mit Gewalt ben Tangenden entziehen wollte, rif er ihr ben Arm vom Leibe, fie aber, ale ware ihr nichts widerfahren, zeigte teinen Schmerz, gab teinen Laut von fich, es tam auch tein Tropfen Bluts beraus, vielmehr feste fie den Tang mit den Andern raftlos fort. Rachdem fie nun ein ganges Jahr bas so getrieben, tam endlich ber beilige beribert, Ergbischof von Coln, auf den Rirchhof, fprach bie Tangenden von bem Fluche los und fubrte fie in die Rirche. Die Frauensperfonen ftarben bald, ebenso einige der Manner, die nach ihrem Tode Bunder verrichteten, weil fie lange gebuft batten. Die übrigen aber, welche langer lebten, bebielten geitlebens ein Bittern an ihren Gliebern." — Es ift unschwer gu erkennen, daß diefe Geschichte mahrscheinlich nur erfunden ift, um durch fie bem priefterlichen Fluche und ber Absolution Anseben au geben.

2) Die Limburger Chronik (Ausgabe von C. D. Bogel, Marburg 1828, S. 71) schlibert diese seltsame Erscheinung folgendermaßen: "Auno 1374 zu mitten im Sommer, da erhub sich ein wunderlich Ding auff Erdreich, und sonderlich in Teutschen Landen, auff dem Rhein und auff der Mosel, also dass Leutschen zu tangen und zu rasen, und stunden je zwei gegen ein, und tangeten auff einer Stätte einen halben Tag, und in dem Tant da sielen sie etwan offt nieder, und liessen sich mit Kusen treten auff ihren Leib. Davon nahmen sie sich an, dass sie genesen waren. Und liessen

von einer Stadt ju ber andern, und von einer Rirchen ju ber andern, und huben Geld auff von den Leuten, wo es ihnen mocht gewerden. Und wurd bes Dings also viel, daff man ju Colln in der Stadt mehr dann fünff hunbert Tanber fand. Und fand man, baff es eine Regerei mar, und gefcahe um Golds willen, daff ihr ein Theil Frau und Mann in Untenschheit mochten fommen, und die vollbringen. Und fand man da ju Colln mehr bann hundert Frauen und Dienstmägde, die nicht eheliche Manner hatten. Die wurden alle in ber Tangerei Rinder-tragend, und wann daff fie tangeten, fo bunden und knebelten fie fich hart um den Leib, daß fie desto geringer waren. hierauff fprachen ein Theils Meifter, sonderlich ber anten Arpt, daff ein Theil wurden tangend die von beiffer Ratur maren, und von andern gebrechlichen nathrlichen Sachen. Dann deren war wenig, denen bas geschabe. Die Meister von der heiligen Schrift, die beschworen der Tanber ein Theil, die meynten, daff fie befessen waren von dem bosen Geift. Also nahm es ein betrogen End, und mabrete wohl fechzehn Wochen in biefen ganden ober in der Maff. Auch nahmen die vorgenannten Tanber Mann und Frauen fich an, daff fie fein roth feben möchten. Und war ein eitel Tenfcheren, und ift verbottichaft gewesen an Chriftum nach meinem Bedunten."

3) 3. v. Ronigshoven, die altefte teutsche fo wol allgemeine als infonderheit Elfastiche und Strafburgische Chronita, herausgegeben von Schiltern, Strafburg 1698. S. 1085 fagt:

"Biel hundert fingen zu Strafburg an 3n taupen und springen Frau und Mann, Am offnen Markt, Gaffen und Straßen Tag und Nacht ihrer viel nicht affen. Bis ihn das Wüthen wiedergelag.
St. Bits Tant ward genannt die Plag."

4) Erasmo von Rotterdam verteutschte außlegung vber Paulus Corinth. 1, 14. Bom Gefang. 1521. 4. Aij.:

"Es erschallet also von posaunen, trumeten, krumbhörnern, pfeiffen und orgeln, und darzu singt man auch darein. Do hört man schentliche und unerliche bullieder und gesang, darnach die h. und puben tangen. Also laufft man heufstg in die kirchen, wie auf ein pan oder spielhauß, etwas lustigs und lieplichs zu hören."

\*) Bergl. Leipziger 3Unftrirte Zeitung. XXX. Rr. 763.

\*) Rurner's Turnierbuch sagt in den Turnierartifeln des 30sten Turniers zu heidelberg vom Jahre 1481: "Wenn der Kaiser gedantet, haben ihm erstlich zween Grafen mit Windlichtern vorgedantet, barnach gefolgt andere vier Grafen und auf die wiederumb vier Grafen, mit Windlichtern, auf welche der Raiser gefolget, und nach demselben noch vier Grafen mit Windlichtern. Ein jeder hat psiegen einen Vordant mit der Frawen oder Jungfrawen zu thun, die ihm einen Dank geben." Wie der Fackeltanz in neuerer Zeit angeordnet worden ist, davon erhält man eine Anschaung durch

bas in ber noch jest erfcheinenben Saube- und Spener'ichen Beitung vom Jahre 1818 Rr. 47 enthaltene Programm gur Bermablung bes herzogs Leopold Friedrich von Deffan mit ber Pringeffin Friberite von Preugen, welche am 18. April 1818 ftattfand. Es beißt bort: "Gegen das Ende ber Tafel stellen sich die großen Sofchargen und die functionirenden Serren und Damen wieder hinter die Stuble ihrer herrschaften und treten ihnen vor und nach, sogleich nachdem fie aufgestanden. Der Zug begiebt fich nach bem weißen Saale, welcher zu ben nun folgenden Feierlichkeiten eingerichtet worben. In felbigem befinden fich fcon die Staatsminister und die wirklichen Gebeimen Rathe. Ihnen werden große Bachsfadeln ansgetheilt, ebe fich Se. Majeftat der Konig unter den Thronhimmel begeben. Der die Stelle des Obermaricalls verfebende Sofmaricall nabert fic, ben großen Maricall. fab in der Sand, dem boben Brantpaare und nachdem er Sochbiefelben durch eine Berbeugung aufgefordert, den gadeltang zu eröffnen, beginut der-Boran ber hofmaricall mit bem Stabe. Dann die wirklichen Gebeimen Rathe und die Staatsminister, paarweise, nach bem Datum ihres Patents, fo daß die jungften vorangeben. Sobald das bobe Brautpaar einen Umgang im Saale vollendet, nabert fich Ihro Ronigl. hobett bie Prinzeffin Braut Gr. Majeftat dem Ronige und beginnen einen neuen Umgang mit Allerhochstbenenfelben, und erneuern benfelben fo lange, bis hochstdieselben mit allen bort anwesenden Pringen, welche fich im Buge befinden, nach der von Gr. Majeftat bem Konige fur tiefen Tag bestimmten Ordnung getangt. Sierauf tangen Gr. Durchlaucht in eben ber Art mit allen Pringeffinnen. Rach beendigtem Kadeltange begeben fich Se. Majeftat ber Konig und die Ronigliche Familie in bem vorigen Juge gurud nach ben Bimmern Friedrichs bes Griten. . " - Ueber ben Uriprung ber Sadeltange fagt ber berühmte Rechtslehrer Eftor in feiner "Abhandlung von ben heffifchen Erbhofamtern" Seite 139: "Db die Deutschen fothanen Gebrauch von denen Romern, ober die Romer von benen viel alteren Deutschen entlehnt? durfte dahie zu unterfuchen allgu weitlanftig fallen. Gewiß aber ift es, daß die Romer unter anderen Ramen, fo fie benen hochzeitsfesten beigelegt, folche auch von benen Taedis oder Rubufadeln benennet, welche fie befanntlich denen Sochzeiten portragen ließen. Und hiermit ftimmt die bentiche Gewohnheit überein, daß bei Fürfilichen Bermablungsfeften bem nenvermablten Brautpaar von ben nachften fürftlichen Anverwandten mit brennenden und nach der hoffarbe gemabiten Fadeln, unter bem Schall ber Trompeten und Pauten vor: und nachgetanget worden."

7) Rurner beschreibt bies folgendermaßen: "Und als die Stund tame hatten fich Fürsten und Jungfrawen fast versammelt, darub man üfblies un ruft ein Schweigen, also ward verkundet, daß die Fürsten würden anfahen zu danhen, und man wollt jedem Fürsten einen Bordauh geben, darum solt männiglich züchtig sehn und plat machen, damit man niemant schlagen oder schädigen dürfte."

- \*) Diefer und eine Reihe anderer Tange finden fich beschrieben in Ledebur's Archiv für die Geschichtstunde des Prengtichen Staates. Theil I., S. 278 u. figde.
- \*) Die Capriola ift fein gewöhnlicher Sprung, sondern ein solcher, bei dem mit den Kühen in der Luft zusammengeschlagen wird. Es gibt ganze und halbe Capriolen. Bei den halben battirt man nur einmal, bei den ganzen zwei, drei und mehrere Male. Die Sprünge werden entweder senkrecht gemacht, so daß man auf derselben Stelle niederspringt, wo man aufsprang, oder vorwärts, rüdwärts und seitwärts. Die Seitencapriolen erfordern einen sehr gentben Tänzer; der Körper kommt dabei in eine schräge Lage. (Bieth, Enchsopädie der Leibekübungen. II. S. 421.)
  - 10) Minnefinger III. 215, 253, 283.
  - 11) Ein altes Gedicht (Cod. germ. 577. Fol. 145a.) ergählt:

Die Ritter danzten und sprungen Mit den Frawen, und sungen Bu Danz mannich hübsche liet."

13) Folgendes Reigenlied citirt ohne Angabe der Quelle mit der alten Mufit A. Czerwinsti in feiner leider vieles nur flüchtig andeutenden "Gefichichte der Tangtunft":

Ich spring in diesem Ringe Des pesten so ichs kanu — Bon hübschen Frewlein singe als ich geleret han — Ich raibt burch frembbe Lande da sah ich mancher hande do ich die Frewlein fand." —

- 13) Minnefinger II., 122.
- 14) Wie es im fechzehnten Sahrbundert auf einem Balle oder Tang: fefte anging, bavon gibt une ber gelehrte martgraflich babifche Rath und Dbervogt an Pforgheim, Johann von Danfter in feinem gnerft 1594 gebrudten "gottseligen Traftat vom nngottseligen Tang" in Folgendem genaue Mittheilung: "Die deutsche allgemeine Tangform besteht hierinnen, bag nachdem bei den Pfeiffern und Spiellenten der Tang guvor bestellet ift, ber Tanger auf's Bierlichfte, Soflichfte, Prachtigfte und Soffartigfte berfar trete und ans allen allba gegenwärtigen Jungfranen und Franen eine Tangerin, ju welcher er eine besondere Affestion tragt, jene ermable. Die felbe mit Reverent, als mit Abnehmen bes butes, Ruffen ber banbe, Ruie. beugen, freundlichen Borten und auderen Geremonien bittet, daß fie mit thm einen luftigen, froblichen und ehrlichen Tang balten wolle. Diefe (hoch. ubthige) Bitte folagt die begehrte Franensperson nicht leichtlich ab, unangesehen auch der Tanger, der den Tang von ihr begehrt, bisweilen ein fclimmer Pflugbengel, ober ein anderer unnüher vollgesoffener Efel, und bie Frauensperson eine ftattliche vom Abel, ober eine andre ansebnlich benn (35 P)

reiche Frau ober Jungfrau ift. Es mare benn, daß fie um eines Berftorbenen Willen tranert ober Leid truge. In bem Sall ift fie, und auch eine Dannisperson entschutdigt. Go fern noch bei dem, der den Tang begehret, so viel Berftandes übrig ift, daß er biefe Entschuldigung annehmen will. 3ft aber ber Rerl gar voll und toll, ber ben Tang begebret, fo muß die Frauensperfon eben wol fort. Bill fle nicht tangen, fo mag fie ichleiffen. Bill fie im Cang nicht lachen und frblich fpringen, fo mag fie weinen und fauer aussehen und traurig tangen. Denn er verlägt fie nicht, weil er fie bei ber Sand bat, fonbern er giebt mit ihr immer fort, gum Cange, wie mit einem Bibber gur Ruche. Darüber lachen etliche, die babei fteben und anfeben, etliche aber, benen die Franensperson verwandt ift, feben übel and, und barfen bifweilen mit biefem unzeitigen Tanger Sanbel und Streit anfangen. In aber bie Frauensperfon alfo baran, baß fie aus mabrer Erlenntnig Gottes ben Tang haffet und bem Tanger ben Tang abichlagt, ober aus anderen Urfachen mit ihm zu tangen fich weigert, fo ift bas Gi gertreten. Dann fangt ber Tanger an zu fragen, ober beschickt die Frauensperson burch feine Freunde, was fie fur Urfache babe, ihm ben Tang ju verweigern, ob er nicht redfic, ehrlich ober gut genug bagu fei u. f. w. Buweilen martet ber Canger nicht fo lang, bag er bie Befchidung tann farnehmen, fonbern icamt fich auch nicht, die Jungfrau oder Frau, fobald fie ihm ben Tang geweigert bat, wider alle Billigfeit, Reblichfeit und Recht auf's Daul gu Etliche geben bem Schlager Recht und vertheibigen feine lofe Sade mit bem Spruch: einem ehrlichen und redlichen Manne muß und foll man teinen Tang weigern. Darum ift ber Perfon Recht gefchehen u. f. w. Andere aber balten biefes (wie benn billig ift) für eine folche unbescheibene, tyranniiche That, daß fie werth lei, daß die gange Gesellschaft berfelben fich annehme und fie rache. Daraus dann endlich folch Werk erfolget, das ohne Blutvergießen und ftetigem haffe nicht wol oder taum tann beigelegt und verglichen werben. Wenn aber die Perfon bewilligt hat, den Tang mit bem Tanger gu halten, treten fie beide berfur, geben einander bie Sanbe, und umfangen und fuffen fich nach Gelegenheit bes ganbes, auch wol recht auf ben Daund, und erzeigen fich fonft mit Borten und Geberben die Freundschaft, die fie vor langer oder turzer Zeit gewünscht haben, einander zu erzeigen. Darnach, wenn es jum Tang felbft getommen ift, halten fie erftlich ben Bortang, berfelbe gebet etwan mit giemlicher Gravitat ab. Es tann aber in diesem Bortang bas Gesprach und Unterredung, derer die fich lieb haben, beffer gebrauchet werden, als in dem Nachtang. Dies aber haben fie gemein, bag die Tanger, wenn fie jum Gud bes Gemaches, in welchem fie tangen, gefommen find, wieder umtehren, und fich ju beiden Seiten, gur rechten und gur linken, fo lang wenden und treiben, vorgeben und folgen muffen, bie ber Pfeiffer aufhort ju fpielen, und ihn geluftet, ein Beichen ju geben, daß ber Bortang ausgetanget fei. Darnach ruben fie ein wenig, fteben aber nicht lange ftill. Sind es gute Freunde, fo reben fie mit-

einander von den Dingen, die fie gern boren. Ift aber die Freundschaft nicht fo groß, fo schweigen fle ftill, und warten bis ber Pfeiffer wiederum aufblafet jum Rachtang. In diefem gebet es was unordentlicher gu, als in bem porigen. Denn allbier bes Lauffens, Tummelns, Sandbrudens, beim lichen Anftogens, Springens und baurifden Rufens und anderer ungebubrlichen Dinge, die ich Ehren wegen verschweige, nicht verschonet wird, bis baß der Pfeiffer die Leute, die wohl gern, wenn fie tonnten, einen gangen Tag alfo tollerweife gufammen liefen, burch fein Stillichweigen gefchieben hat. Da hört man dann oft einen schrecklichen Fluch aber den Pfeiffer, daß er? viel 'an balb ben Tang ausgespielet ober auch manchmal ben Tang ju lang gemacht bat. Denn fie ichamen fich aufauboren zu tangen, ebe und bevor der Spieler aufgehört hat zu pfeiffen. Die Strafe wird ihm bis weilen auch augelegt, bag er noch einmal um baffelbe Gelb (wie fie reben) aufblafen muß. Da gilt es bann mit Tangen auf's Ren. Benn aber ber Tang ju Ende gelaufen ift, bringt ber Tanger bie Tangerin wiederum an ibren Ort, ba er fie bergenommen bat, mit voriger Reverent, nimmt Urland und bleibet auch wol auf ihrem Schoof fiben und redet mit ihr, dargn er durch den Tang febr gute und teine beffere Gelegenheit bat finden mogen."

14) Bergleiche Bieth, Encyclopable ber Leibesübungen, Berlin 1794.

Band I., S. 339 n. flgde.

14) Man vergleiche hiermit das in Rote 19 angegebene Reigenlied.

## Die

## Entstehung unserer Bewegungen.

Bon

G. Herm. Meger,

Profeffor in Burid.

Berlin, 1868.

C. G. Lüderig'iche Berlagebuchhandlung. A. Charifius.

| · | Das Recht | der Ueberseyung | in frembe d | Sprachen wird | vorbehalten. |
|---|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------|
|   |           | -               |             |               |              |
|   |           |                 |             |               |              |

Die an das Nervenspftem gebundenen Erscheinungen zerfallen in zwei große Gruppen.

Die eine derselben, die rezeptive Seite des Rervenlebens darstellend, umfaßt diejenigen Erscheinungen an den Sinnesorganen, welche bestimmt sind, die Gindrücke der Außenwelt als Empfindungen zur bewußten Wahrnehmung zu bringen.

Die andere Gruppe, die reaktive Seite des Nervenlebens darstellend, umfaßt die Erscheinungen der Bewegungen, d. h. solcher Gestaltveränderungen unseres Körpers, welche, willkürlich hervorgebracht, im Stande sind, unsere räumlichen Bezieshungen zur Außenwelt zu verändern.

Bermittelnd zwischen beiden, und zugleich ein nothwendiges Ergänzungsglied für beide, ist die an die Thätigkeit des Geshirns gebundene psychische Thätigkeit; denn durch Bersmittelung des Gehirns werden einerseits erst die Eindrücke, welche die Sinnesorgane treffen, zu bewußten Empfindungen, — und von dem Gehirne gehen andererseits die Anregungen zu den Bewegungen aus.

Es sei nun unsere Aufgabe, zu untersuchen, wie unsere Bewegungen zu Stande tommen und wie von Seiten des Gehirns die Anregung zu denselben gegeben wird.

(357)

Die einfachfte physiologische Grundlage jeder Bewegung ift die Mustelzusammenziehung.

Ein Mustel ift eine in fich abgeschlossene Daffe berjenigen weichen, rothlichen und faferigen Subftang, melche im gewöhnlichen Leben als "Fleisch" bezeichnet wird. Bum Begriffe eines Mustels gehört aber nicht diefes allein, sondern es gehört noch wesentlich dazu, daß derselbe mit seinen beiden Endwunkten durch ober ohne Vermittelung einer Sehne, an zwei Anochen geheftet ift, welche beweglich unter einander verbunden find; die Fasern, welche ben Dastel zusammenseten, find babei fo angeordnet, daß fie in gestrectter Richtung von dem einen Endpuntte zu dem andern verlaufen. Die Aunktion eines fo angeordneten Dustels besteht nun barin, daß seine gafern fich attiv verfürzen, zusammenziehen, fonnen. Der gange Dustel wird dadurch fürzer und zugleich dider, durch das Rurzerwerben muffen aber feine beiben Endpunkte einander genähert werden, und ba diefe Endnunkte an zwei Anochen befestigt find, zwischen welchen fich ein Gelent befindet, fo muffen dadurch bie beiben Anochen gegen einander bewegt werben; und diefes giebt fich äuferlich tund durch eine entsprechende Bewegung berjenigen Gliedtheile, beren Grundlage bie betreffenden Knochen find. -Man tann biefe Borgange an bem eigenen Rorper mit Leichtigkeit beobachten. Man lege z. B. die eine Sand auf bie nordere Fläche des anderen Oberarmes und beuge bann ben Unterarm gegen den letteren, dann wird man die Aftion und die Berfürzung eines berjenigen Musteln beutlich fühlen, welche bie Beugung des Unterarms bervorbringen; - legt man ferner die hand auf die vordere Seite des Unterarms und beugt die Finger, so wird man deutlich die Zusammenziehung berjenigen Musteln fühlen, welche, an langen Sehnen ziehend, die Bengung der Finger vermitteln.

Da die Kraftwirkung, welche ein Mustel durch seine Zusammenziehung entfaltet, die Summe der Kraftwirkungen seiner einzelnen Fasern ist, so wird ein Mustel um so kräftiger wirken können, je zahlreicher die ihn zusammensetzenden Fasern sind, und je mehr jede einzelne dieser Kasern ausgebildet ist. Sine solche Eigenschaft eines Mustels giebt sich aber durch besetnendere Dicke und Massenhaftigkeit kund. Daher ist ein Mustel um so kräftiger in seiner Wirkung, je voluminoser er ist. — Charakteristisch ist deshalb auch für einen mustelstarten Körper eine gewisse Fülle der Glieder, in welcher die einzelnen Musteln mehr oder weniger scharf gezeichnet durch die Haut hindurch erkennbar sind.

Die physiologische Anregung für eine Rustelgufammenziehung geht immer von einem Rerven aus, welcher birett von dem Gehirn in den Dustel geht und mit beiden innig verbunden ift. Der Rerv empfängt für den 3wed der Beme gung seine Anregung an dem Gehirnende von dem Gehirn elbst und regt bann seinerseits an seinem Dustelende ben Bastel zur Bufammenziehung an. Je ftarter bie Erregung des Nerven, um fo ftarter ift auch die Busammenziehung des Rusfels und um fo fraftvoller alsbann auch die Bewegung. Ran fieht beshalb auch in leidenschaftlichen Buftanden, in welchen bas gange Rervenfpftem fehr geneigt ift, in ftarte Erregung zu gerathen, manchmal Kraftentfaltungen, welche man vorher berfelben Person niemals zugetraut hatte. Befannt find auch die heftigen Birkungen der Krampfe, d. h. folder Dustelthätigkeiten, welche die Aeußerungen ftarifter franthafter Grregung ber Bewegungenerven find. - Die Rraft einer Bewegung ift demnach nicht allein von der Ausbilbung derjenigen Dusteln abhängig, welche fie auszuführen haben, sondern auch von der Stärke der momentanen Anregung derselben.

Man soll aber nicht glauben, daß eine jede Bewegung, welche wir äußerlich als eine einfache sehen und erkennen, immer nur durch einen einzigen Muskel hervorgebracht wird. Die scheinbar einfachsten Bewegungen sind im Gegentheil oft nur die Folge der Zusammenziehung einer ganzen Gruppe von Muskeln. Die Rückwärtsbeugung der hand z. B. wird durch gleichzeitige Birkung von wenigstens drei Muskeln zu Stande gebracht; — bei der Schließung der hand zu einer Faust wirken an jedem der fünf Finger drei Muskeln, zusammen also fünfzehn Muskeln; — für die Beugung des Unterarmes gegen den Oberarm sind nicht weniger als fünf Muskeln zusammen thätig.

Diesem entgegengesetzt sinden wir aber auch wiederum, daß durch einen einzigen Muskel nach einander oder gleichzeitig eine ganze Anzahl von Bewegungen ausgeführt werben können. Legen wir die Handsläche auf den Tisch, so kann die Wirkung eines einzigen Muskels erst die Hand so herumbrehen, daß sie mit dem Rücken den Tisch berührt, dann den Unterarm gegen den Oberarm beugen und zuletzt den Oberarm noch so heben, daß die Hand seitlich auf den Kopf zu liegen kommt. Beispiele dieser Art ließen sich leicht noch mehrere geben.

Wir sehen bemnach, daß der Begriff der Bewegung eines einzigen Muskels und der Begriff einer nach aus berem Ansehen einfachen Bewegung nicht zusammenfallen, und daß namentlich für scheinbar sehr einsache Bewegungen die gleichzeitige Anregung mehrerer auf das gleiche Gelenk in gleichem Sinne wirkenden Muskeln nothwendig sein kann.

Die Komplikation der inneren körperlichen Vorgänge bei einer äußerlich einfach erscheinenden Bewegung kann übrigens sogar noch weiter gehen. Wir finden nämlich auch noch, daß (360)

sehr häusig an dem Zustandekommen einer einfachen Bewegung mehrere Gelenke betheiligt sind, und daß deshalb auch eine dieser Mehrzahl der Gelenke entsprechende Anzahl von Muskeln daran Theil nehmen muß. Wenn wir z. B. die Hand in der Art ausheben wollen, wie dieses etwa bei Abstimmungen zu geschehen pflegt, so haben wir drei Einzelnbewegungen auszussühren, welche gleichzeitig oder nach einander auftreten können; wir haben nämlich zuerst den gestreckten Arm in dem Schulterzelenke bis zu ungefähr wagerechter Lage zu erheben, dann haben wir die ganze Schulter mit dem ausgestreckten Arme zussamen zu erheben und zuletzt haben wir noch die Wirbelsäule seitwärts zu beugen.

In dergleichen Häufungen von Muskelwirkungen erkennen wir doch trot ihrer Zusammengesetheit als ein durchgehendes vereinfachendes Prinzip den Umstand, daß eine jede einzelne der auftretenden Muskelwirkungen insosern einen direkteren Bezug auf die Bewegung hat, als sie für sich allein schon die in Erscheinung tretende Bewegung ganz oder theilweise hervordringen kann. So kann z. B. ein jeder der fünf beim Beugen des Ellendogengelenks zusammenwirkenden Muskeln für sich allein schon den Ellendogen beugen; — und jede der drei beim Handausshehen zusammenwirkenden Bewegungen hebt für sich allein schon die Hand eine gewisse Strecke weit in die Höhe.

Richt selten finden wir aber auch, daß ein auf ein bestimmtes Ziel gerichtetes Zusammenwirken mehrerer Muskelzthätigkeiten nur dadurch zu Stande kommen kann, daß dieselben zum Theil gegen einander arbeiten und in ihren Birkungen sich gegenseitig ausheben. Wie auffallend auch ein solches Vershältniß erscheinen mag, so ist es doch nicht schwierig zu verkehen. Wir haben ja schon in dem Früheren gesehen, daß ein Ruskel in seiner Thätigkeit mehrere Wirkungen vereinigen

kann; wenn nun eine biefer Birtungen allein in die Erscheinung treten foll, fo tann biefes nur in ber Beife gefchehen, daß die nicht gewünschten Rebenwirkungen burch andere Dastein aufgehoben werben. Bunfchen wir 3. B. von bem früher erwähnten Armmustel, der eine fo zusammengesette Birtung hat, nur diejenige Birkung zu benuten, burch welche es bas Ellenbogengelent beugt, so muffen wir feine brebende Ginwirtung auf die hand, welche zuerft und am Leichteften auftritt, burch gleichzeitige Anftrengung anderer Musteln, welche bie Sand im entgegengesetzten Sinne breben, anfheben ober unwirkfam machen. - In ahnlicher Weife muffen wir auch bei jedem Schritte bie in ber Lendengegend liegenden Streder ber Birbelfaule anftrengen, weil durch bas Rudwartsftellen bes hinteren Beines mit Rothwendigkeit eine ftarte Bormarteneigung bes Rumpfes gegeben ift, welche wir burch Stredung im Ruden forrigiren muffen; ben Beweis hierfur hat Jeder leicht, ber einmal an Rheumatismus der Rudenmuskeln, bem fogenannten herenschuß, gelitten hat, benn bei diesem lebel macht jeder Schritt mit aufrechter Haltung die empfindlichsten Schmerzen in der Lendengegend und der Patient ift dadurch genöthigt, immer vorüber gebückt zu gehen, d. h. auf die Korrektion in der Haltung feines Rumpfes zu verzichten. — Verwandt biermit find auch biejenigen Bewegungen, welche wir ausführen muffen, wenn wir burch irgend eine Bewegung bas Gleichgewicht verlieren konnten; wir muffen bann mit biefer zugleich andere Bewegungen verbinden, welche das geftorte Gleichgewicht wieder herstellen ober eine Störung des Gleichgewichts von vorn herein verhuten; dabin gehören 3. B. die bekannten Aequilibrirunge=Bewegungen mit den Armen, die man bei folden Personen sehen tann, die auf einem freiliegenden Balten geben wollen.

Es ift uns nun auch verständlich, wie es möglich ift, daß scheinbar unbedeutende Thätigkeiten, wie &. B. das Rudern in sitzender Stellung, eine Anstrengung fast sämmtlicher Musteln des Körpers in Anspruch nehmen können.

Wir beachten es vorläufig als eine interessante Thatsache, daß die ganze Fülle solcher für einen anscheinend einfachen Zwed auftretenden Mustelthätigkeiten durch einen einzigen auf die Erreichung der betreffenden Bewegung gerichteten Billensatt in Gang gesetzt werden. Im Späteren werden wir hierfür die Erklärung sinden.

Bir haben bisher größere Gruppen von Mustelthatigteiten in verschiedener Beise gleichzeitig auf einen 3med hinarbeiten seben und haben uns auch bei einigen Beisvielen davon überzeugt, daß die hierbei vereinigten Ginzelnbewegungen auch zerlegt und in der Zeit nach einander ausgeführt wer-Um fo leichter wird es uns auch fein, einen den können. Schritt weiter zu gehen und hier als weitere Form ber Romplikation der Bewegungen noch solche Gruppen von Muskel-· wirkungen anzureihen, bei welchen gleichzeitige Ausführung nicht möglich oder doch schwieriger ift, so daß eine Aufeinanderfolge in der Zeit fich als nothwendig ergibt. Es wird babei vorausgesett, daß folche Gruppen von Thatigfeiten einen einzigen Bielpunkt haben und durch einen einzigen auf diesen Zielpunkt gerichteten Billensatt in Gang gebracht werden. Wenn ich 2. B. einen Apfel vom Tisch nehmen will, so muß ich zu dem Tifche bingeben, mich über den Tifch binüberbeugen, den Urm ausstreden, die Sand um den Apfel schließen und fie mit demfelben aufheben.

Bir find nun allmählich dahin gekommen, zu erkennen, das zwischen der Bewegung eines einzelnen Muskels und komplizirteren Bewegungsgruppen, welche wir als handlungen

zu benennen pflegen, so unmerkliche Uebergänge find, daß wir die Gränze zwischen beiden nicht finden können und daß, sofern ein einziger auf das Endziel gerichteter Willensakt das Anregende ist, für unsere folgende Untersuchung "Bewegung" und "Handlung" als gleichbedeutend anzusehen find.

Durch das Bisherige hat sich also herausgestellt, daß Bewegungen und Bewegungskomplere, die wir Handlungen nennen,
durch die Muskeln ausgeführt werden und daß diese die Anregung zu ihrer Zusammenziehung von den Nerven bekommen;
— an verschiedenen Orten ist auch bereits flüchtig angedeutet, daß
die Nerven ihrerseits durch psychische Thätigkeit von dem Gehirne aus angeregt werden. Welcher Art ist nun aber diese
psychische Thätigkeit? und wie kann dieselbe auf die Nerven
einwirken?

Die Antwort auf diese Fragen scheint sehr einfach und schon in der Schule haben wir erfahren, daß der Bille den Bewegungen Entstehung gebe, und daß ber Sit des Billens im Ropfe, in dem Gehirne fei. Go einfach ift aber die Frage nicht gelöft, und wir muffen fogar bedeutende Zweifel darüber haben, ob der angeführte Sat, soweit berfelbe wenigftens den Billen als unmittelbaren Anreger ber Bewegung hinftellt, überhaupt auch nur ganz im Allgemeinen richtig fei. Gibt es boch im gewöhnlichen Leben Bewegungen genug, welche ohne alle Billensintention ausgeführt werden; gefteben wir ja häufig genug, daß wir bei einer beliebigen Gelegenheit gang unwillfurlich, b. h. ohne unferen Willen, vielleicht fogar gegen benselben, bieses ober jenes gethan ober gesagt haben; - und gibt es nicht viele Fälle, in welchen wir auch bei dem beften Billen gemiffe Bewegungen ober Sandlungen nicht ausführen fonnen, ohne daß außere Sinderniffe dafur vorhanden waren? Bum Beifpiel:

Bir haben zu einer bestimmten Stunde ein Geschäft zu besorgen; die Zeit naht; wir wollen aufbrechen; aber wir sitzen am warmen Ofen in einem bequemen Sessel und draußen ist es kalt, stürmisch, regnerisch; wir haben den besten Willen, aufzustehen, aber es nützt uns nichts; wir überlegen die nachztheiligen Folgen einer Versäumniß des Geschäftes, wir werden unruhig und ängstlich, weil wir einsehen, wir müssen jetzt der Sache nachzehen, aber vergeblich! Wir bleiben sitzen und das Geschäft wird vielleicht versäumt.

Ein Kind ist gut bewandert im Klavierspiel; es soll vor einem im Hause befindlichen Besucher seine Kunst zeigen; es ist stolz darauf, dieses zu dürfen; es wählt ein Stück, auf welches es tüchtig eingeübt ist; es will dasselbe recht gut vortragen; aber — es greist einmal nach dem anderen salsch; kommt aus dem Takt 1c., mit einem Worte: die Produktion mißglückt gänzlich und muß aufgegeben werden.

Boher in diesen Fällen die Unmöglichkeit zu entsprechenden Bewegungen? Wir wollen die Antwort für jetzt schuldig bleiben; wir kommen schon wieder darauf zurud. Für jetzt erkennen wir nur aus diesen Beispielen, deren der aufmerksame Beobachter im täglichen Leben viele sinden kann, daß der Wille für sich allein nicht im Stande ist, Bewegungen hervorzurusen; und wir werden deshalb die Aufgabe haben, zu suchen, welches andere psychische Moment mit Sicherheit denjenigen Erfolg hat, dem wir soeben den Willen haben absprechen müssen.

Fragen wir die tägliche Erfahrung.

Ein lebhafter Erzähler trägt eine Geschichte vor, welche ihn sehr interessirt. Er spricht mit Eiser und begleitet jeden seiner Sähe mit einer dem Inhalt desselben entsprechenden Attion; er schreibt mit dem Messer auf den Tisch oder mit dem Finger in seine linke Hand; er führt einen hieb oder Stich in die Luft; er zieht die Zügel des Pferdes an; er richtet sich gerade auf und blickt zornig umher zc. Bas geht in einem solchen Erzähler vor? Bill er diese Bewegungen machen? Keinesweges! Er will nur erzählen, er will über Handlungen, die er gesehen, oder von denen er gehört hat, nur berichten. Er muß sich aber dafür die Handlungen, über die er berichten will, lebhaft vorstellen, und diese Borstellung genügt, seine Bewegungen zu veranlassen, welche zwar nur andeutungsweise diesenigen sind, von welchen er spricht, aber dennoch deutlich genug hervortreten.

Bir entnehmen diesem Beispiel den Sat, daß lebhafte Borstellung einer Bewegung für sich schon genügt, die Bewegung zu veranlassen, und kehren zu den früheren Beispielen zurud.

She wir aber die durch dieselben gestellte Frage beantworten können, muffen wir uns erst darüber deutlich geworden sein, daß wir eine solche Bewegung nicht können aussühren wollen, von der wir eine bestimmte Anschauung nicht haben, denn, wenn wir etwas thun wollen, so muffen wir doch auch wissen, was wir thun wollen.

Ein Beispiel wird darüber belehren. Wir sehen die Ausübung einer Aunstsertigkeit, etwa einen kunstgerechten Fechterhieb oder einen Tanzschritt; die Nachahmung gelingt uns aber beim besten Willen nicht, bis wir durch mehrmaliges langsames Ausschhren der Bewegung uns eine recht genaue Anschauung von derselben verschafft haben. Wie wichtig eine solche genaue Anschauung dessen, was wir thun wollen, sei, davon überzeugen wir uns täglich bei vielen kleinen Thätigkeiten, und um ein scheinbar recht unbedeutendes Geschäft dieser Art anzusühren, erinnere ich an das Einschlagen eines Nagels. Keiner, der in diesem Geschäfte einige Uebung hat, wird den Hauptschlag gleich als den ersten führen, sondern er wird erst einen leichten Probeschlag führen oder vielleicht nur den Ragestopf mit dem Hammer leicht berühren, um eine genaue Anschauung der in dem besonderen Falle nöthigen Bewegung zu gewinnen, und dann erst wird er mit aller Sicherheit der Willensintention einen kräftigen Schlag führen, welchem, wenn nöthig, sogleich mehrere andere derselben Art solgen.

Gine bestimmte Vorstellung von der auszuführenben Bewegung muß demnach bei einem auf eine Bewegung gerichteten Willensatte stets als nothwendiger Bestandtheil desselben vorhanden sein, und wenn wir vorher erkannt haben, daß die Vorstellung einer Bewegung, wenn sie nur lebhaft genug ist, für sich allein Ursache der Aussührung derselben wird, so werden wir auch den Satz ausselben dürsen, daß in dem Willensatte nur die zu demselben gehörige Vorstellung der gewollten Bewegung das eigentlich Wirksame ist.

Nun sind wir im Stande, die Frage zu beantworten, warum in den früher aufgestellten Beispielen die betreffenden Phätigkeiten nicht zu Stande kommen konnten. An dem Willen sehlte es nicht und auch nicht an der genauen Vorstellung, in dem einen Beispiele von dem Aufstehen aus dem Sessel und in dem anderen Beispiele von dem richtigen Greisen der Klaviertasten; aber diese Vorstellungen konnten nicht lebhaft genug werden, um als Handlungen in die Erscheinung zu treten, weil andere Vorstellungen daneben gehegt wurden und die aussschließliche psychische Konzentration nach der Seite hin, wo sie nothwendig gewesen wäre, hinderten. Der im Sessel am Ofen Sitzende gab sich viel zu sehr den Vorstellungen der Behaglichseit und der Wärme hin, als daß er ausschließlich, und damit intensiv genug, an das Aufstehen hätte denken können;

und in ähnlicher Beise dachte das Kind am Klavier viel zu viel an die anwesenden Personen, an das mögliche Lächerlichwerden durch Mißlingen ic. Mit Recht werden dergleichen psychische Zustände in der gewöhnlichen Ausdrucksweise als "Zerstreutheit" bezeichnet; denn die psychische Intention, statt sich auf eine einzige Borstellung zu konzentriren, zersplittert sich bei denselben auf viele Vorstellungen.

Am Ginfachsten wird die Richtigkeit des ausgesprochenen Sates durch die Erfahrung bewiesen, daß manchmal mitten in ber Aftion bas Borftellungselement aus bem Billen ausgeschieden werden kann und damit alsdann plöglich bie begonnene Bewegung unterbrochen wird. Diefes geschieht g. B. in folden Fällen, wo eine unternommene Bewegung heftigen Schmerz hervorruft, wie bei rheumatischen Leiden. Augenblide, in welchem ber Schmerz auftritt, nimmt bann die Borftellung beffelben die Aufmertfamteit fo febr in Anfpruch, daß die Borftellung der Bewegung sogleich in den hintergrund gedrängt ift, und bamit hort benn auch plotlich bie Bewegung auf; nur in leidenschaftlich heftigen Intentionen auf eine handlung, z. B. in einer zornigen Erregung erweift fich die Vorftellung des Schmerzes als zu schwach zur hemmung und die handlung geschieht trot ber Schmerzen, welche mit ihrer Ausführung verbunden find.

Das Vorhandensein einer entsprechend intensiven Vorstellung von einer Bewegung erweift sich demnach wirklich als der einzige psychische Aussgangspunkt einer Bewegung; die Art und Weise indessen, wie eine solche Vorstellung anregend auf die Bewegungsnerven wirkt, ist nicht vollständig deutlich; doch können wir uns eine hypothetische Ansicht darüber bilden.

Daß die psychische Funktion an die Thätigkeit des Gehirns

gebunden ift, darüber ift tein Zweifel; von dem Gehirne aus muß bemnach die Borftellung auf die Bewegungenerven einwirken. Chensowenig wird ein 3meifel barüber sein konnen, daß es die Substang des Gehirnes, in welcher die Bewegungenerven beginnen, fein muß, welche bierbei vermittelnd auftritt. Wir tonnen uns nun benten, daß die pfpchischen Thatigkeiten ftets begleitet werden von entsprechenden Reigguftanden der Gehirnsubstanz und bag biefe Buftanbe, wenn fie einen gewiffen Startegrad erreichen, nach ben in dem Nervenleben allgemein gultigen Geseben anregend auf die mit der hirnsubstang verbundenen Rerven einwirten. Ich muß barauf verzichten, die Bahrscheinlichkeit ber Richtigkeit diefer Anficht zu begründen, und weise nur darauf bin, daß bei einer solchen Auffaffung die in Rede ftebenben Borgange am Leichteften erklart werden, indem man nur die allgemeinen Gefete des Nervenlebens auf die Verrichtungen ber hirnsubstanz anzuwenden hat.

Es wird nun die Frage aufzuwersen sein: In welcher Beise die Borstellungen und mit ihnen der Reizzustand der Gehirnsubstanz den entsprechenden Stärke grad erreichen können. Unter Anwendung der für die Nervensubstanz gültigen allgemeinen Gesetze werden sich hier nur zwei Arten erkennen lassen, nämlich 1) einmalige starke Erregung und 2) Wiederholung oder Andauer kleiner Erregungen. So wird auch der Sehnerv in einen starken Reizzustand versetzt ebensowohl durch einmalige Einwirkung eines sehr intensiven Lichtes als durch unverändert fortdauernde Helle. Polarreisende klagen mehr über die ermüdende Nachtlosigkeit des polaren Sommers als über die Kälte. Borstellungen werden demnach auch die nöthige Stärke erlangen durch einmaliges heftiges Auftreten und durch fortgesetzte Hegung oder Wiederkehr.

Beides finden wir durch die Erfahrung bestätigt.

Benn in einem öffentlichen Sebäube, in welchem viele Personen versammelt sind, der Schreckensruf ertönt: "das haus stürzt ein" oder "das haus brennt", dann drängt sich allen Anwesenden die Vorstellung: "fliehen", so übermächtig auf, daß alle gegen den Ausgang hinstürmen und in wildem Drange das Freie zu gewinnen suchen. Nicht die Schmerzen der Rippenstöße, nicht die Pein der Athemsosigseit im Gedränge, nicht das Schreien und hülferusen der Riedergetretenen kann diese Vorstellung verdrängen; und erst dann, wenn die Flucht gelungen, läßt der Sturm der psychischen Aktion und mit ihm derzenige der körperlichen Bewegung nach.

Stellen wir daneben die Birtung fortgesetzter kleiner Ginwirtung.

Es wird Semanden etwas verboten und nun beginnt für denselben eine ganze Reihe von Ueberlegungen; "das ist verboten," "warum ist es verboten?" "hat es Semand schon einmal gethan", "wie wäre es, wenn ich es doch thun würde?" "könnte ich es auch wohl thun?", "wie würde ich es ansangen müssen?" rc. Bei diesen Ueberlegungen ist natürlich immer die Vorstellung der verbotenen Handlung gegenwärtig und plöhlich wird die Handlung ausgeführt, so daß der Thäter selbst überrascht ist, denn er hat vielleicht gerade in diesem Augenzblick gedacht; "Nein! ich will es doch lieber nicht thun." — Daher das alte Sprichwort, daß wir uns zum Verbotenen hingezogen sühlen, und daher der alte gute Rath, mit dem Teusel nicht zu unterhandeln.

Bir fühlen in solchen Fällen, wie die Vorstellung mächtiger und mächtiger wird und wie dadurch mit jedem Augenblicke die Gefahr der Ausführung einer Handlung wächst, welche wir nicht ausführen wollen. Diese Wahrnehmung erfüllt uns mit Unbehagen und Aengstlichkeit und als solche haben wir auch (370)

eine vielbesprochene Erscheinung zu beuten, die man nur gar ju febr geneigt ift in einen mpftischen Rimbus zu bullen, ich meine ben Schwindel, soweit berfelbe nicht gang gewöhnliche Furcht ift. Es fei mir vergonnt, bei diefer intereffanten Erscheinung einen Augenblick zu verweilen. Bir fteben auf einem freien Standpunkte über einem Abgrunde und bliden hinab in die Tiefe. Bir find unfahig beren Ausbehnung gu meffen, benn zwischen unferem Standpuntte und bem Boben der Tiefe fehlt unserem Auge jeder Rubepunkt. Um so mehr brangt fich aber die allgemeine Borftellung: "Sinunter" auf, und wie ten Spieler auf ber Regelbahn die hinrollente Rugel nachzieht, daß er ihr unwillturlich nachläuft, fo treibt uns auch diese Borftellung binabzuspringen; - wir fühlen diesen gefährlichen Antrieb und widerstehen ihm; — aber immer auf's Reue wirft die Borftellung: "hinunter" - und hinunter gieht es uns immer mehr mit magischer Bewalt, so bag wir uns gulett felbft nicht mehr bie Rraft gutrauen, bem Buge ferner zu widerfteben. In diesem Augenblide verspuren wir ben Schwindel; benn er ift die angftvolle Bahrnehmung Diefer Unzulänglichkeit unferes Widerftandsvermögens. Er ift baffelbe, wie die Anast, die der Bahnfinnige vor sich selbst und vor seinen eigenen möglichen Sandlungen empfindet.

Fassen wir das bisher Besprochene kurz zusammen, so haben wir erkannt, daß Bewegungen ausgeführt werden durch Zusammenziehungen von Muskeln, daß diese angeregt werden durch den Reizzustand der Bewegungsnerven, und daß diese ihrerseits angeregt werden durch den Reizzustand der Gehirnssubstanz, welcher ein unzertrennlicher Begleiter der Bewegungs-vorstellungen ist und diesen in Stärke und Art entsprechen muß.

Es bleibt uns nun noch übrig zu untersuchen, auf welche Beise bie Bewegungsvorftellungen geweckt werten.
111. 159.

Die einfachfte Art, wie diefes geschehen tann, ift die burch unmittelbare Anschauung, welche wir dadurch gewinnen, daß wir eine Bewegung seben, sei es, daß diefelbe durch einen lebenden oder einen leblosen Gegenftand ausgeführt werbe. In unmittelbaren Anschauungen biefer Art murbe alfo, wenn Die porber entwidelten Sate richtig find, ber einfachfte und bireftefte Beweggrund fur Ausführung von Bewegungen ju erkennen fein, und allerdings bestätigt dieses auch die tagliche Erfahrung. Es gibt eine gange Rlaffe bierber geboriger Bewegungen und man nennt dieselben nach ihrer Entstehung: "Nachahmungsbewegungen." Run feben wir aber Beweaungen der verschiedenften Art beständig um uns herum und boch werden Rachahmungsbewegungen verhältnifmäßig so felten beobachtet. Woher tommt biefes? Die Antwort ift im Früberen icon gegeben; fie lautet: "Beil wir an andere Sachen zu denken haben", d. h. weil wir uns beständig mit verschiebenften Borftellungen beschäftigen, welche es bem empfangenen Eindrude nicht gestatten, die nothige Intensität zu gewinnen. Damit aber biefes lettere ber Fall fein tonne, muß entweder ber Eindruck fo ftart fein, daß er alle vorhandenen Borftellungen sogleich in den hintergrund drängt, aber er muß keine Borstellungen zu verbrangen finden, ober vielleicht gar schon vorhandenen Borftellungen ähnlichen Inhalts fich anschließen tonnen. In letterer Beziehung darf ich wohl nur daran erinnern, wie in einer langweiligen Gesellschaft ein einziger Gahnenber alle Anwesenden anzusteden vermag, und wie es geht, wenn Rinder fich einander ansehen und versuchen wollen, wer zuerft lacht, da platt zuerft eines beraus, dann ein anderes und sobald eines in lautes Lachen ausbricht, fällt der gange Chorus ein. - Um au erkennen, wie ftarte Ginbrude Nachahmungsbewegungen bervorrufen, beobachte man nur einen leidenschaftlichen Pferbeliebhaber; mitten im Gefprache wird er, (372)

wenn ein schäntrabendes Pferd vorbeigeht, die Vordersusbewegungen dessellen mit den Armen nachahmen; — und man beobachte den Kegelspieler, wie er der geworfenen Kugel nachläuft und die Arme in der Richtung ihres Berlaufes ausstreckt. Am Säusigsten aber sinden wir solche Nachahmungsbewegungen bei gedankenlosen Individuen. Es gehen Mehrere zusammen spazieren; sie schlendern gedankenlos neben einander her; der eine fängt an, Blumen mit dem Stocke abzuschlagen und die anderen machen es ihm nach; — die Knaben kommen aus der Schule; einer fängt an, mit lautem Geschrei schnell zu lausen und alle lausen schreiend und lärmend hinter ihm her. — Es ist nicht ohne Interesse, daß unter den Thieren Nachahmungsbewegungen ebenfalls vielsach gefunden werden und daß sie bei diesen sogar die Grundlage für den Unterricht der Jungen durch ihre Aeltern sind. —

In ähnlicher Beise, wie stärker auftretende einmalige Eindrück, können übrigens auch oft wiederholte kleinere Eindrücke wirken; daher sehen wir Kinder so leicht kleine Unarten von einander lernen, — und sehen, wie überhaupt jeder unbewußt aus seiner Umgebung mancherlei annimmt, gewisse Haltungen des Körpers, Art des Ganges, Art der Aussprache 2c. Aus diesem Grunde sernt auch der junge Beamte bald dasselbe Amtsgesicht machen, wie sein Vorgesetzter; und ebenso sinden wir hierin eine Erklärung für die so häusige Aehnlichkeit in der äußeren Erscheinung in den sogenannten Manieren zwischen Eltern und Kindern.

Pathologische Wichtigkeit gewinnen diese Verhältnisse durch die Thatsache, daß auf diese Art Krampstrankheiten ansteckend werden können, wie das konvulstvische Gesichterschneiden und sogar die Epilepsie. Aecht psychologisch heilte der bekannte Boerhave zu Leiden einmal eine solche Epidemie von Rachahmungsepilepsie in einer Mädchenschule, indem er ein Beden mit glühenden Kohlen in das Schulzimmer brachte, Brenneisen hineinlegte und erklärte, daß jedes Rädchen, welches einen Anfall bekomme, sogleich den ganzen Rücken entlang gebrannt werden müsse. So verdrängte er durch eine sehr starte Borstellung anderer Art die Borstellungen, welche Grundlage der Anfälle geworden waren, und die Anfälle blieben aus.

Sehr nabe verwandt mit dem eben Besprochenen find biejenigen Arten der Anregung, in welchen das Borbild oder Beispiel einer Bewegung nicht birett vor Augen geführt wird, sonbern indirett durch Bild, Rebe ober Schrift; in biefen Fallen wird ja auch die betreffende Borftellung, wenn auch auf andere Beije, unmittelbar erzeugt; und tritt dieselbe bann als handlung in die Erscheinung, bann ift diese Sandlung im Befentlichen baffelbe, wie eine Rachahmungsbewegung. Bir tonnen auch dirette Aufforderung zu einer handlung in dieje Rategorie rechnen, infofern ale fie ebenfalls unmittelbar bie betreffende Borftellung erweckt. - Es ift mohl taum nothig biefes noch weiter auszuführen; weiß doch ein Jeber, wie anftedend das Beispiel wirft von den harmloseren Erscheinungen im täglichen Verkehr und den Moden bis zu folden schauerlichen, uns faft unbegreiflichen Erscheinungen, wie fie uns entgegentreten in den Geißlerzügen, der Tanzwuth und den Kinderfahrten bes Mittelalters, formlichen epidemischen Geiftestrant-Auch aus dem Alcerthume wird uns von einer abnlichen Spidemie berichtet, die in einer Stadt des alten Griechenlands wuthete, - es war, man follte es taum glauben, eine Selbstmorcepidemie unter den jungen Dabden, von welchen eines nach dem anderen, dem Nachahmungsbrange folgend, sich den Fluthen des Meeres übergab. Rur bochft energische Dagregeln ber Behörden konnten dem tollen Treiben ein Ende machen.

Das Gebiet der Rachahmungsbewegungen ftellt fich dem-

nach als ein sehr großes heraus, in welchem der verschiedenste Charakter hervortritt von dem nichtssagenden, gedankenlosen Röpfen der Blumen bis zu erschütternden weltgeschichtlichen Erscheinungen.

Richt minder groß ist das andere Gebiet, welches diejenigen Bewegungen umfaßt, zu welchen die Vorstellungen durch Sdeenassoziation hervorgerufen werden.

Bas eine Ideenaffoziation sei, wird am besten erläutert burch ein bekanntes Gesellschaftsspiel, in welchem ber Reihe nach aufammengefette Borter gebilbet werben muffen, wobei ju jedem folgenden der erfte Theil berfelbe fein muß, wie ju dem vorangehenden der lette Theil. Die Gesellschaft bildet auf diese Beise ausammenhangende Reihen wie: Rheinwein, Beinkeller, Rellerthure, Thurschloß ze ; und in einer folden Reihe enthalten immer zwei neben einander ftebende Worter einen ihnen beiden gemeinschaftlichen Theilbegriff und die ganze Reihe bilbet badurch ein fest geschlossenes Ganze. gibt auch in der Ibeenassoziation ein Theil, der aus einer hauptvorftellung herausgenommen ift, durch Erganzung mit anderen Borftellungen eine neue hauptvorftellung; es reiht fich a. B. an die Witterung bes' heutigen Tages bas Denken an einen anderen Tag mit ahnlichem Better, an einen Spaziergang an jenem Lage, an eine Begegnung auf jenem Spaziergange 2c.; - und jenes Gefellschaftsspiel ift thatsachlich nichts Anderes als eine auf viele Personen vertheilte Ideenassoziation, und gerade barum febr geeignet, ben Begriff berfelben ju erläutern.

Daß in solchen Gedankenreihen auch Bewegungsvorstellungen mussen mit auftreten können, versteht sich von selbst und ebenso auch, daß dieselben dann als Handlungen mussen in die Erscheinung treten können. So bemerkt man bei einem, der für sich in Gedanken hinwandelt, daß er einmal eine Melodie für

sich hinsummt, dann vielleicht einmal ein Paar Worte spricht, bann einen Fechterhieb in die Luft schlägt 2c. Spiegelberg steht mit der Miene eines Projektenmachers in der Ede und springt mit dem Ruse: "La bourse ou la vie" Schweizern an die Surgel. Daß solche Erscheinungen lebhafter hervortreten müssen bei solchen Personen, welche keine abschwächenden Rebenvorstellungen haben, ist natürlich, daher das häusige Monologistren mit lebhafter Aktion bei Idioten und Betrunkenen.

Begreislicherweise bedarf eine solche Sedankenreihe einer erst en Anregung und von dieser zu der Borstellung, die zur Bewegung wird, kann der Weg beltebig lang sein. Er kann ein sehr kurzer sein. Bei dem geübten Jäger folgt die Borstellung: "Schießen" sogleich auf den Eindruck, welchen ein aufspringender Hase auf sein Auge macht; und bei einem jeden von und folgt auf einen Zuruf sogleich ein Umschauen. Andere Male können aber auch lange, lange Reihen von Borstellungen zwischen dem ersten Eindrucke und der Bewegungsvorstellung, welche zur That wird, vorübergehen.

Bodurch werden nun aber solche Ibeenassoziationen angeregt? und läßt sich in dem Ablaufen derselben vielleicht eine gewisse Gesemäßigkeit erkennen?

Nur stüchtig habe ich es hier zu berühren, daß wir in benjenigen Gedankenreihen, welche man nennt: "Phantafiren" oder "über Allerlei nachdenken," wobei man, wie man zu sagen pflegt, vom Hundertsten in's Tausendste kommt, gelegentlich auch zu Bewegungsvorstellungen gelangen, welche, wenn zu entsprechender Stärke erwachsen, zur That werden können. Gine bestimmte Regelmäßigkeit in dem Ablausen der Ideenassoziation und bestimmte Ausgangspunkte sind aber hier nicht zu erkennen.

Dagegen gibt es Ausgangspunkte, welche mit einer gewiffen Nothwendigkeit auf beftimmte Bewegungsvorstellungen führen, und diese, als die wichtigsten Anreger zu Bewegungen (276) und Sandlungen, haben hier vorzugsweise Betückfichtigung zu finden.

Bor Allem find bier torperliche Buftande, namentlich unangenehmer Art, welche, wenn wahrgenommen, alsbald bie Borftellung von den zut Abhülfe nothigen Bewegungen bervorbringen und oft mit folder Intensität, daß wir nicht im Stande find, beren Indlebentreten ju verhindern. Gin grelles Licht, welches unfer Auge trifft, führt auf diese Weife zum Schließen der Augenlider, — ein greller Ton zum Buhalten ber Ohren, - bas unbehagliche Gefühl gezwingener Rube zu einer Veranberung der Lage ober Stellung. Go fabrt auch bas hungergefühl zu ber Borftellung des Einnehmens von Rahrungsmitteln ic. Der icharf vorgezeichnete Weg, welchen in folden Ballen die Ideenassoziation zu geben bat, und das Endziel, welches fie nothwendig zu erreichen hat, führt in der popularen Auffaffung ju bem eigenthumlichen burch Gedankenfprung veranlaften Frrthum, daß der durch grelles Licht Geplagte glaubt ein Bedürfniß nach Schliefung ber Augenliber zu haben, und der hungrige ein Bedürfnit nach Effen. Das Bedürfniß geht aber in diefen gallen nur auf die Befeitigung des unangenehmen Gefühles und es wird die Vorstellung von bem Schließen der Augenlider und von bem Effen nur bedwegen geweckt, weil wir diese Sandlungen als Mittel zur Abbulfe tennen; der hungrige ift z. B. auch ohne Speise volltommen zufrieden geftellt, sobald ihm durch ein Rarfotitum, wie Drium, Tabad, ober durch eine pfochische Erregung, wie Aerger ober Schred, bas hungergefühl genommen ift. Solche Erfahrungen bestätigen binlanglich ben Sat, bag wir nicht immittelbar, sondern nur durch Ibeenassoziation auf die Vorstellungen der hier besprochenen Rlaffe von Sandlungen tommen.

Gine zweite interessante Rlaffe von Anregungen zu einer auf Bewegungsvorftellungen führenden Ibeenaffoziation ift die-

jenige, beren Ergebniß als Mimit ber Leibenichaften ericheint. Es gibt eine Reibe von Erfahrungen und Gindruden, welche uns in psychischer Beziehung angenehm ober unangenehm berühren. Bie diefes zu erklaren fei, ift bier nicht weiter ausauführen. Benug! Es gibt folche Eindrude, und die Stimmung, in welche uns diefelben verfegen, nennen wir, namentlich, wenn fie lebhafter ift, Leibenschaft ober leibenschaftlichen Dit solchen verbinden fich dann febr gewöhnlich Buftand. Borftellungen von Bewegungen und Sandlungen, welche in freundlicher ober feindlicher Beise gegen den belebten ober unbelebten Gegenstand gerichtet find, der ben Gindruck bervorgebracht bat. Ginen Stein, an welchen wir anftogen, entfernen wir durch einen Tritt; gegen eine Person, welche beleidigend auftritt, wird ein Schlag geführt. Wenn auch die Borftellung nicht immer fo ftart wird, daß fie fich in folden lebhaften Sandlungen außert, fo genügt fie boch in ber Regel für halbe handlungen, welche bann, ba fie nur Andeutungen find und teine objektiven Ergebniffe liefern, nur als Mimit ber Leidenschaften bezeichnet werben. Go ift g. B. die Mimit bes Bornes Andeutung eines Angriffes, das Ballen ber Fauft weift auf Schlagen, die frallenartige Saltung der Finger weift auf Rragen, die Bewegung in Mund und Riefern weift auf Darum ift auch die Mimit bes Bornes bei Beifen bin. Thieren in engster Uebereinftimmung mit ber Art ihrer Angriffsmaffen; bas Pferd zeigt Borbereitung zum Beigen oder Ausschlagen, ber hund zeigt die Babne, ber Dche senkt ben Ropf und mublt mit den Sornern in dem Boden.

Eine dritte und zwar die am häusigsten vorkommende Klasse von Ideenassoziationen, die zu Handlungen führen, ist die der angelernten, bei welchen wir mit gewissen gegebenen Ausgangspunkten eine Gedankenreihe verbinden gelernt haben, welche zu bestimmten Vorstellungen von Bewegungen und hand-

lungen fährt. Sehen wir das einfachste Berhältniß dieser Art an, welches im täglichen Leben häusig vorkommt. Wir haben irgend etwas zu besorgen und, um es nicht zu vergessen, machen wir einen Knoten in das Taschentuch; diesen Knoten und die Borstellung von der Besorgung vereinigen wir dann durch wiederholtes Zusammendenken so zu einem zusammengehörigen Ganzen, daß wir mit dem Andlick des Knotens sogleich die Borstellung der Besorgung bekommen. Genau genommen geshören die beiden vorher besprochenen Anregungsarten ebenfalls hierher, denn der Zusammenhang zwischen Hunger und Speisen, zwischen Beleidigung und Möglichkeit zu verletzen ist durch die Ersahrung angelernt; der Unterschied ist nur der, daß die hier erwähnte Kombination eine solche ist, welche von uns künstlich erzeugt worden ist zwischen zwei sonst in gar keinem Zusammenshang stebenden Vorstellungen.

Solche willfürlich erzeugte Kombinationen spielen in unferen täglichen Beschäftigungen eine febr große Rolle. 3ch erinnere nur an die Rombination: Anblid eines Schriftzeichens und Aussprechen beffelben, Anblid einer Rote und Greifen einer Rlaviertafte, Soren eines Lautes und Niederschreiben desfelben, ein falicher Tritt und Aequilibrirungs - Bewegung, Anblid von Unordnung im Zimmer und Aufraumen ic. — Es ift leicht einzusehen, daß bieses fur uns die Grundlage fur die Ansübung aller größeren und fleineren Runftfertigkeiten des täglichen Lebens ift. Indeffen bemerten wir hierbei noch eine Gigenthumlichkeit, welche wir an ber Runftfertigkeit bes Schreibens tennen lernen wollen. Das Schriftzeichen "a" forbert feche Ginzelnbewegungen, das Zeichen "g" deren acht, und das Beichen "w" beren gar gehn und doch führen wir dieselben. wenn wir es einmal gelernt haben, so zu sagen, in einem Afte Bober biefes tommt, ift uns beutlich. Jede biefer Ginaus. zelnbewegungen wird für fich geubt und ebenso auch die Bereinigung derselben zur hervorbringung des Schriftzeichens; und durch diese Uebung wird die Sesamintheit der Einzelndewegungen eine Ideenassoziation, welche, einmal angeregt, von selbst abläuft. Den Beweis für die Richtigkeit dieser Auffassung liesert der Umstand, daß die Hauptquelle für schlechte (d. h. unlesertiche) Handschrift darin gegeben ist, daß wir das ruhige Bonstattengehen dieser Ideenassoziation dadurch stören, daß wir in einer gewissen Haft schon beim Beginne der Darstellung eines Schriftzeichens gleich an das Ende desselben oder schwar an das solgende Schriftzeichen denken und deshald einige der mittleren Züge anslassen, wie wir auch wohl im hastigen Schreiben aus dem gleichen Grunde einmal ein Worte oder in einem Worte ein Schriftzeichen auslassen.

Bir haben bier die intereffante Thatfache, daß eine gauge Reihe von Bewegungevorftellungen in gegebener Berknüpfung gewiffermaßen als eine Ginheit auftritt, welche burch eine einzige Anregung als eine komplizirte Bewegung in die Erscheinung tritt; im größeren Daßstabe feben wir biefes bei dem Schreiben eines Bortes, &. B. unserer Unterfchrift; und in noch größerem Dafftabe in der Reihenfolge unferer täglichen Thätigkeiten. Wenn nichts Außerordentliches andere Borftellungen erregt, fo laufen ja unsere täglichen Geschäfte nach einer gang beftimmten Reihenfolge von felbft ab und bie Bollendung bes einen gibt schon bie Anregung für das Kolgende, wie beim Schreiben eines Wortes die Bollendung eines Schriftzeichens Anregung fir ben Beginn bes nachsten ift. Man verjuche einmal einem Schriftzeichen tonsequent eine andere Beftalt zu geben, wie schwer wird dieses! wie verfallen wir immer wieder in die gewohnte Bewegung zur Erzeugung deffelben! So wird es uns auch in dem täglichen Leben schwer eine Aenberung in der Reihenfolge der Thätigkeiten zu machen, 3. B. für unferen täglichen Geschäftsgang einen anberen Beg ju (360)

wählen; mit der Bett wird aber der neue Beg ebenfo selbste berständlich, wie früher der alte.

Wir haben hier einen wichtigen Wint über die Ursachen ber bekannten Dacht der Gewohnheit.

Alle diese Reihenfolgen von Vorstellungen haben wir erst mühsam lernen mussen. Man denke nur an die mühselige Art, wie wir das Schreiben erlernt haben! Dennoch lausen dieselben nach erlangter lebung mit solcher Leichtigkeit und Schnelligkeit ab, daß wir und derselben in ihren einzelnen Bestandtheilen gar nicht mehr bewußt werden. Wer denkt wohl daran, daß wir in einer Minute etwa 60 Schriftzeichen zu Papier bringen, sedes von durchschnittlich 5 einzelnen Zügen? daß wir also, ohne an die Technik des Schreibens zu denken, in einer Minute 300 einzelne Züge machen, deren seder seine entsprechende Bewegungsvorstellungen verlangt? — Die Uebung besteht eben darin, die betressende Ibeenassoziation in ein solches Stadium der Ausbildung zu bringen.

Dieses uns selbst unbewußte Abrollen gewohnter, d. h. eingeübter Thätigkeitsreihen ist allerdings ein psychologisches Räthsel; daß es aber vorhanden ist, beweisen die gegebenen Beispiele und einen schlagenden Beweis sinden wir auch darin, daß Personen, welche kein freies Bewußtsein mehr besigen, die gewohnten Thätigkeiten in der gewohnten Reihenfolge ausssuhren können. Der Betrunkene geht nach Hause, schließt die Thüre auf, entkleidet sich, zieht die Taschenuhr auf zc. zc. und weiß von allem diesem gar nichts. Der schlasende Postknecht reitet in den Poststall zurück, hält sich dabei aufrecht zu Pserde und gibt die nöthigen Hüssen.

Diese Grsahrungen erklären uns auch hinlänglich die Möglichkeit einer Erscheinung, welche vielsach mit einem geheimen Schauer als etwas Uebernatürliches angeschaut wird und doch so natürlich ist, nämlich das Schlaswandeln. In dem Schlase ruht unfere geiftige Thatigkeit nicht, wenn auch Bewußtsein und Ordnung in berfelben fehlt. Gine Borftellung jagt bie andere, sei es, daß außere Umftande bafur erzeugend einwirten oder eine Borftellung nach ben Gefeten der Ibeenassoziation Anregung zur Entstehung ber folgenden wird. In diesen sogenannten Traumvorftellungen find befanntlich auch häufig Bewegungsvorftellungen enthalten und bieje tonnen bann, wenu lebhaft genug, zu Bewegungen werden. Daber, namentlich bei nervofen Individuen, das herumwälzen, bas Aufschreien, bas Sprechen im Schlafe. Birb biefe Ericheinung ftarter, bann erfolgt auch wohl ein Auffigen, ein Auffteben, zusammenhangende Rede oder Singen. Soweit findet man noch nicht etwas Besonderes in der Sache, wenn aber der lebhaft Traumende aus dem Bette auffteht und im Saufe herumgeht, wenn er vielleicht gar auf Wegen geht, die ber Bachende nur mit Schwindelempfindung betreten tann, die ihm aber teinen Schwindel machen, weil er nur, wie wir auf einer bunkelen Treppe, durch das Gefühl seiner Suße geführt wird, — dam findet man etwas Uebernatürliches barin und boch ift es nur ein höherer Grad einer alltäglichen Erscheinung, und neue Rräfte tommen dabei nicht zur Aeußerung, am allerwenigsten folche, welche den gewöhnlichen phyfitalifden Gefeten, g. B. ber Schwere, widersprechen; obgleich man bergleichen in dem schauerlichen Behagen des Bunderglaubens gerne anzunehmen pflegt.

Wir haben bemnach als Ausgangspunkte für die Erregung von Bewegungsvorstellungen, außer der direkten Anschauung, die Ideenassoziation kennen gelernt, und als Ausgangspunkte für diese erkannt zufällig auftretende körperliche Zustände, zufällig auftretende geistige Zustände und Eintreten von solchen Umständen, an welche wir bestimmte Vorstellungsreihen zu knüpfen gelernt haben.

Es muß nun noch die Frage entstehen können, ob wir nicht (382)

burch einen Billensatt Bewegungsvorstellungen sollen erweden tönnen. Es ist dieses aber in Abrede zu stellen, weil es uns überhaupt nicht möglich ift, eine Borstellung durch den Billen hervorzurusen. Man sieht dieses ja, wenn man eine vermiste Borstellung sucht, d. h. wenn man sich auf etwas besinnt. Wir wissen alle, daß dieses nur dadurch möglich ist, daß man in eine Gedankenreihe zu kommen sucht, welche uns auf die vermiste Borstellung sührt, und so können wir auch eine vergessene Art der Bewegung nur dann wieder aussühren, wenn wir auf dem bezeichneten Wege die dieselbe erzeugende Vorstellung wiesder erlangen können.

Bir werden übrigens durch diese Frage darauf geführt, zu untersuchen, wie viel denn bei unseren Bewegungen und Handlungen überhaupt von unserem Billen und von unserer Individualität abhängig ist, wenn der Bille, als solcher, weder direkt noch indirekt die Bewegungen hervorrusen kann.

In dieser Beziehung finden wir nun, daß die Einwirtung bes in seiner Natur uns sonst räthselhaften Agens, des Willens, sich beschränkt auf Hegung oder Verdrängung von vorhandenen Bewegungsvorstellungen, mögen dieselben entstanden sein, wie sie wollen. Die Berdrängung kann natürlich nur dadurch geschehen, daß wir andere Vorstellungen, etwa von den schlimmen Folgen der Handlung, an ihre Stelle zu sehen und in and dere Gedankenreihen zu kommen suchen; denn wir können ja überhaupt nicht eine vorhandene Vorstellung nur einsach beseizigen, sondern wir sind dafür immer auf den angegebenen Beg als den einzig möglichen angewiesen, und der bekannte Rath: "Schlage dir das aus dem Kopfe" sollte besser heißen: "Denke an etwas Anderes."

Bie das hegen einer Borftellung nothwendig zur Bandlung führt, haben wir schon in dem Früheren an dem Beispiele

bes Berbotenen gesehen und dabei zugleich erkannt, daß es ein gefährliches Spiel ift, bem Gedanten an Sandlungen, welche nicht geschehen sollen, zu sehr Raum zu geben; denn der Bille oder vielmehr die durch den Billen berbeigezogenen Gedantenreihen reichen gulett nicht mehr aus, die vorhandenen Borftellungen zu verdrangen. Benn Ballenftein fich fragt: "Dust' ich die That vollbringen, weil ich fie gedacht?" so spricht er damit eine tiefe phyfiologische Bahrheit aus. Das fortgesette Denken an eine That ruft der That selbst mit Raturnothwenbigkeit und alle unsere später kommenden Ueberlegungen vermögen fie nicht mehr zu hemmen. Wir sehen auf solche Art Leute, wie von einer bamonischen Gewalt erfaßt, fich in Sandlungen fturgen, die fie bei ruhigem Sinne felbft querft verdammen wurden; die damonische Gewalt ift aber nur die Stärke der Borftellung, die mit oder ohne ihr Berschulden übermächtig geworden ift und feine Gegenvorftellungen mehr auftommen lagt. Der vertoftgeldete Anabe, der fich gefrantt glaubt und die Berftörung des Saufes feiner Roftgeber als Mittel für seine Befreiung anfieht, wird auf diese Beise zum Brandftifter, - verirrte Seefahrer, die hungernd an nichts Anderes mehr benten tonnen, als an die Mittel ihren hunger zu ftillen, werden zu Kannibalen, - und der Ungluckliche, der, von förperlichen ober geiftigen Leiben geplagt, biefen um jeden Preis zu entrinnen municht, wird gum Gelbftmorber.

Dieses sind denn die Fälle, in welchen der beurtheilende Moralist in Verlegenheit geräth, weil er nicht weiß, ob er die Handlung dem Handelnden aurechnen darf oder nicht, und in die gleiche Verlegenheit geräth der Criminalist, der über solche Fälle zu entscheiden hat. Es sind ja Personen hier zu beurtheilen, die, sonst freiester geistiger Thätigkeit sich exfreuend, in dieser einzigen Handlung sich im Zustande der Unfreiheit befunden haben, weil nach den Gesehen, die wir kennen gelernt

baben, ihre Sandlungen durch Raturnothmendigfeit geschen, nicht aber mit bewußter Ueberlegung ausgeführt morden Dit anderen Borten: Jeue Thaten find Greignisse aber feine Sandlungen. Gin Anderes freilich ift es, ob man es den betreffenden Personen zum Nachtheile beuten will, daß fie den unfreien Buftand mit mehr oder weniger Schuld felbft veranlaßt haben. Daber weichen auch die Urtheile in solchen Källen fo febr auseinander. Jener Knabe, ber zum Brandftifter wird, wird von einem Theile der Kriminalisten als mit Beuermuth (Pyromanie) behaftet für unzurechnungsfähig erklärt und von einem anderen schwerfter Strafe wurdig befunden; und einen Selbstmorder bezeichnen die einen als einen fluchwürdigen Frevler und die anderen als einen bemitleidenswerthen Ungludlichen, wie denn in dem letteren Sinne die englische Lobtenicauexpraris fehr treffend den Selbstmord zu bezeichnen pflegt als: Tod in Folge momentanen Bahnfinns (death in consequence of temporary insanity).

Wie man aber anch solche Fälle beurtheilen mag, so viel ist sicher, daß dergleichen Personen auf der Gränze stehen zwischen solchen, die in dem Bollgenusse ihrer geistigen Freiheit stehen, und solchen, deren Freiheit so umnachtet ist, daß sie in mgewollte Handlungen oft unglaublichster Art verfallen. In Wirklichkeit gehören sie im Augenblicke ihres Handelns schon in die letztere Klasse und sie unterscheiden sich von den anderen Gliedern dieser Kasse nur dadurch, daß bet ihnen der Zustand der Unfreiheit ein einmaliger, zusälliger ist, während bei den andern die ganze geistige Thätigkeit untergegangen ist in einen engen Gedankenkreis, auf welchen sie immer und immer wieder hingeführt werden; daher derselbe auch als: "fixe Idee" bezeichnet zu werden pflegt. Diese sien zusprünglichen Wahnschungen gerichtet sein, oder sie kann zu Borstellungen von Handlungen gerichtet sein, oder sie kann mit der ursprünglichen Wahn-

vorstellung immer wiederkehren, und endlich als Handlungen in die Erscheinung treten mussen. Solche Individuen sind aber dann nicht mehr als handelnde Personen anzusehen, sondern nur als willenlose Werkzeuge der sie beherrschenden Vorstellungen.

Bliden wir zurück, so sinden wir, daß die scheinbar so verwidelten Prozesse unserer handelnden Bewegungen auf sehr wenige einsache Grunderscheinungen zurückzusühren sind, nämlich auf die Theilnahme des Gehirns an dem Bestehen von Borstellungen und auf die Reizung der Bewegungsnerven durch die erregte Hirnsubstanz; — und in Bezug auf den psychischen Antheil an den Bewegungen erkannten wir direkte Anschauung und Ideenassoziation als die Hauptquelle der Erzeugung jener Borstellungen. Alle diese Prozesse laufen ohne unser Zuthun ab und unsere gerühmte Willensfreiheit besteht nur darin, daß wir die Richtung der Ideenassoziation modisszien können, oder daß wir die entstandene Borstellung von einer Handelung entweder hegen oder durch Gegenvorstellungen verdrängen können.

Bir lernen uns auf diese Beise auch in denjenigen Sphärren, wo wir die freieste Entfaltung der eigenen individuellen Thätigkeit glauben erblicken zu dürfen, in unserer Abhängigkeit erkennen von einfachen, allgemein gültigen physiologischen Geseten, und lernen uns dadurch bei allem Bewußtsein unserer Individualität als Theile fühlen des großen Naturganzen.

## Eine Wanderung durch Irländische Gefängnisse.

Borlesung, gehalten am 18. December 1867 im akademischen Rosensaale zu Jena

pon

Freiherrn Carl von Groß, Dber : Appellations . Gerichtsrath.

Berlin, 1868.

C. G. Lüberit'iche Berlagebuchhandlung. A. Charifius.

|           |                 |             |               | ·            |  |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--|
| Das Recht | ber Ueberfegung | j in fremde | Sprachen wird | vorbehalten. |  |
|           | •               |             |               |              |  |
|           |                 |             |               |              |  |

Seit einigen Jahren ift in Irland ein neues Gefängnissystem, ein neues System für die Verbühung der schwersten Freiheitsstrafen zum Abschluß gekommen. Dieses System hat in der Literatur über Gefängniswesen und unter den praktischen Technikern großes Aufsehen gemacht. Es wird von der Einen Seite hoch gepriesen, von der Andern heftig angesochten. Man diskutirt lebhaft die Frage, ob und wie dies System auch auf die Gefängnisse anderer Länder übertragen werden könne und solle. Schon haben sich bedeutende Männer in großer Zahl für eine Bejahung dieser Frage ausgesprochen und schon hat man da und dort — in Deutschland und in der Schweiz praktische Bersuche in dieser Beziehung gemacht.

Da mir die bloßen Berichte über das fragliche System nicht genügten und die vielen Stimmen für und wider dasselbe mich verwirrten, so reiste ich im Jahre 1865 nach Irland,
um an Ort und Stelle seine Gefängniß-Einrichtungen und
beren Erfolge kennen zu lernen. Was ich dorten sah und fand,
will ich heute schlicht und einfach und ohne Anspruch auf
eigene Produktivität berichten.

Um aber klarer basjenige, was das Irländische Gefängnissipftem Renes und Besonderes enthält, zum Berständniß zu bringen, habe ich über die anderen Systeme, auf die es gesolgt ift und mit denen es jetzt im Gegensat steht, einen ganz kurzen bistorischen Ueberblick vorauszuschicken.

111. 60.

Der Ausgangspunkt ift bas Spftem ber gemeinschaftlichen haft. Die Einrichtungen berjenigen Strafanftalten, bie biefem Spftem bienen, find leicht zu daratterifiren. Innerhalb ber Gefängnigmauern werben bie Strafflinge zu gemeinschaftlicher Arbeit gezwungen und Nachts in Schlaffalen zu gemeinschaftlicher Rube gebracht. Es wird versucht, babei ben burch die Gemeinschaft veranlaßten Berkehr unter ben Sträflingen mehr ober weniger gut zu beauffichtigen und zu kontroliren. Durch Gefängniggeiftliche wird für das Bedürfniß der einzelnen Confeffionen in ber Regel ausreichenb, für Unterricht dagegen nur ausnahmsweise und meift nur dürftig gesorgt. Nach diesem Spftem, das vielfach als das prattischfte und wohlfeilfte gelobt und für ausreichend gehalten wird, ift noch jest auf dem Enropaischen Kontinent die größere Mehrheit ber Buchthäuser eingerichtet. Die Schattenseiten besselben will ich nicht selbst schildern, fondern ziehe es vor, biefe Schilderung einem bei Ausführung biefes Spftems mitbetheiligten Beamten zu überlaffen. Gin in Bremen erftatteter offizieller Gefängnigbericht giebt über bie Zuftanbe in unseren — auf bas Socialspftem baftrten — Zuchthäusern eine Darftellung, die auch allgemein auf folche paßt und aus ber ich folgende Auszuge mittheile:

"Ihrer Ratur gemäß und nach dem Zeugniß der Erfahrung entsittlicht eine solche Einrichtung der Strasanstalten die Strasgesangenen vollends...— Zwar ist dei uns schon längst nicht mehr davon die Rede, durch die Art der Bestrasung das Strasseiden möglichst zu steigern und an dem Verbrecher ein abschreckendes Beispiel für andere zu statuiren; die überschwere Arbeit, die schlechte Kost, die Retten und schreckhaften Räumlichseiten, die grausamen Zuchtmittel sind meist verschwunden in allen diesen Aeußerlichseiten sind wir humaner geworden. Aber, weit entsernt, daß durch diese wohlgemeinten Verbesserungen die inneren Schäden des im Uebrigen beibehaltenen (1890)

Spftems ber Gemeinschaft gebeffert waren, haben biefelben nur dazu gebient, daß von manchen Berbrechern die Strafe taum noch als ein Leiden empfunden wird. Ginmal an die Entbehrung der Freiheit gewöhnt, fühlt ein fittlich verkommener arbeitsscheuer Mensch auch im Buchthaus fich bald in behage licher Lage. Die Sorge um bas tägliche Brod verfolgt ibn nicht bis hieher; in ungeftortem Bertehr mit gleichgeftunten Genoffen wird er an die Schande, die auf ihm rubt, nicht aemabnt. Bei milber Bucht, für feine Angewöhnung guter Roft, warmer reinlicher Rleibung, bequemem Nachtlager und boch taum nennenswerther Arbeit bat er teine Urfache, den redlichen Tagelohner zu beneiben, ber braugen im Schweiße feines Angefichts um eine oft targere Subfifteng fich abmuht. . . . Anbererfeits fteigert bie Gemeinschaft mit ben robeften Berbrechern bei benen, die fur die Schande noch ein regeres Gefühl haben, in benen die Reue und bas Bedürfniß nach Besserung erwacht ift, bas Strafleiben zu einer fittlichen Qual, von ber gar mancher nur baburch geheilt wirb, daß er nach und nach zu bem fittlichen Riveau feiner folche Gefühle verhöhnenben Ge-In der That, die — gar nicht zu benossen hinabsinkt. machende Gemeinschaft von Berbrechern - hat die Buchtbaufer zu Pflanzstätten verbrecherischer Gefinnungen gemacht. hier — bas lehrt die Erfahrung — führt ber Ruchloseste bas hier rühmt fich jeber seiner verbrecherischen aroke Wort. Thaten; bier werden Berabredungen und Bundnisse für fünftige Berbrechen geschloffen u. f. w. -- "

"So mußte es dahin kommen, daß auch die öffentliche Meinung die Buchthäuser als Schulen des Berbrechens betrachtet. Tritt nun der Züchtling nach verbüßter Strafe in die bürgerliche Gesellschaft zurück, so fragt diese nicht nach dem, was er verbrochen und gebüßt; er hat auf dem Zuchthaus gesessen; das genügt, ihm im gewöhnlichen Berkehr alle Thüren

zu verschließen, ihn jedes neuen Berbrechens fähig zu achten. Die Thur, die hinter dem in das Zuchthaus Gintretenden sich schließt, trennt ihn nicht etwa nur für die Dauer seiner Strafe von der bürgerlichen Gemeinschaft; sie schließt — das muß er sich sagen — zugleich sein bürgerliches Leben ab; er darf in der Welt nicht mehr auf eine Zutunft hoffen. Und gerade deu, der noch am leichtesten wieder zur Besseung sich emporrassen könnte, drückt diese Hoffnungslosigkeit am sichersten zu Boden; sie verbittert ihn, sie ruft den Trotz wach, und führt ihn auf halbem Wege einer, über seinen sittlichen Verfall auf immer entscheidenden Verbüderung mit den neuen Genossen entgegen.

"Aurz, in der stitlichen Berwilderung, die aus dem Zusams menteben der Berbrecher in den Inchthäusern erwächst, ist das Berdammungsurtheil begründet, welches den entlassenen Sträfsling bei seiner Rückehr in die Freiheit empfängt; dieses Urztheil wiederum treibt den zum ersten Mal jenen Strafort Betretenden in jene Verwilderung hinein, und aus dieser unglücklichen Bechselwirkung mußte die Ersahrung sich ergeben, daß, wer einmal der Zuchthausstrafe verfällt, mag immerhin auch nur jugendlicher Leichtsun, oder die Leidenschaft des Augenblick, oder Berführung ihn zum Berbrecher gemacht haben, in der Regel sich selbst und der bürgerlichen Gesellschaft für kemmer verloren geht."

Soweit der Bremer amiliche Gefängnißbericht. Ich füge bazu noch einen Ausspruch von Schlatter, welcher als politischer Verbrecher mehrere Jahre in einem Zuchthaus mit Gemeinschaftshaft verlebt hatte, bis er später in den Zellenbau zu Bruchsal in Ginzelhaft versetzt wurde, so daß er über beide Arten der haft aus eigener Erfahrung zu urtheilen vermochte. In Betreff der ersteren haft sagt Schlatter:

"Das Zuchthaus ist das Gesellschaftslokal ober Kafino des Auswurfs der Menschheit, der öffentliche Markt und Tummels (1991) plat der Sauner und Diebe, und nirgends umschlingt sie ein so enges Band der Brüderschaft, wie hier. Wenn man eine Anstalt errichten wollte, welche die Bestimmung hätte, dem Laster Bergnügen zu bereiten und den Schelmen eine Gelegen-beit zur Moziation zu dieten, so müste man thr etwa eine solche Einrichtung geben, wie sie wenigstens in dieser Beziehung die gemeinschaftlichen Zuchthäuser haben.

Auf diese Citate beschränke ich mich hier zur Charakteristerung des alten Socialspstems. Die schweren Schäden und Sesahren, die dasselbe für den einzelnen betheiligten Menschen, wie für die ganze Staatsgesellschaft, mit sich bringt, forberten natürlich auf das Dringendste zu Resormen auf. Diese Ressormbewegung — so weit sie sich auf die Art der Strashaft bezog — ist von Nordamerika ausgegangen und hat zunächst zwei Systeme hervorgerusen, deren Geschichte ich seht mitschellen will. 1)

Schon 1786 bilbete fich in Philadelphia eine Gesellschaft unter dem Ramen: "Philabelphifche Gefellichaft jur Milberung bes Gends in ben öffentlichen Gefängniffen." Die Birkfamteit biefer Gesellschaft war eine fehr bedeutende und einflugreiche. Bur bas neue Buchtfoftem, welches fie aufftellte und befürwortete, war es befonders maßgebend, daß Pennfplvanien vorzugsweise von Quatern bewohnt und beshalb auch fpeciell Philabelphia in der Union damals und jest noch die Quaterftabt genannt wird. In der religiofen Anschauung ber Duater spielt bas Dogma von der Gelbstbeschauung, von dem Infichgeben in der Ginfamteit eine Hauptrolle. Sie halten ferner nicht viel von der Bedeutung des in der Rirche eingesetzten Lehramts und meinen, daß der Geift Gottes unmittelbar fich auf ben einzelnen Menschen niederlaffen tonne und muffe. Borgugs= weise in der Ginsamkeit bei ftrenger Abgeschiebenheit von dem fundhaften Treiben der Welt werbe ber Geift Gottes gewonnen

werben. Der Berbrecher muffe nicht sowohl als ein ftrafwurbiger Berbrecher, sondern ale ein Ueberführter (Convict) und Büßender (Ponitont) behandelt werden und die Gefängniffe muffen nicht Strafbaufer fein, fonbern Bugbaufer. wirte in benfelben zu gerftreuend; nur Rachdenten in Ginfamkeit, verbunden mit dem Lefen der Bibel und paffender Erbamungsichriften führe zur rechten, innigen Buge. Sabe aber ber Gefangene biefe rechte Buse gezeigt und fich also gebeffert, so sei bas Bert vollendet und ber Gefangene für die übrige Strafzeit zu begnadigen. Diese Anschauungen wurden lange in der Presse verfochten und führten theilweise auch zu einzelnen Erperimenten, bis es im Jahre 1818 der erwähnten Philadelphischen Gesellschaft gelang, bei ber Legislatur bes Staates Pennfplvanien ein Gefet für die Errichtung von zwei großen Staatsgefängniffen durchzuseten, in welchen bie eben ermähnten Grundfage in größerem Magftabe jur Ausführung tommen follten. Rach ben betreffenben Statuten follte bie Ginfamteit, in der die Gefangenen gehalten wurden, die ftrengste und burch nichts unterbrochen sein. Ohne Auswahl und ohne Rudficht auf Charafter, Temperament, Geistesbildung u. f. w. wurden bie Gefangenen vereinzelt in Bellen gebracht und bekamen hochftens ben Barter zu feben, ber ihnen bie tägliche Rahrung Arbeit erhielten fie gar nicht, ober boch nur febr brachte. ausnahmsweise.

Rur 4—5 Jahre hat man in den gedachten Gefängnissen bies System in seiner ganzen Strenge durchführen können. Die Ergebnisse waren sehr abschreckender Art. Demnach schon im Jahre 1828 mußte die Legislatur von Pennsylvanien eine Milderung des Systems beschließen. Die Milderung bestand darin:

1) daß jeder Gefangene zwar auf seine Zelle beschränkt blieb, um jeglichen Verkehr mit den Mitgefangenen zu verhüten, ihm aber mehrmaliger täglicher Besuch gebildeter, gottesfürchtiger und menschenfreundlicher Männer gestattet und zugewendet wurde;

- 2) daß Arbeit gegeben wurde und die Zellen für gewisse Arten von Arbeiten, welche ohne Mithulse eines Anderen bewirft werden konnten, eingerichtet wurden,
- 3) und daß Lehre und Unterricht nicht nur in der Religion, sondern auch in der zu vollführenden Arbeit und in nüglichen Kenntnissen beigefügt wurde.

Damit war das ursprüngliche quaterische Penitentiarspftem bebeutend modificirt. Diese gemilderte Zellenhaft, die man zum Unterschied der bisherigen strengen Ginsamkeitshaft "Absonderungshaft, Separirspftem" nannte, ist es, welche auf Eustopa übergegangen ist.

Die Anschauungen ber Quater murben - icon von Anfang bes Jahrhunderts an - in ben anderen Staaten ber Union, namentlich in New-York und Massachusetts, wo größtentheils Lutheraner und Ralviniften hollandischen Ursprungs, Anglitaner, Presbyterianer, Methobiften u. f. w. angefiedelt waren, auf das lebhaftefte befampft. Es bildeten fich auch in Bofton und in ber Stadt New-Yort Gefellichaften für Gefängnißzucht, welche die Frage ernstlich distutirten und folgende Anschauungen verfochten: Bur Befferung ber Gefangenen fei bie Gewöhnung an Arbeit, an Punktlichkeit und Ordnung bas geeignetste Mittel; benn gerade Dugiggang, Unluft zur Arbeit, Unordentlichteit u. f. w. feien die hauptursachen des Berbrechens. Die Gefängnisse sollen also Arbeitshäuser (Workhouses) sein, wo jeber Strafling nach seinen Kabigkeiten und Rraften zur Arbeit angehalten werde; aber fie muffen allerdings fo eingerichtet fein, daß die Gefangenen nicht verderblich auf einander wirken tonnen. Daber follen: 1) die Gefangenen nicht nur nach bem Geschlecht, sondern auch nach ihrer Arbeitsfähigkeit klaffificirt

werben: fie follen 2) bes Rachts vereinzelt in Bellen schlafen, bei Tage aber truppweise zu gemeinsamer Arbeit geführt und unter ftrengfter Aufficht gehalten werben, und endlich foll ihnen 3) bei Buchtigung unterfagt fein, mahrend biefer gemeinfamen Arbeit mit einander zu fprechen, ober fich burch Binte, Geberben, ober auf andere Beise mit einander zu verftandigen. Religiofer Unterricht an ben Abenden und geiftlicher Bufpruch, sowie Theilnahme am Gottesbienst, foll ihnen gewährt werben und als Buchtmittel bei Ungehorsam ober Bibersetlichkeit follen Einsperrung in einsame Bellen mahrend weniger Tage bei schmaler Roft, ober Prügel bienen. Gine Begnabigung ber Befangenen burch Erlaß ber Strafzeit barf gar nicht, ober boch nur höchst ausnahmsweise ausgeübt werden. Auf die Beobachtung bes ftrengen Schweigens mabrend ber Arbeit murbe, als auf eine Neuerung, von der man fich viel versprach, das Hauptgewicht gelegt. Das Spftem, welches banach zu Stande tam, wurde baber and - im Gegensat von bem Ginsamfeitefystem - bas Schweigspftem genannt. Man nannte es auch das Auburnsche System, weil in Auburn im Staate New-York bas erfte Buchthaus, bas nach bem Schweigspftem regulirt mat, gebaut wurde.

Zwischen den Anhängern dieser beiden Systeme wurde nun in Amerika der heftigste Kampf geführt. In Philadelphia wollte man von der konsequenten Durchführung der Zellenhaft als eines Besserungs- und Erziehungsmittels für alle Gesangenen durchaus nicht ablassen; man war gewissermaßen stolz auf dieses System, das bereits die Ausmerksamkeit der gebildeten Welt erregt hatte und als ausschließlich pennsylvanisches in Europa nachgeahmt zu werden begann. Es galt den Ruhm dieser pennsylvanischen Ersindung aufrecht zu erhalten. Gegen das Auburnsche System hatte man namentlich folgende Einswände:

- 1) Es ist rein unmöglich, ein strenges Schweigen der Gefangenen während der gemeinsamen Arbeit durchzusühren. Wird auch noch so sorgfältig aufgepaßt, so sindet doch eine Verständigung unter den Gefangenen, wenn nicht durch Worte, doch durch Blide, Winke, Geberden, Zeichen statt.
- 2) Das Bestrasen der Verletzung des beständigen Schweisgens durch strenge Disciplinarstrasen, namentsich durch Prügel oder durch Einsperrung in Dunkelarrest, ist im höchsten Grade entwürdigend, macht tückisch, verbissen und ruft haß und Rache hervor.
- 3) Das Berbieten bes Sprechens während einer mehr ober weniger langen Strafzeit ist die grausamste Pein, die einem Menschen auferlegt werden kann. Sie ist eine satanische Erfindung, denn die Sprache ist ja die himmlische Gabe, die den Menschen zu einem gebildeten Besen erhebt.
- 4) Die Ibee der Besserung liegt dem Anburnschen Spstem nicht zum Grunde, sondern nur die Idee des Berdienens, oder Erwerbens durch die Arbeit, folglich nicht das höhere dem pennsplvanischen Spstem zu Grunde liegende reformatorische Princip.

Diese Borwürfe beantworteten die Anhänger des Auburnsichen Systems mit folgenden Gegeneinwänden gegen das pennsylvanische System. Sie sagten: dieses System hat, wie auch die von seinen Anhängern vorgebrachten Zahlen klingen mögen, sehr wenige wirklich und dauernd Gebesserte nachweisen können und seine Leistungen stehen durchaus in keinem Bershältniß zu den aufgewendeten Kosten und Mühen. Es hat serner bei dem daran geknüpsten System der Begnadigung für die anscheinend Gehesserten — durch vorzeitige Freilassung der nur halbgestraften, höchst gefährlichen Subjekte der Gesellschaft großen Schaden zugefügt. Da von dem Eintritt einer wahren Buße bei dem Gefangenen der Antrag auf Begnadigung haupts

jächlich beeinflußt wird, so war dies immer eine Aufforderung zur heuchelei und die geschicktesten heuchler täuschten die Geistelichen und Gefängnißbeamten. In solchen Fällen aber, wo die Strafzeit nicht durch Begnadigung abgekürzt wurde, hat das System durch zu lange fortgesetzte Absonderungshaft die Subjekte in eine solche geistige und auch körperliche Unfähigkeit versetzt, daß sie nach ihrer endlichen Entlassung, aller innerlichen Selbständigkeit beraubt, fast kindisch und willenlos, ja sast blödsinnig, in den Verkehr der Welt wieder eintraten. Für eine große Zahl von Naturen bringt selbst eine nur auf kürzere Zeit besschaft Einzelhaft große Gefahren für die geistige Gesundheit der Betheiligten mit sich.

Das sind ungefähr die Argumente, mit benen die Anhänger bieser Systeme schon in Amerika einander bekämpften.

Beibe Systeme sind dann auch in Europa angewandt worden. Während in Amerika das Einzelhaftspstem nicht weit über den Staat Pennsplvanien hinausgekommen ist und nur 4-5 Zuchthäuser in der Union nach demselben regulirt sind, ist es in Europa in größerem Umfange versochten und eingesührt worden. Es war eine lange Zeit förmlich Styl, daß bei uns Gefängnißresormer fast nur die unbeschränkte Einzelhaft als die allein-seligmachende Methode des Strasvollzugs priesen.

Die ersten und noch immer bedeutendsten Strasanstalten, die in Deutschland nach diesem System erbaut wurden, sind in Moabit und in Bruchsal. Die Ersahrungen, die wir in Deutschland bei Anwendung der Einzelhaft gemacht haben, sind im Ganzen günstige. Nur hat sich unwiderleglich gezeigt, daß diese Anwendung über eine gewisse Zeitgrenze hinaus nicht ausgedehnt werden darf, wenn man nicht die guten und heils samen Wirkungen dieser Haftart auf den Besserungsprozeß wieder in Frage stellen und außerdem noch große Gesahren sur 1800.

bie geistige und leibliche Gesundheit der Gefangenen herausbesschwören will. Bon einem gewissen Moment an verfällt der Isolirte nur zu leicht in eine krankhaft gesteigerte Reizbarkeit und dann wieder in eine Gleichgültigkeit und Stumpsheit, die ein Zeichen der zunehmenden Schwäche ist. Man kann versichtedener Meinung sein über die Zahl der Jahre, für die ein Individuum die Isolirung ertragen könne, ohne an Geist und Körper gefährdet zu werden. Sicher ist aber, daß die Zahl dieser Iahre bei langen Freiheitsstrafen nur einen nicht sehr großen verhältnismäßigen Theil der ganzen Strafzeit umfassen kann. Daraus entsteht für die Berbühung längerer Freiheitsstrafen jedenfalls die Nothwendigkeit, daß noch eine andere Art der Strafverbühung außer der Einzelhaft zugelassen werden muß.

Sehr ungünftig find die Erfahrungen, welche man in Deutschland mit dem Schweigspstem gemacht hat. In Preußen, wo durch das sogenannte Rawiger Reglement in allen Strasanstalten mit Gemeinschaftshaft das Schweiggebot eingeführt ift, sagt ein amtlicher Bericht über die Preußischen Strasanstalten: "Es ist allbekannt, wie wenig das Schweiggebot geshalten wird. Es ist Thatsache, daß trot des ernstlichen Willens der Berwaltung die geistige Trennung der Strästlinge von einsander dennoch nicht erreicht wird. Der Grund liegt darin, daß das Gebot selbst unter den Umständen, unter denen es zur Aussührung kommen soll, eine Unnatur ist, weswegen aus ihm auch nur unnatürliche Folgen nach allen Richtungen hin hersvorgehen können."

Ein solches widernatürliches Strafleiden kann den Uebertreter so wenig zur Achtung vor und zum Gehorsam gegen das Gesetz zuruckführen, daß es ihn vielmehr zu neuen Uebertretungen reizen muß. Unter keinem Strafhaftspftem kommen daher auch so häufige und harte Disciplinarstrafen vor, als unter

bem des absoluten Schweigens und doch tann feine Strenge bie ungebulbige Unterwerfung unter bas widernatürliche Strafleiden bewirken. Durch daffelbe wird das Gemuth ber Straflinge in beständiger Opposition gegen bas Grundgesetz und die Beamten ber Anftalt erhalten. Daraus folgt benn auch, bag die Besserungsmittel, welche unter jenem Spftem angewandt werden, ohne Erfolg bleiben muffen. -

3ch mußte Alles dieses über die bisher erwähnten Spfteme der Strafverbüßung, nämlich das Socialspftem, das Sfoltrungs. fpftem und das Schweigspftem, vorausschiden, damit um fo deutlicher hervortritt, wie das Irlandische Syftem an jene anberen Spfteme zwar anknupft, aber fich boch wesentlich von ihnen unterscheibet. Ich gebe nunmehr eine Darftellung ber Hauptprincipien biefes Irlandischen Syftems.

Der Freiheitsftrafe, die bei uns Zuchthausstrafe heißt, entspricht in Großbritannien bie Strafe ber sogenannten Straf-Inechtschaft. Sie pflegt bort für bie einzelnen Berbrechen in viel längeren Zeiträumen erkannt zu werden, als dies bei uns gebräuchlich ift. Das Minimum ber Zeit für biefe Strafart ift nach einer Afte von 1864: 5 Jahr und für einen Rudfälligen 7 Jahr. Diese Straffnechtschaft wird nun in Irland in vier verschiebenen Strafftufen verbufit.

Die erfte Strafftufe ift bie ber Ifolirung bes Gefangenen in einer Zelle. Die Ginzelhaft ist also hier nur Anfang und Ginleitung der Strafverbüfzung. Dieses Strafftadium dagert 9 Monate und tann bei gutem Berhalten des Sträflings auf 8 Monate reducirt werden. Es wird verbüßt in dem Zuchtbaus Mountion in Dublin.

Die zweite Strafftufe besteht barin, daß die Straflinge zwar bei Racht einzeln in Zellen schlafen, aber bei Tag schwere öffentliche Arbeiten im Freien verrichten. Solche Arbeiten befteben in Safenbauten, Steinebrechen u. f. w. Diese Strafftuse

wird verbust auf der Insel Spite im Safen von Ducens-Beniger robufte und von haus aus fur feghafte Gewerbe geschulte Individuen werden mit gewerblichen Arbeiten in befonders dafür bestimmten Bertftatten, in denen fie ebenfalls in Gemeinschaft arbeiten, beschäftigt.

Die beiden bisher ermähnten Strafftufen finden fich auch in England bei ber Einrichtung der dortigen Strafverbugung. Für Irland besonders eigenthumlich ift aber die dritte Strafftufe, die in den sogenannten Zwischenanstalten verbüft wird. Der Aufenthalt in denselben soll ein Uebergang fein von dem Buchthaus zur Freiheit. Solcher Zwischenanstalten giebt es awei, die eine in Lust, die andere in Smithfield bei Dublin.

Die vierte Stufe ift ein weiterer Schritt zur vollen Freibeit, nämlich die sogenannte Beurlaubung, ober provisorische Freilassung. Diese Beurlaubung muß von dem Sträfling durch fein gutes Berhalten in den vorhergegangenen Strafftufen ver-Sie wird gewährt für ben Rest der erkannten dient sein. Strafzeit, mit beren Ablauf ber Berurtheilte erft gang frei Denn mahrend ber Beurlaubung, als vierter Strafftufe, fteht er noch unter ber strengen Aufficht, freilich auch unter bem Schut ber Strafanftalts-Berwaltung.

Das Berdienft, diefes Strafhaftsspftem unter Benutung verschiedener, vorher von Andern schon angewandter Momente jum Abidluß gebracht zu haben, gebührt bem dafür in Großbritannien hochgefeierten und von der Königin zum Baronet ernannten Sir Balter Crofton. Ueber die Grenzen Große britanniens hinaus ift bas Spftem zuerft und hauptfächlich durch die literarischen Leiftungen bes Professors Frang v. Soltendorff in Berlin und dann durch die Schriften des hollandischen Ministers van der Brugghen befannt geworden.

Ich werde nun die einzelnen Strafftufen und zwar gleich

unter Beziehung auf meinen Besuch ber entsprechenden Colalitaten, naber beschreiben.

Geleitet von einem ber Direttoren bes gesammten Irlanlanbifchen Gefangnigwesens, einem Rachfolger des Sir Balter Crofton, bem febr ausgezeichneten Capitain Bhitty, beffen Freundlichkeit ich nicht genug rühmen tann, begab ich mich zunächft in das Zellengefängniß für Manner in Mountjoy. 3m Innern beffelben war ber erfte Gindruck derfelbe, ben alle bie neueren Sfolir-Gefängniffe barbieten. Bier Flügel bes Gebaubes, deren jeder von einer Salle durchschnitten ift, flogen in einer Centralballe zusammen, von der aus die Alügelballen fammtlich mit einem Blid zu überseben find. In jedem gingel find 3 Stodwerte, von beren jedem ein eiserner, baltonartiger Rorridor mit einem Gelander von Gifenstäben fich bingieht. Auf diese Korribore munden in langen Reihen die Bellen, beren Thuren man also auch von bem Centralpunkt aus überfieht. Und hinter jeder diefer Thuren bußt ein einsamer Gefangener. Der Eindruck bes Gangen mar ein entschieden imponirender und ernfter. Freilich hatte biefer Ernft auch etwas Peinliches und unendlich Trauriges, wenn man die totale Abwesenheit iebes Reichens von menschlichem Leben, die eifige Ralte ber unheimlichen Stille, die hier herrscht, und den unbarmbergigen Mechanismus biefer großen Salle berücksichtigt, welche, wie eine Ratatombe, in ihren einförmigen breifachen Gallerien bunderte von menschlichen Befen barg, die hinter diefen Thuren lebten und litten.

Die einzelne Zelle hat 13 Fuß Länge, 7 Fuß Breite, 9 Fuß Höhe. Oben an der Außenwand ist ein 2 Fuß hohes, mit mattem Glas versehenes, von Außen start vergittertes Fenster, durch das der Gefangene nicht hinaussehen, das er aber von Innen so weit öffnen kann, als dies zum Lüften ausreicht. Alle Geräthe, deren der Gesangene zu seinem Leben bedarf, besinden

sich in der Zelle. Sein Nachtlager ist eine Matrage, welche bei Tage in der Zelle aufgehängt und erst zur Nacht zum Bett aufgeschlagen wird. Die Thüren haben jede eine Rlappe, durch welche das Ersorderliche hineingereicht werden kann.

Mit Bohlgefallen bemerkte ich, daß gewisse Uebertreibungen ber Sfolirhaft, die man in andern dergleichen Anftalten bat, bier fehlen. Gefangene, wenn fie die Belle verlaffen, um jur Rirche, ober zu irgend einer Bernehmung zu gehen, brauden hier teine Masten zu tragen, womit man anderwärts jede Möglichleit ihres gegenseitigen Griennens verhindern will. Auch fehlen hier die fogenannten Spazierhöfchen, wie fie z. B. in Bruchsal und Moabit find. Ein solcher Sof ift nämlich freisformig gebaut. Bon bem Mittelpuntte diefes Rreifes, wo fich ein Pavillon zur Beobachtung befindet, laufen wie Speichen eines Rades Mauern nach den umgrenzenden Gittern. Raum, welcher in dieser Beise von zwei gemauerten Rabien und einem Theile der eisernen Gallerie gebildet wird, ift ber einzelne Spazierhof. In Mountjoy dagegen läßt man die Gefangenen nicht einzeln in solchen Rabien Luft schöpfen, sondern in Abtheilungen zusammen in großen freien Sofen. muß, um babei Gesprache unter ben Gefangenen zu verhindern und die große Bahl berselben mit einem geringen Barterperfonal zu beauffichtigen, eine andere Einrichtung getroffen wer-Die Gefangenen muffen nämlich auf schmalen Trottoirs in langen Reiben, mit 3wischenraumen von 12 guß zwischen iedem Mann, also - man verzeihe mir den Ausdruck - im sogenannten Gansemarsch und in einem lebhaften Trabe herumlaufen. Go traben diese langen Reiben von einzelnen Menschen in Trupps von je 36 täglich eine Stunde in ben großen, mit boben Mauern umgebenen Sofen.

In Moabit und Bruchsal sitt in Kirche und Schule jeder Gefangener in einem gesonderten Behältniß, welches, nur nach 1111. 60.

vorn offen, es möglich macht, daß der Gefangene, ohne von den Mitgefangenen beobachtet zu werden, den Prediger ober Lehrer sehen kann. Man nennt derartige Behältnisse stalls und amphitheatralisch erheben sich die Reihen derselben in der Kirche. In Mountjop sehlen solche stalls und die Gesangenen stud beim Gottesbienst und beim Unterricht in Gemeinschaft.

Der Gefangene bleibt 9 Monate in dieser ersten Strafftuse; durch besonders gutes Berhalten kann er diese Zeit um Einen Monat abkürzen. Um von Ansang an einen tieseren Eindruck auf das Gemüth des Strässings zu machen, ist die Isloitung in den ersten 4 Monaten zweisach geschärft. Der Gefangene erhält nämlich in dieser Zeit keine andere Beschäftigung, als Werg zu zupsen, und keine Fleischkost. Sein Mitatag- und Abendbrod ist Brod und kalte Milch, zuweilen eine Porresuppe.

In bem Englischen Muftergefängniß Pentonville giebt man den Isolirten viermal in der Boche Fleischkoft. Der Englische Direttor erflarte mir, bag bies nach bem Gutachten ber Englifden Aerzte burchaus nothwendig fei, um die Sirnthatigkeit ber Sfolirten aufrecht zu erhalten und fie vor Bahnfinn an behuten. Als ich ihm fagte, baß bei uns und in ganz Preußen bie Buchtlinge nur viermal im Jahre Fleischkoft erhalten, brach er in Erstaunen aus über biese Barbarei. Man fieht, wie verschiedenartig die Meinungen der Menschen — und auch die der Techniter find. Schon in Dublin halt man bei Brod- und Mildhoft bas birn für nicht gefährbet. Berechtigt bis zu einem gewiffen Grad ift aber diefer Unterschied, weil in dem febr armen Irland die nieberen Schichten ber Bevollerung fich meift von Brod und Mild nahren, mahrend das Englische Bolt faft burchgängig an regelmäßige Bleischtoft gewöhnt ift. Benn man freilich, wie ich in den Zeitungen gelesen habe und nicht verburgen tann, auch die - erft neuerbings und nach meinem (404)

Besuch — verurtheilten Fenier, von denen viele höheren Bildungsschichten angehören, demselben Régime unterworfen hat, so ist dies gewiß eine sehr bedenkliche und übertriebene Gleichformigkeit der Behandlung.

Die Einrichtung der ersten 4 Monate der Einzelhaft in Mountjop ist offenbar ein Nachtlang von dem ursprünglichen pennsylvanischen Penitentiar-System. Nach Ablauf dieser 4 Monate erhält der Gesangene zweimal in der Woche Fleischkoft und entweder die von ihm schon früher gelernte, oder eine — nicht viel Lehrzeit beanspruchende handwerksmäßige Beschäftigung, meist die ersten Anfänge der Schuhmacherarbeit. In den letzten Monaten der Isolirungszeit darf der Gesangene sogar bei halbgeöffneter Thür in seiner Zelle arbeiten. Dieser Bortheil, der eigentlich nur in einer Illusion besteht, wird doch von den Gesangenen als eine große Vergünstigung betrachtet.

Co verschieden die Englischen und Irlandischen Ginrichtungen in Bezug auf die Regelung der Folirhaft find, so ftimmen fie boch barin überein, daß die Ifolirung gerabe 8 bis 9 Monate dauert. Es ist ein formliches Dogma für die bortigen Fachmanner, bag biese Zeit im Durchschnitt gerade bie geeignete fei, um die beilfamen Birtungen ber Sfolirung gu erzielen, und daß ein Ueberschreiten diefer Zeit die geiftige Gefundheit des Strafflings in Gefahr bringe. Man beruft fich in diefer Beziehung auf gablreiche Proben und Bersuche, Die in England mit den verschiedensten Gefangenen gemacht worben feien. Die forafaltige und umfichtige Leitung biefer Berfnche will ich nicht bezweifeln, glaube aber, daß für den Ausfall berfelben die angeborene Reigung der Englander zum Spleen und zur Spoodondrie mit von Einfluß gewesen sein mag. 3d fprach viel aber biese Frage mit bem Irlanbischen Direttor und fette ihm anseinander, daß man in Dentschland mit längeren Rolirungen, als 9 Monate, immer noch heilfame Erfahrungen

gemacht habe und daß es mir gerechter erscheine, je nach der Länge der Strafzeit das Strafstadium der Isolirung verhältnismäßig abzustusen, unter Festsetzung eines Minimums etwa von 5 Monaten und eines Maximums der Isolirung etwa von 3 Jahren. Capitain Whitty war diesen Ansichten nicht absolut entgegen und meinte, daß für die Lösung dieser Frage viel auf das Nationaltemperament der Gefangenen ankomme. Die meisten der unteren Gesängnißbeamten und Wärter, die ich in Mountjop über diese Frage sprach, waren für eine Verlängerung der Isolirungszeit.

Für eine andere Frage, die mich interessirte, sand ich in Mountjoy einen befriedigenden Borgang. Ich war nämlich damals Mitglied einer Kommission, die für Sachsen-Beimar ein neues Zuchthaus bauen und einrichten sollte. Ich war num sehr eingenommen für eine Abstusung der Strase nach Irländischem Muster, aber sehr entschieden dagegen, daß für diese Abstusungen verschiedene Zuchthäuser gebaut werden sollten; wenigstens die erste und zweite Strassusch werden sollten; wenigstens die erste und zweite Strassusch daß dies sehr gut aussührbar sei, war auch in Mountsop ein Borbild. Es sand sich nämlich dort auch eine Abtheilung sur Gemeinschaftshaft, in welcher gerade 80 Strässlinge waren. Diese hatten ihre 8 bis 9 Monate Enzelhaft verbüßt, wurden aber nicht nach der Insel Spike gebracht, weil sie geschulte Handwerker waren und sich nicht zu den aus Spike gegebenen Arbeiten eigneten.

Auch dem Schulunterricht in Mountjoy wohnte ich bei und beobachtete 2 Klassen, in deren jeder 15 Mann unterrichtet wurden. Der Unterricht war hier ein durchaus elementarer. Die Resultate desselben waren außerordentlich befriedigend. Die Irländer der niederen Bolksschichten, welche meist sehr roh aus wachsen, aber ein sehr lebhaftes und erregbares Temperament und viel Anstelligkeit besitzen, ergreisen in den Gefängnissen sehr

bereitwillig die Gelegenheit, sich unterrichten zu lassen. Die ihnen auf diese Weise zugeführte geistige Rahrung eröffnet ihnen neue Gesichtskreise und Interessen und bringt sie auf and bere Gedanken. Ein großer Theil der durch das Trische Gesfängnißspstem erreichten günstigen Resultate ist dem Umstande zu verdanken, daß der Schulunterricht in denselben einen so günstigen Boden sindet und so gut und sorgsältig geleitet wird.

Selbstverständlich ift auch — und zwar in dieser, wie anch in den folgenden Strafftusen — der geistliche Zuspruch und die Seelsorge für die Strässinge eine sehr regsame. Sehr heilsam ist es dabei, daß die Geistlichen auf das äußere Verhalten und die Behandlung der Strässinge gar keinen Ginfluß haben. Der Strässing hat dadurch dem Geistlichen gegenüber gar keine Beranlassung, zu heucheln, oder sich anders zu zeigen, als er ist.

Einige hundert Schritte von dem Männerzuchthaus ift ein Beiberzuchthaus errichtet, welches ich zunächft nach jenem besichtigte. Auch die Beiber verbüßen ihre Strafen in Abstusungen, wie die Männer, aber durchgängig die beiden ersten Stusen in ein und demselben Gefängniß. Demnach war der eine der Flügel des Beiberhauses für die Einzelhaft, der andere — mit kleineren, bloßen Schlafzellen, und mit gemeinschaftslichen Arbeitsräumen versehen — für die Gemeinschaftslichen Arbeitsräumen versehen — für die Gemeinschaftshaft bestimmt. Beide Flügel sind durch ein hölzernes Gitter — äusßerlich sehr bemerkbar — von einander geschieden.

Auffallend ist das bedeutende Kontingent, welches das weibliche Geschlecht in Irland für die Zuchthäuser liefert. Bährend bei uns in Deutschland im Durchschnitt die Zahl der weiblichen Verbrecher zu der Gesammtzahl sich wie 1 zu 5 vershält, verhält sie sich in Irland wie 1 zu 3.

Die weiblichen Sträflinge in Mountjoy, benen ich eine sehr eingehende Beobachtung widmete, machten mir vorwiegend ben Ginbruck sehr leidenschaftlicher Geschöpfe ohne Ernst und Selbstbeherrschung. — Leiber fand ich auch hier die abschreckende Zuchthaussitte, daß den Weibern beim Eintritt in die Strassanstalt das haar abgeschnitten wird. Diese Operation macht auf sie stels den peinsichsten Eindruck. Möchte man bald übersall einsehen, daß der hohe Werth, den diese Frauen auf ihren Kopsschmuck und überhaupt manche Aenherlichseiten, die hier woch in Betracht kommen, legen, dei ihnen nicht blos auf Eitelsteit beruht, sondern mit den Gefühlen der Schaam und der persönlichen Würde eng zusammenhängt und daher einen moraslischen Charakter an sich trägt, den man schonen und in dem Besserungsprozes mit verwerthen sollte.

In der Weiberstrafaustalt sind religiöse Schwesterschaften thätig, deren Hingebung und doch auch verständige Maaßhaltung sehr gerühmt wurden. Ihnen ist namentlich auch der Schulunterricht überlassen. Ich wohnte einer Klasse bei, sah auch die Schreibheste durch und war erstaunt nicht blos über die günstigen Resultate, sondern auch über den großen Lerneiser und das lebhaste Interesse, mit welchem diese Irländerinnen sich unterrichten lassen. Die größte und gefürchteiste Disciplinarstrasse ist es für diese Weiber, wenn sie einmal vom Schulbesuch ausgeschlossen werden.

Die wirkliche Folirung dauert für Weiber in Srland nur 4 Monate. Auf die spätere Gemeinschaftshaft in demselben Hause wird mit Erfolg das System der Marken und Klassen angewendet, welches ich nachher bei Beschreibung der Strafanstalt auf der Insel Spike darlegen werde.

Rähere Details über die Einrichtungen der Weiberanstalt, namentlich der Arbeitsorganisation in derselben, ferner einige mir interessante psychologische Studien, die ich durch eingehende Befragung einzelner Gefangenen über ihr Leben und ihr Versbrechen und nachher durch Unterhaltungen mit ein paar der beaufsichtigenden Schwestern machte — kann ich mit Rücksicht (400)

auf die Rurze der Zeit hier nicht vortragen. Aber Gine Ginrichtung muß ich noch erwähnen, die sehr bemerkenswerth ift.

3ch wurde in das untere Stockwert eines Seitenflügels geführt und befand mich da - ju meiner großen Ueberrajdung — in einem Saal mit etwa 30 Kindern. Beibliche Gefangene, welche beim Antritt ihrer Strafhaft Rinder unter 2 Jahren haben, durfen dieselben nämlich in bie Strafanftalt mitnehmen. Dort werden fie in dem mit derselben nahe verbundenen Erziehungeinstitut aufgezogen, fo lange die Mutter gefangen ift, also auch über bas britte Jahr hinaus. Ich fand daher auch Kinder bis zu 9 ober 10 Jahren. Diese Rolonie von Kindern — mit fröhlichen Gesichtern und dunkeln irlanbischen Augen — unmittelbar nach dem Ernst zweier großer Buchthäuser - ploplich gesehen, machte mir ben größten und wohlthuendsten Eindruck. Ich wohnte ihrem Unterricht bei und bie gange Rindergesellschaft fang mir mit glodenhellen Stimmen ein paar Lieder vor. Ginige finnreiche Ginrichtungen, die in Bezug auf die Verpflegung von Sänglingen und die Ventilation ber für dieselben bestimmten Räume getroffen waren, will ich bier nur beiläufig rühmend erwähnen.

Die Mütter dieser Kinder sind nun zwar nicht bei densselben, aber sie wissen sie doch in ihrer Nähe und wohl verssorgt. Haben diese Mütter sich in der Woche gut betragen, so dürsen sie Sonntags ihre Kinder sehen. Für diese Kinder selbst ist also die Mutter — keine verschollene Verson im sernen Zuchthaus, sondern ein Wesen, das sie nicht vergessen und bessen Liebe ihnen zuweilen leibhaftig und wirklich nahe tritt.

Der Gedanke, der dieser Einrichtung zu Grunde liegt, ift gewiß ein sehr berechtigter. Der Staat, der das verbrecherische Weib seiner Freiheit beraubt, übernimmt eine demselben von der Natur auferlegte Pflicht, die sich kaum auf Andere übertragen läßt. Man weiß ferner, wie wenig die sonst für solche Kinder gebräuchliche Art der Unterbringung Garantien bietet und soll doch die Kinder nicht strafen für die Verbrechen ihrer Mütter.

Ich gebe nun gur Beschreibung der Strafanstalt auf der Infel Spite über, in welcher ber größere Theil ber Manner, namentlich alle, die von Saus aus Aderbauer ober gewöhnliche handarbeiter find, die zweite Stufe ihrer Strafe verbugen. Die Insel ift ein von Baffer umfluthetes Relfengefangniß, welches die Strafgefangenen von bem burgerlichen Bertehr abschneibet. Die Gefangenen wohnen dort in großen Rafernen. Sie fclafen jeber allein in Schlafzellen, Die nur burch ftartes Drahtgitter von einander abgeschlossen find. Diese Bande schneiben also bie Gespräche mit ben Nachbarn nicht ab, worauf man bort teinen großen Werth legt. Die gemeinschaftliche Arbeit, die man hier sehr schwer und ermüdend machen will, befteht in Safen- und Befestigungearbeiten, also namentlich in Graben von Ranalen, Terraffen- und Mauerarbeiten, Steineaurichtung und Zimmermannsarbeit — alfo durchgängig Arbeiten in freier Luft. Die Arbeitszeit beträgt 11 Stunden. vernachlässigt wird auch hier ber Schulunterricht für alle Ge-Die Durchschnittszahl ber Gefangenen auf Spile beträat 800. Diese zweite und langfte Stufe ber Straf. verbüßung wird in Irland durch das sogenannte Rlassen- und Martenspftem besonders charatterifirt.

Die Gefangenen haben nämlich nach und nach eine ganze Reihe von Klassen zu durchlausen. Mit jeder höheren Klassessichen durch Klappen und Ringe, auch kleine äußere Bortheile in Bezug auf Berköstigung und einen geringen — den Gefangenen später auszuzahlenden Geldlohn verbunden. Aus einer niederen in eine höhere Klasse wird der Sträsling versett, wenn er sich eine gewisse Jahl von Zufriedenheitsmarken verdient hat.

Solche Marken werden einmal im Monat ausgetheilt. Der Sträfling kann dann, wenn er ganz musterhaft ist, deren 3 für sein gutes Betragen, 3 für seinen Fleiß in der Schule und 3 für seine gute Arbeit erwerben, also im Ganzen 9 im Monat.

So wird 3. B. dem Sträsling gesagt, daß er von der ersten in die zweite Klasse kommen kann, wenn er 54 Marken verdient habe. Diese kann er also in 6 Monaten erwerben. Bekommt er aber nicht 9 in jedem Monat, so bleibt er eben länger in der ersten Klasse. Die Dauer seines Ausenthalts in den Klassen und die Zahl der von dem Einzelnen zu verdienenden Marken wird nun jedesmal so bestimmt, daß der Sträsling bei sehr korrektem Berhalten um so eher alle Klassen dieses Strasskadiums durchläuft, um so eher also in das dritte Stadium, die Zwischenanstalt gelangt, und also im Großen und Ganzen seine Straszeit um einen nicht unerheblichen Theil derselben abkürzt.

Dieses Markenspftem kam mir zuerst sehr komplicirt vor. Alle Praktiker find aber dort darin einig, daß es außerordentslich werthvoll und zweckmäßig ift.

Für die Oberaufseher, Schullehrer u. s. w. ist diese fortslaufende Art monatlich durch Markenzutheilung zu censtren, eine viel zuverlässigere, als wenn sie etwa nach Jahren ein oberflächliches Gesammturtheil aussprechen sollen. Wegen abserkannter Marken kann zudem der Sträfling sofort an den Governor, oder gar einen der Direktoren appelliren, der den Fall dann sorgfältig untersucht.

Das Spftem erhält die Gefangenen in großer Spannung. Der Einfluß dieser Markenzutheilung auf Berbesserung seiner Lage und Abkurzung seiner Strafzeit ist ihm natürlich ein außerordentlich wichtiger. Die Marken geben dem Sträfling in jedem Monat eine anschauliche Feststellung der Folgen seines

guten Betragens und ber Fortschritte zur Freiheit, die er duch dasselbe gemacht hat. Die Marken wirken ferner darauf hin, die Tendenz auf Genossenschaftlichkeit unter den Gesangenen der Gemeinschaftshaft zu hindern; durch sie sind die individuellen Sonderinteressen klar bestimmt, ebenso die Gesährdung dieser Interessen mittelst Durchstechereien mit den Schlechteren und Unbeständigeren unter den Genossen.

Es zeigt fich auch bei dieser Einrichtung, daß das Irische Strafhaftsspstem durchaus nicht einförmig ist, daß es das Streben und die Selbstbeherrschung des Gefangenen auf's Höchste anspornt und ihn stusenweise aus schweren in bessere Tage — der Freiheit entgegenführt und dadurch zur Freiheit erzieht.

Bei auffallend schlechtem Berhalten bagegen wird ber Gefangene in ein früheres Stadium, 3. B. aus ber Gemeinschaftshaft in die Nolirung wieder zurückversetzt.

3ch wende mich nun zu einer Beschreibung ber britten Stufe bes Brischen Strafvollzugs, nämlich ber einerseits viel gepriesenen, andererseits vielfach angefochtenen fogenannten 3wischenanstalten. Folgendes ift ber Gebante, ber biefer Ginrichtung zu Grunde liegt: Sat der Straffing durch die vorigen Strafftufen eine gauterung erfahren und Beweise geliefert, daß er auf dem Wege ift, eine für ihn neue moralische Rraft zu gewinnen, so sett man ihn auf eine ftartere Probe, indem man ihm ein größeres Dag von Freiheit gemährt, das aber boch nicht so weit geht, ben Charafter ber strafenden Repression gang zu verwischen. Damit sollte zugleich bas Publikum ber Arbeitgeber einen Beweis von der Befferung bes Straffings Damit nämlich diese Arbeitgeber bem Strafling erbalten. spater nach feiner Entlassung wieder vertrauen tonnten, mußte ihn die Strafanstaltsbirettion auch ihrerseits vorher als bes Bertrauens wurdig behandelt und mußte ber Strafling auch

biefe neue Probe gut bestanden haben. So bringt man also ben Sträffing in einen Zwischenzustand zwischen der Freiheit und der Gefangenschaft!

Es giebt zwei Zwischenanstalten in Irland, die eine für Aderbauer und Sandarbeiter in Lust, die andere fur Gewerbtreibende in Smithfield. Abermals geleitet von Capitain Bhitty, begab ich mich querft nach Lust. Wir fuhren 1 Stunde mit der Gisenbahn, von Dublin nordwärts. Als wir aus-Riegen, lag eine weite haibe vor uns, wie beren im Innern Irlands fo viele find. Auf diefer Saide begegneten wir bald Gruppen von Leuten, die mit Drainiren beschäftigt waren. In gewöhnlicher Arbeitertracht, ohne Gefangenenkleibung und obne Polizeibeamte — nur von einem nicht bewaffneten und nicht uniformirten Auffeber und gleichzeitig Bertmeifter geleitet — handhabten diese Leute Sacke und Spaten, wie freie Arbeiter! In der That konnte man kaum glauben, daß man da verurtheilten Berbrechern gegenüberstehe, die wegen schwerer Schuld mit langjähriger Straffnechtschaft beftraft murben.

Die Wohnungen für diese Gefangenen waren so einsach, wie möglich. Es waren 2 eiserne Hütten, deren jede 50 Gesfangene barg. Diese Hütten lassen sich auseinandernehmen und anders wohin — etwa in eine andere Haide, wenn die eine kultivirt ist — transportiren. Zede Hütte hatte nur einen Saal, in dem 50 Betten standen und daneben ein besonderes Heineres Gemach, in dem der Ausseher und Werkmeister wohnte. Keine Mauer und Riegel, kein Verschluß und keine Ketten, aber strenge Regeln, viele und schwere Arbeit, deren Ersolge aber auch befriedigend und leicht wahrnehmbar waren, denn schon war ein großes Stück dieser Haltvirtt. Sede der beiden hütten kostete nur 500 Pfund, also etwa 3300 Thlr. Man schickte diese Strässlinge unbedenklich über Land zu Besorgungen.

Auch bei ben freien Bewohnern ber Nachbarschaft giebt man ihnen durchgangig das befte Zeugniß und zeigt ihnen Bertrauen.

Als ich eine Zusammenftellung ber Namen und Antecebentien biefer Menschen burchging, fand ich, bag taum irgend eines der schwerften Berbrechen bier nicht von einem diefer Wie konnte man, so mußte man sich Leute begangen war. fragen, folden Berbrechern fo großes Bertrauen ichenten, wie es hier geschah? Es erklart fich eben nur baburch, bag biefe Menschen vorher ichon ernfte Proben bestanden hatten und daß man die bes Bertrauens Burbigen fur biefe Zwischenftation aussucht. 75 Procent aller Züchtlinge gelangen aber schließlich in diese Anstalten. Thatsache mar, daß im Lauf von 10 Jahren hier nur 2 gluchtversuche porgetommen maren.

In ben Zwischenanftalten erhalten bie Straflinge einen Lohn, der hoher ift, als der ihnen auf der zweiten Strafftufe zugängliche. Einen Theil dieses Lohnes burfen fie schon in ben Strafanstalten für fich verwenden; ber Rest wird ihnen aesammelt.

Schwerere Disciplinarftrafen giebt es innerhalb biefer Anftalten nicht. Für jedes erhebliche Disciplinardelift ift aber die Strafe, daß der Betreffende wieder nach ber Insel Spite gebracht und so auf die vorige Strafftufe zurudversett wirb. Diese Zurudversetzung war in einer Reihe von Jahren unter 1300 Sträflingen nur gegen 26 verfügt worben.

Ich mußte ein paar Stunden in Graben und auf Felbern berumfteigen, um die Arbeiten zu feben. Dabei fprach ich mit vielen Gefangenen, die alle außerordentlich befriedigt und gluclich fich aussprachen über ihren Zustand und barüber, bag fie bis zu biesem Stadium ihrer Strafhaft gekommen waren. Sie mußten mir beschreiben, wie es ihnen auf den früheren Stufen ergangen fei. Da ftimmten fie alle barin überein, baß (414)

bas erfte Stadium, die Sfolirung, ihnen besonders schwer und fast unerträglich erschienen sei.

An einem anderen Tage besah ich die zweite Zwischenanstalt in Smithsteld in Dublin. Sie ist in einem früheren Gefängniß locirt, so daß dort die Gesangenen einzeln in Zellen schlasen können. Bei Tage arbeiten sie unbewacht in großen Sälen zusammen. Man schickt sie häusig zu Besorgungen in Dublin aus, wobei sie stets — troß der Versuchungen der größeren Stadt — rechtzeitig zurücklehren.

In dieser Zwischenanstalt wohnte ich einer Vorlesung bei. Der Unterricht, ber auf den früheren Stufen ein meift elementarer ift, nimmt nämlich in diesen Anstalten einen anderen bier halt man ben Straflingen Bortrage über Charafter an. Phyfit, Naturtunde, Geographie, Geschichte, Nationalofonomie u. f. w. Der vortragende Lehrer, Mr. Organ, ift ein großes Driginal im guten Sinn und ein Mann von vielem Berdienft und einem beachtenswerthen rhetorischen Talent. Gine Reihe seiner Bortrage, die gedruckt find, bat er mir geschenkt. hörte einen Vortrag über das Wesen und den Werth der Ein anderer Besucher, der vor mir dort mar, hatte einen sehr lebhaften und beredten Bortrag über bas Berfehlte der sogenannten Strikes gehört — bie damals in England so baufig waren. Gin Gefangener erbat sich das Wort und opponirte nicht ohne Geschick vom Standpunkt der Arbeiter. Organ widerlegte ihn aber sehr beredt und hatte offenbar schließlich das ganze Auditorium, das ihn schwärmerisch verehrt. auf feiner Seite. Außerordentlich interesfirte es mich, bei bem Bortrage ben Gefichtsausdrud biefer irlandifchen Gefangenen zu beobachten; fie folgten mit ber größten Lebhaftigkeit und offenbar vielem Verftandniß. Es waren Männer von allen Altern und faft allen Bildungsftufen.

Nach dem Vortrag war ein Eramen, wie es alle Woche

einmal stattsindet. Die Methode war sehr eigenthämlich, soll aber in Irländischen Schulen auch sonst gebräuchlich sein. Die Gefangenen wurden nämlich in zwei Hälften getheilt und aus jeder Hälfte eraminirte nach der Reihenfolge ein Gefangener einen anderen aus der gegenüberstehenden Abtheilung. Ein lebhafter Betteiser zwischen beiden Parteien wurde dadurch angeregt.

Dieser eben erwähnte Mr. Organ hat ein großes Theil von dem Verdienst, wenn das Irländische Gesängniswesen so gute Erfolge gehabt hat. Er wirkt durch Ideen und Anregungen, erweitert den Blick dieser Menschen und zeigt ihnen höhere Ziele. Dabei ist er sest von der Vortresslichkeit der Principien des Irischen Strasvollzugs überzeugt und sagte einmal sehr schön: die Stadien dieses Strasvollzuges seien Stusen der Hossinung.

Durch alle bisher geschilderten Ginrichtungen des Strafvollzuges, namentlich aber durch die Zwischenanstalten, hat man
in Irland ein Problem gelöst, dessen Lösung bisher in größerem
Maßstabe noch nirgends gelungen war. Das Publikum hat
nämlich Vertrauen zu den entlassenen Verbrechern gewonnen.
Man betrachtet sie als gebessert und nimmt sie — als erprobte
und als im Verhältniß zu den niederen Schichten der dortigen
Bevölkerung durch Unterricht und Seelsorge sogar oft gebildetere Leute — bereitwillig in Dienst und Arbeit. Wie bedentend dieser glückliche Umstand auf Verminderung der Rücksälle
wirken muß, liegt auf der Hand und wird durch die Statistik
bestätigt.

Für die weiblichen Gefangenen treten an die Stelle ber Bwischenanstalten sogenannte Zufluchtshäuser, vom Staat kontrolirte, aber von Privaten gestiftete Besserungsanstalten, die unter der Leitung religiöser Schwesterschaften stehen.

haben die Gefangenen auch die Zwischenanstalten gur Be-

triedigung durchgemacht, so treten sie in die vierte Strafftuse, die der Beurlaubung. Jur Burdigung dieser Strafstuse vergessen wir nicht, daß nach Englischem Strafrecht die Freiheitsstrassen viel längere sind, als dies bei uns gebräuchlich, daß sie aber kurzungsfähig, d. h. von Ansang an so bemessen sind, daß der Strässing — je nach seinem Verhalten — für einen Theil derselben die Beurlaubung sich verdienen kann. Dieser Nachlaß ist ziemlich beträchtlich. So ist bei einem Erkenntniß

die geringste Zeit in den

|     |      | •                  | _              | •    |    |            |    |          |      |          |  |
|-----|------|--------------------|----------------|------|----|------------|----|----------|------|----------|--|
| α   | uf:  | Gef                | inç            | niss | en | der erften | in | det      | : Zu | vijchen- |  |
|     |      |                    | 2 Strafftufen: |      |    |            |    | anftalt: |      |          |  |
| 6 9 | Zahr | Straffnechtschaft: | 3              | 3.   | 9  | Mon.       | _  | 3.       | 9    | Mon.     |  |
| 7   | "    | n                  | 4              | 11   |    | 11         | 1  | 11       | 3    | **       |  |
| 8   | 17   | n                  | 4              | n    | 8  | 17         | 1  | Ħ        | 4    | #        |  |
| 10  | 11   | H                  | 6              | п    |    | n          | 1  | 11       | 6    | 11       |  |
| 15  | w    | **                 | 8              | ,,   | _  | n          | 2  | ,,       | _    |          |  |

Der Rest der Zeit kann dann auf die Beurlaubungsperiode sallen, also bei Strasen unter 10 Jahren bis zu 4, bei Strasen über 10 Jahren bis zu  $\frac{1}{3}$  der Strasen. Um dieses günstige Maximum der Urlaubszeit zu verdienen, muß der Strässing freilich alle möglichen Marken erlangt, alle Klassen baldmögsticht durchgemacht und auch in der Zwischenanstalt — in der es seine Marken giebt — das beste Zeugniß erlangt haben.

Richt zu übersehen ist, daß die Beurlaubung immer noch eine Form und ein Theil des Strasvollzuges ist. Es äußert sich dies namentlich darin, daß der beurlaubte Sträsling unter dem Schutz und unter der strengen Aufsicht der Gefängnisbesden steht. Sehr werthvoll für ihn ist dieser Schutz, der namentlich darin besteht, daß der Sträsling zu Dienste und Arbeitöstellungen empsohlen und daß ihm bei eintretender Roth mit Rath und That beigestanden wird. Die Hauptvermittelung für diese Art des Schutzes hatte zur Zeit meines Besuchs der-

selbe Mr. Organ ir der Hand, dessen Lehrtalente ich schon gerühmt habe. Dieser Mann leistet allein so viel, wie sonst und anderwärts ganze Gesellschaften zur Unterstützung entlassener Sträslinge. Er, der mit großem psychologischen Scharfblick die Moralität der einzelnen Sträslinge durchschaut und auf der grünen Irischen Insel eine sehr bekannte und populäre Person ist, weiß die einzelnen Arbeitgeber für seine Ausgabe zu interesssessen, verschaft den Entlassenen da und dort eine Unterkunft — wobei stets der Arbeitgeber, nicht aber die anderen Mitarbeiter von den Antecedentien des Unterzubringenden unterrichtet werden — und läßt dann seinerseits auch seine Schützlinge scharf beobachten und überwachen.

Bur Aufsicht über die Beurlaubten verwendet die Gefängenißbehörde alle möglichen Organe, also nicht blos Privatpersonen, wie Arbeitgeber und Dienstherren, sondern auch Polizeisbeamte. Der Beurlaubte muß sich ferner jedesmal am 1. des Monats auf dem Polizeibüreau seines Bezirks melden und dort über seine Beschäftigung Auskunft geben. Die Irländischen Polizeibeamten sind aber auch gut instruirt und haben nach Allem, was ich hörte, den Geist ihrer Aufgabe erfaßt. Sie sind in einem guten Sinn nicht blos Beobachter, sondern auch Berather der Beurlaubten und halten es nicht etwa für ihre Aufgabe, von vornherein die neue Umgebung derselben vor ihnen zu warnen und ihre Vergangenheit dem Publikum zu denunciren.

Die beste und hauptsächlichste Wasse dieser Schutzaufsicht, deren richtige Handhabung gleichzeitig den Arbeitgebern eine Garantie bietet und die Beurlaubten in Ordnung hält, ist die Revokabilität des Urlaubsscheins. Sie kann für den Rest der noch nicht abgelausenen Urlaubszeit erfolgen nicht etwa blos, wenn der Beurlaubte ein neues Delikt begangen hat, sondern schon, wenn er mit übelberüchtigten Individuen umgeht, wenn

er ein faules und unregelmäßiges Leben führt, wenn er sich über einen eingeschlagenen Weg zu einer ehrlichen Subsistenz nicht ausweisen kann.

Gine folde scharfe Aufficht ift in gandern, wie England und Irland, besonders nothwendig, da dort die meisten Berbrecher nicht blos Belegenheitsfünder find, fondern einer großen, jum Theil fogar unter einander verbundeten und organisirten Rlaffe, die gewerkmäßig Berbrechen übt, angehören. heren Genoffen erwarten nun den Entlassenen womöglich schon an der Pforte bes Gefängniffes, brangen fich an ihn beran, schlagen ihm neue Berbrechen vor und tyrannisiren ihn oft burch Drohungen, ja zuweilen fogar badurch, daß fie, wenn er ehrlichen Erwerb findet, seinen neuen Arbeitsgenoffen die Bergangenheit bes Beurlaubten benunciren. Gegen biefe Berfudungen ift ein fehr scharfes Gegengewicht nothig. Erfahrungsmäßig kommen auch gerade in ber ersten Zeit, in der ber Sträfling aus der Gefängnißzucht — schuplos — in die an Bersuchungen fo reiche Freiheit tritt, die meisten Rudfalle vor und gerade in diefer erften Zeit muß daher die Sorgfalt für ihn eine besonders große sein.

In England, wo alle diese Vorsichtsmaßregeln — wenigstens bis zum Jahre 1864 — nicht eingeführt waren, hat man früher mit den Beurlaubten sehr schlechte Ersahrungen gemacht. Als Beleg und als Beispiel für diese Ersahrungen will ich nur Eine statistische Zusammenstellung erwähnen, welche 4 Mtagisstratspersonen ans der Englischen Grafschaft Porkshire über die Strafanstalten ihrer Grafschaft gemacht haben. Danach sind dort in den Jahren 1853 bis 1861 von den bedingungsweise Entlassenen 40½ Procent wegen eines Rücksalls bestraft worden und zwar sind von den eben bezeichneten Rücksalligen 62 Prozent schon im ersten Jahr nach ihrer Entlassung wieder in die Gefängnisse des Staats gekommen. Dabei ist immer noch zu III. 50.

berücksichtigen, daß in England von 20 Diebstählen durchschnittlich nur Einer so ausfällt, daß der Dieb überführt und bestraft wird.

Solche Zahlen zeigen nur zu beutlich, daß es nicht etwa blos aus humanität und aus Liebe zu den Sträflingen geschieht, wenn man zu einer guten Organisation des Gefängniswesens, zur Besserung der Sträflinge und zur Sorge für dieselben mahnt, sondern daß dafür auch wichtige Interessen der Gesell-schaft sprechen.

Jenen Englischen Zahlen gegenüber behauptet nun Mr. Organ — und ist in dieser Beziehung wenigstens noch nicht widerlegt worden — daß von etwa 2000 Strässingen, die innershalb der letzten 8 Jahre aus Smithsield entlassen wurden, noch nicht 30 rücksällig wurden, so lange seine Aufsicht über dieselben geübt wurde.

Im Ganzen waren bis zum Jahre 1862 von fammtlichen ertheilten Urlaubscheinen in Irland 7 Procent revocirt worden.

Ich bin mit meiner Darftellung der Frischen Gefängniß-Einrichtungen zu Ende. Zum Schluß will ich nur noch turz die Principien zusammenfassen, auf denen sie beruhen.

Der eigentliche Zweck der Strase ist zwar nur der der Repression und der Vergeltung einer begangenen Missethat. Die Pslicht des Staats, bei dem Strasvollzug auf die Besserung der Gesangenen Bedacht zu nehmen, correspondirt aber als nothwendige Ergänzung dem Strasrecht des Staats, welches — losgelöst von dieser Pslicht — seine sittliche Grundlage verlieren würde.

Wer aber spftematisch bessern will, muß der sittlichen Natur des Menschen Rechnung tragen. Giner der am meisten hervortretenden Züge dieser Natur ist der, daß die Sdee des Guten durch die eigene moralische Kraft des Menschen zur Ver-

wirklichung gelangen, daß der Mensch also bei seiner Befferung mitthätig sein — cooperiren muß.

Dieses Ziel läßt sich aber bei lang dauernden Freiheitsestrafen nicht erreichen, durch eine Freiheitsbeschränkung, bei der der Gesangene blos passiv bleibt, z. B. die Einzelhaft, deren Princip nur mechanisch und negirend, nämlich die Entsernung der Anstedung und Bersuchung zum Bosen ist.

Ebenso wird aber auch bies Ziel verfehlt, wenn man moralisch schwache Menschen ohne Lorbereitung und Vorsicht ben Berführungen der verberbten Genoffenschaftlichkeit in Rollettivgefängniffen aussett. Wohl aber muß man fich jur Erziehung der Gefangenen der Bortheile jeder der beiden Saftarten bedienen, um die Mangel ber anderen auszugleichen. Dan muß erft burch die einsame Zellenhaft ben Billen bes Straflinge gur Unterwerfung bringen und moralische Borftellungen und Entschlusse in ihm hervorrufen. Dann muß man dem Strafling ein gewiffes Dag von Freiheit geben, in dem er in der Mitte der Gefahren der Verbrechergemeinschaft ber einzigen Gefellichaft, die in Strafhaufern nun einmal moglich ift — burch seine wachgerufene moralische Kraft den Bersuchungen begegnen tann. Gines ber ftartften Motive bei biefem Rampf ift gewiß die zu erwedende hoffnung, daß ber Strafling burch seinen ehrlich gebrauchten Biberftand gegen solche Bersuchungen feine Lage verbeffern und fogar feine Strafzeit abfürzen werbe.

In allen fortschreitenden Perioden bieser mit einer erziehenden Gymnastik verbundenen Strafe muffen die positiven Faktoren der Besserung in Thätigkeit gerusen werden. Relizgisse Erhebung, Anregung des Geistes zu neuen, ihn erfüllenzben Ideen durch einen zweckmäßig organisirten Unterricht; die Befriedigung, welche die pflichtmäßig geleistete Arbeit giebt; — Alles das muß zusammenwirken, um aus dem Gesangenen einen

Menschen zu machen, ber durch allmähliches heranbildendes Entgegenführen zur Freiheit, schließlich auch zur vollen Freiheit wieder fähig geworden ist.

Ich bin weit entfernt, die Uebertragung aller Aeußerlichkeiten des Frischen Strafvollzugs auf andere Berhältnisse zu empsehlen und glaube namentlich, daß eine Berbindung mehrerer der in Frland örtlich getrennten Stadien des Strafvollzugs zu einer räumlichen Einheit sehr wohl möglich, ja sogar empsehlenswerth ist.

Abgesehen aber von diesen Aeußerlichkeiten glaube ich, daß ber Grundgedanke des Frischen Gefängnißspstems, nämlich der, den einzelnen Berbrecher in einer Reihe von Abstusungen zu dem höchsten Endziele, zum vernünftigen Gebrauch seiner Freibeit hinzuleiten, eine große anthropologische und psychologische Wahrheit ist, deren Berwerthung für ihre Gefängnißeinrichtungen auch anderen Nationen, als der irländischen, nur dringend empsohlen werden kann.

## Anmertungen.

<sup>1)</sup> Bergl. Gefchichte der Gefangnigreform von Dr. Behrend. Berlin. 1859.

n Bergl. Van der Brugghen, Études sur le Système Pénitentiaire Irlandais. S. 295.

## Die

## Amazonen in Sage und Geschichte.

Bon

Wilhelm Strider, Dr. mod. in Frankfurt am Main.

Berlin, 1868.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht ber Ueberfepung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Die Umtehrung der Gefete, welche die Geschlechtsverschiedenbeit ber menschlichen Entwidelung vorschreibt, hat immer lebbaft die Phantafie beschäftigt. Die Alten haben einen Staat friegerischer Beiber erdichtet und diese Fabel hat ihre Biebergeburt gefeiert im Zeitalter ber Renaissance, als die Theilnahme indischer Weiber an der Vertheidigung ihres gandes gegen die weißen Gindringlinge bei den Gelehrten unter biefen Eroberern die Erinnerung an die claffischen Ueberlieferungen wach rief. Es ift leicht, die Grundzüge der Amazonenfage als nothwendig zu entwickeln. Satte man ben Staat der friegeris ichen, mannlosen Weiber ftatuirt, so brangte fich die Frage nach beffen Erhaltung auf, und dafür blieb tein Ausweg, als bie Annahme periodischer Besuche von Mannern und flüchtiger ehelicher Berbindungen mit nachträglicher Entfernung der mannlichen Rachkommen, sei es durch Tödtung, sei es durch Auslieferung an die Bater. Den Dichtern von Arioft und Caffo bis auf Schiller (Jungfrau von Orleans) und heinrich von Rleift (Penthefilea) mit ihren Bradamante und Marfifa, ihren Chlorinde, Gildippe und Armida, bot der Conflift zwischen der friegerischen Feindseligkeit und der leidenschaftlichen Buneigung des Beibes willtommene epische und dramatische Stoffe, doch hat Taffo für nothig erachtet, seine Chlorinde von einer UL 61. (425)

Tigerin nähren zu laffen, um ihre friegerischen Reigungen zu erflären.

Der Sage, sawohl ber in ber alten Belt entftanbenen, als der in der neuen Belt aufgefrischten, ift eigenthumlich das Burudweichen ihrer Beimath nach Maggabe ber Bunahme geographischer Kenntniffe, so daß in der neuen Welt erft ber Gebrüber Schomburgt Forschungereisen in Britisch - Guiana fie aus ihrem letten Schlupfwinkel vertrieben haben. Alterthum muffen wir die europäisch-afiatischen Amazonen von ben afritanischen unterscheiben. Ueber die erften fliegen die hiftorischen Quellen bei weitem reichlicher als über Die Dauer ihres Reiches läßt fich von bem die lekteren. erften fagenhaften Beginn bis auf Alexander ben Großen auf 1300 Jahre annehmen, barunter freilich 800 Jahre, von benen jede Ueberlieferung schweigt. Am frubeften in der Geschichte finden wir die Amazonen am Thermodon in Rappadotien zwischen dem taspischen und schwarzen Meere und in den tautafi-Bon diesen Grenggebieten zweier Belttheile ichen Ländern. machten fie Ausfälle nach Afien und Europa: Feldzüge gegen die Phrygier bei ihrem Einfalle in Kleinasten (Ilias III. 180. VI. 186. Strabo lib. XII. geograph.), wo fie vom Bellerophon befiegt murben; gegen die Griechen por Troja (Aeneis I. 490. Juftin histor. II. 4), bekannt durch den Namen Penthefilea; nach Attila, nicht weniger bekannt burch die Namen heratles und Thefeus; an die Donau, ein im Bergleich mit den vorigen, mit so erlauchten Ramen ber Sage in Berbindung gebrachten und vielfach dichterisch ausgeschmudten Bügen wenig bekannter, etwa ins sechste Sahrhundert vor Christo an segender heereszug (Philostrat. heroica XX. Paufanias III. 19); endlich zu Alexander's des Großen Zeit, febr bekannt aus den Ergählungen des Justinus, D. Curtius (IV. 5) (426)

und Diodorus Siculus (Bibliotheca XVII.). Außer diesen eben erwähnten fünf Hauptzügen kommt der Name der Amazonen selbst noch in den Kriegen des Mithridates mit den Römern vor, wo ihre Erinnerung wahrscheinlich nur durch griechische Legenden geweckt wurde.

Das hauptfächlichfte Zeugniß über bie afiatischen Amaaonen findet fich im vierten Buche des Berodot. Es beißt ba (§. 110): "Bon ben Sauromaten ergablt man Folgenbes: 218 die Sellenen mit den Amazonen Krieg führten, follen die bellenen in der Schlacht am Thermodon gefiegt, und als fie absegelten, auf drei gabrzeugen von den Amazonen, soviel fie nur lebendig fangen konnten, mit fich genommen haben, diese tödeten aber auf der See bie Manner. Nun aber murben bie Beiber, da fie mit ben Fahrzeugen nicht umzugehen mußten, von Wind und Wellen einhergetrieben und gelangten nach Aremnoi am See Maiotis im Lande der freien Stythen. hier ftiegen die Amazonen aus ihren Schiffen und gingen in bas Land hinein. Sie ftiegen zuerft auf eine Beibe mit Pferben, raubten diese, und auf ihnen reitend, verheerten fie das Land der Stothen." §. 111. "Die Stothen konnten fich bie Sache gar nicht erklaren, benn fie kannten weder Sprache, Rleidung, noch Bolt. Es schien ihnen, daß es Manner gleichen Alters maren, die gegen fie ju Felbe zogen. 3m Streite nun bemächtigten fich die Stythen einiger Leichen und fo ertannten fie, daß ihre Feinde Beiber feien. Gie beriethen fich und hielten es für gut, fie nicht ferner zu toben, sondern ihre jungften Leute zu ihnen zu schiden in eben folder Anzahl, wie jene waren; diefe follten fich in ihrer Rabe ein gager schlagen und daffelbe thun, mas jene thaten; wenn jene fie angriffen, follten fie nicht tampfen, fondern flieben; wenn fie nachließen, sollten fie fich ihnen wieder nabern und fich lagern. (427)

So beschlossen die Stothen, indem fie Rinder mit ihnen zeugen wollten." In den folgenden beiden Paragraphen ergählt der Bater der Geschichte in seiner behaglichen. Beise, wie es allmählich so weit tam, und dann fährt er im §. 114 fort: "hierauf vereinigten fie ihre Lager, wohnten beisammen und jeder nahm die zur Frau, mit welcher er zuerft beisammen war. Aber die Sprache der Frauen konnten die Manner nicht lernen, die Frauen nahmen nun die der Männer an. Als fie fich gegenseitig verftanden, sprachen die Manner zu ben Frauen: "Bir haben Aeltern, wir haben Befitzungen; wir wollen nicht langer mehr ein folches Leben führen, fondern wollen zu unferem Bolte zurudtehren und dort leben; euch aber nehmen wir zu Frauen und feine Andren." Sie antworteten darauf: "Bir werden wohl mit euren Muttern und Schwestern nicht leben fonnen, denn wir haben nicht dieselben Sitten wie jene, wir führen ben Bogen, werfen Speere und reiten, Die weiblichen Geschäfte haben wir nicht gelernt; eure Beiber thun von dem allem, mas mir thun, nichts; sie verrichten weibliche Arbeiten, bleiben auf dem Bagen und geben nicht nach dem Bilde; wir können uns also wohl nicht mit ihnen vertragen. Aber wenn ihr wollt, daß wir eure Frauen sein sollen, so geht zu euren Aeltern, holt von dem Bermögen euren Theil, dann kommt und wir wollen mit einander leben." Und fo geschah es, doch zogen die jungen Chepaare auf Andrangen ber Frauen über den Tanais (Don) gegen Sonnenaufgang drei Tagereisen und eben so viel nördlich vom See Maiotis. Da wohnen fie noch jett; daber haben die Frauen der Sauromaten noch ihre alten Sitten und jagen zu Pferde mit ober ohne Manner, ziehen in den Rrieg und tragen dieselbe Rleidung wie die Manner." §. 117. "Die Sauromaten bedienen fich der ftythischen Sprache, indem fie von Alters ber eine fehlerhafte Mundart fprachen, da die (425)

Amazonen fie nicht gut lernten. In Betreff der Che ift bei ihnen fo bestimmt: Reine Jungfrau heirathet, bevor fie nicht einen Mann im Rriege getobet hat. Ginige von ihnen werben alt, bevor fie beirathen, indem fie das Gefet nicht erfüllen tonnen." Soweit Berobot. Beit weniger positiv find bie Angaben des Strabo (Geograph. XI. 5), welcher bem Gerücht und anderen Autoren folgend ihren Sit in die Gebirge über Albanien und an den Fuß des Raukasus verlegt. "Allen wird in der Jugend die rechte Bruft abgebrannt, damit fie fich bes Armes zu jedem Gebrauche, befonders zum Schleudern, bedienen können. Sie haben auch Pfeile, Streitart und Schild. Aus Thierfellen machen fie Ropfbededung, Rleidung und Gur-In den Frühlingsmonaten fommen fie mit den Gargarenern gusammen, von welchen nur ein Gebirge fie trennt, ber Nachkommenschaft wegen. Die Knaben schicken fie ben Batern zu, die Madchen behalten und erziehen fie."

Noch entschiedener als Strabo äußert Paläphatus (de non credendis sabulosis narrationibus) seine Zweisel. Er sagt: "Bon den Amazonen heißt es, sie seine keine Weiber, sondern barbarische Männer gewesen, die, weil sie nach Art der thrakischen Weiber eine bis auf die Füße herabhängende Tunica trugen, das Haar mit einer Binde zusammenhielten und den Bart schoren, vom Feinde zum Schimpse Weiber genannt wurden."

So viel von den europäisch afiatischen Amazonen; über die afrikanischen ist Diodorus Siculus (Bibliotheca historica III. 52) die Hauptquelle. Er nimmt für dieselben ein noch höheres Alter an, als für die am Thermodon, und schildert sie nach Dionysius: "In den westlichen Theilen Libyens, an der Grenze der Welt, soll ein Volk gelebt haben, das von Frauen regiert wurde; diese führten auch Krieg, verspslichteten sich auf eine bestimmte Zeit des Kriegsdienstes und

batten ebenso lange ber Manner fich zu enthalten. Benn bie Jahre dieses Dienstes vorbei find, so vereinigen fie fich mit Mannern, um ihr Geschlecht fortzupflangen; Die öffentlichen Aemter und die Berwaltung des Allgemeinen behalten fie jedoch ganz für fich. Die Männer leben bort, wie bei uns die Frauen, ein häusliches Leben, gehorchend ben Aufträgen ihrer Gattinnen, an Rrieg. Regierung und anderen Staatsgeschaften haben fie jedoch keinen Antheil, wodurch fie gegen ihre Frauen übermuthig werden konnten. Gleich nach der Geburt werden die Knaben den Mannern übergeben und biefe nahren fie mit Milch und anderen gelochten Speisen nach Maggabe bes Alters ber Bird aber ein Madchen geboren, fo werden ihm die Rinder. Brufte abgebrannt, bamit fie jur Beit iber Reife fich nicht erheben, benn man hielt es für kein geringes hinderniß bei ber Führung ber Baffen, wenn die Brufte über ben Leib bervorragten; wegen biefes Mangels werben fie auch von den Griechen Amazonen genannt."

Wir finden also hier etwas noch Unnatürlicheres, als den männerlosen Beiberstaat, nämlich die Gynäkokratie, die Herrsschaft der Beiber über die Männer, ausgebildet dis zur weidischen Erziehung der Knaben. Im Uebrigen dieselbe Berstümmelung, nur zweiseitig, mit derselben Motivirung und als Namen gebend bezeichnet. Amazonen = Brustlose, von maza, die Brust und a privativum. Uebrigens hat die bildende Kunst in den zahlreichen Denkmälern, welche Amazonen darstellen, nie auf diesen Mangel Rücksicht genommen, sondern die Amazonen immer mit wohlentwickelten Brüsten abgebildet, daher man auch verschiedene andere Deutungen des Namens versucht und die Brustlosigkeit aus der falschen Deutung des Namens erstlärt hat. 1)

Bir übergehen bie Sagen von den Feldzügen und Erobe-

rungen der libyschen Amazonen, welche die Tendenz zeigen, dieselben durch Borderafien, den Archipelagus und Thrakien an
den Sitz der europäisch-afiatischen zurückzuführen, und wenden
uns zu dem Wiederaufleben der Amazonensage im Zeitalter
der Renaissance.

Es war Aeneas Splvius Piccolomini aus Siena, als Papst Pius II., 1405—1464, welcher im siebenten Abschmitt seiner historia bohomica die Sage von dem Weiberreich der Libussa und Balasta mit Benutzung der classischen Borsbilder vorgetragen hat. Es ist eine Gynätotratie im Sinne des Diodorus, welche Libussa gründet und in der Balasta ihr nachfolgt. Erst nachdem die Herrschaft der Weiber durch ihre Wassen gesichert ist, tritt ganz nach der alten Sage die Sorge für Erhaltung des Reiches in den Vordergrund. Während Strabo und Diodor die Knaben zurückschieden, Justinus dieselben töden läßt, schlägt Aeneas Sylvius den Wittelweg ein, dieselben durch Ausbrennen des rechten Auges und Abschneiden des rechten Daumens wehrlos und für die Gynäsotratie unschädlich zu machen. Eine Verstümmelung der Weiber kommt hier nicht vor.

Ariofto, 1474—1533, hat im 19. und 20. Gefang seines Orlando furioso den Beiberstaat nach Diodor und Aeneas Sylvius ausgemalt. Es heißt XIX. 71, 72:

Indem sie nun die große Stadt durchschreiten,
Seh'n sie der Frauen übermüth'ges heer
Hochausgeschützt durch alle Straßen reiten
Und kämpsen auf dem Markt mit Schwert und Speer.
Die Männer tragen nie ein Schwert zur Seiten,
Noch Sporn am Fuß, noch irgend eine Wehr. —
Auf Weberschiff, Kamm, Nadel, Spindel sehen
Die Männer alle sich zurückgebracht,
Die stets im langen Frau'ngewande gehen,
Was sie sehr weichlich und sehr träge macht.

Und im Gefang XX. 33:

Um nie als herrn bie Danner zu erbliden, Bill bas Gefet : ein jedes Beib behalt Rur Ginen Cobn, den Reft foll man erftiden, Und wenn nicht bies, ansfenden in die Belt, Daber fie viel' in frembe gander ichiden, Bobei ber Subrer ben Befehl erhalt, Im Taufch, wo möglich, Dabden aufzutreiben, Bum mind'ften nicht mit leerer Sand au bleiben.

Alle anderen Männer, welche hier landen, trifft der Tob, wofern fie nicht beftimmte Bedingungen erfüllen fonnen, welche ber Dichter weiter ausführt. Die Dauer biefes Reiches fcblagt Arioft von ber Zeit, in welche er fein Epos verlegt, um 800, auf 2000 Sahre rudwärts an.

Auch die libyichen Amazonen lebten auf in dem Beiberreich Damut in Afrita, welches ber Diffionar Pater Joannes dos Santos angeblich bewohnt hat. 2) Das antile Schema wiederholt fich in den periodischen Busammenkunften mit benachbarten Bolfern, der Nachtommenschaft wegen, mit Tobung der Anaben und Abbrennen der rechten Bruft der Madchen aus dem bekannten Grunde. Daffelbe erzählt Ed. Lopez in feiner "Beschreibung bes Ronigreichs Congo" von bem zwischen dem 16. und 19. Grabe Sudbreite gelegenen Ronigreich Monomotapa, also nicht weit von der Rufte, wo noch heute die weiblichen Leibwachen der Regerfürften vortommen, wovon fpater. Rur ergablt Lopez, 3) daß den Madchen die linke Bruft abgebrannt werde.

Alle diese Uebertragungen ber Sage machen unzweifelhaft, daß den Conquistadoren und Missionaren eine Renntniß der alten Schriftsteller beiwohnte. Saben fie boch ebenso bie Sagen, welche Berodot, Plinius, ber heil. Augustin, Isidorus Sifpalienfis u. a. 4) von den Mannern ohne Ropf, von den Leuten mit Sunds ., Sperber : und Lowentopfen, von den Ginfußigen, (432)

welche fich felbst mit bem Fuß Schatten machen, überliefert haben, auf die neue Belt übertragen!

Der Entdeder der neuen Belt hat felbft die erften Amazonen hier zu finden geglaubt. Columbus erwähnt in seiner zweiten Reise, daß er in Sta. Croce ein Canoe getroffen, auf dem sich mehrere Beiber eben so hartnädig, wie die Manner gegen die Spanier vertheidigt hatten, und in Guadeloupe ware er sogar von bewaffneten Beibern am ganden verhindert Ueber die Bewohner dieser und anderer Inseln bemertt Petrus Martyr: "Beide Geichlechter befigen große Starte und führen den Bogen und andere Baffen meifterlich. Sind die Manner von ihrer heimat abwesend, so vertheidigen fich die Beiber bei Ueberfallen eben fo mader, wie ihre Manner, daher fie fur Amazonen gehalten werden." Ferd. Corteg ergahlt in feinem vierten Bericht über die neue Belt, es fei eine Insel mit Namen Caqueta, welche nur von Beibsverfonen bewohnt werde, die den Gebrauch haben, daß fie bisweilen die Manner zu fich rufen. "Diese Beiber werfen die Anablein hinweg, die Magdlein aber ziehen fie auf und find an Gold und Edelfteinen fehr reich."

Der größte Fluß des südlichen Amerika wurde 1539 von Franc. de Orellana zuerst befahren und anfänglich nach seisnem Namen, bald aber Amazon genannt, da der Entdecker die Kunde nach Europa brachte, daß seine User von einer Horde kriegerischer Frauen bewohnt würden, welche nicht nur Bogen und Pfeile führten und ihre Felder bebauten, sondern auch unabhängig und abgesondert von dem männlichen Geschlecht lebten, dagegen zu einer gewissen Zeit von den Männern eines Nachbarstammes besucht würden. Die Sprößlinge dieser jährzlichen Besuche, wenn Mädchen, würden von den Müttern erzogen, die Söhne hingegen ihren Vätern übergeben. Nach

herrera hatte Drellana diese Rachrichten von einem Cafiten an ber Munbung bes Rapo erhalten, ber Drellana zugleich mitgetheilt hatte, daß weiter abwärts eine ungeheure Menge Gold gefunden werde. Nachdem nun Orellana mehrere hundert Meilen weiter porgedrungen war, wurde er von einem anderen Cafiten Namens Opuria aufmertfam gemacht, baft, wenn die Spanier die friegerischen Frauen, welche fie Conia = pu = para (mas große Beiber bedeutet) nannten, besuchen wollten, ihre Bahl viel zu gering sei. In der That wurden bie Spanier, nachdem fie mehrere hundert Meilen weiter gefahren waren, an ber Landung burch Indianer mit einem Pfeilhagel verhindert und bemerkten unter ihren Feinden 10-12 Krauen, die fich nicht allein mit der größten Buth vertheibigten, sondern auch die Indianer auf alle Beise zur tapferen Behr anfeuerten und biejenigen, welche fich muthlos zeigten und dem Gefecht den Ruden fehren wollten, mit großen Reulen niederschlugen. Rach ber Angabe Drellana's waren biefe Frauen groß, von ftartem Gliederbau, dabei aber von iconer Gesichtsbildung; fie trugen ihre langen Saarflechten um den Ropf herumgewunden, fie waren unbekleidet und führten außer jenen Reulen noch Bogen und Pfeile. Sieben diefer Beiber wurden im Gefecht getodet, worauf die Indianer floben.

Eine damit ziemlich übereinstimmende Kunde über das Borhandensein der Amazonen kam zu derselben Zeit von den spanischen Besitzungen südlich vom Amazonensluß nach Europa. Nach dieser suhr 1541 Cabezo de Bega den Paragua auswärts, um von da aus in der Gegend von Peru das Goldland auszusuchen. Sein Unterbesehlshaber Hernando de Ribeira, welcher von Cabezo zu demselben Zwecke aus einer Brigantine mit 52 Mann nach dem Xarayes = See, einer periodisch überschwemmten Niederung zwischen dem 15. und

20. Grade Südbreite abgesandt war, wurde von den dortigen Stämmen zu den Amazonen gewiesen, welche im Bestige von soviel gelbem und weißem Metall seien, daß sie sogar die Stühle und anderen Hausrath daraus fertigten, und welche an der westlichen Seite eines großen See's wohnten, den sie das "Haus der Sonne" nannten, da die Sonne in demselben versänte. Bon den Indianerstämmen immer weiter und weiter gewiesen, wurden die Spanier nach einer mehrmonatlichen Reise durch theilweise überschwemmte Gegenden von Hunger und Krankheit zur Umkehr gezwungen.

An diesem Zug hat Ulrich Schmidel von Straubing Theil genommen, dessen 20jährige Fahrten, 1534—54, ebensfalls bei Levinus Hulfius herausgekommen sind. Den Cabezo de Bega nennt Schmidel Albermunzo Capessa Despocha, den Ribeiro aber Riesser; die Xarayes sind ihm Scherves; die Zeit des Zuges setzt er "ungeferlich" in das Jahr 1542; als Ausgangspunkt desselchen bezeichnet er Assumption in Brasilien; die Zahl der Gefährten war 80. Im Uebrigen stimmt seine Erzählung mit dem eben Berichteten vollkommen überein.

Genau ein Jahrhundert nach Orellana fanden seine Angaben eine neue Bestätigung durch d'Acugna<sup>5</sup>), welcher 1639 den Amazon von Peru aus hinabsuhr, um das Goldland aufzusuchen. Er versichert, daß er bei allen Stämmen, die er besucht, von der Eristenz der Amazonen gehört, unter denen ihm namentlich die Aupinambas die genauesten Berichte über die Bohnstige und Gebränche der Amazonen mittheilten. Es solgt nun die ganze aus den alten Schriftstellern bekannte Litanei. — Bemerkenswerth ist noch, daß ein Indianer aussagte, als Knabe habe er seinen Vater bei einem solchen Besuche begleitet und sei Beuge gewesen, wie alle männlichen Kinder den Vätern ausgelies

fert wurden. Ohne Zweifel haben bei diefen Plagiaten an herobot und Diodor, an Juftin und Curtius, Suggeftivfragen und Migverftandniffe eine bedeutende Rolle gespielt. Angeblich erzählten bem Jesuiten Coprian Bagarre, welcher zu Enbe des 17. Jahrhunderts bei den Tapacura's fich befand, biefe Indianer daffelbe, nur mit der Lebart, daß die Anaben getödet murben. Auf ber Reife, welche Condamine 6) in ben Sahren 1744 und 1745 den Amazon herab unternahm, hörte er überall von den verschiedenen Stämmen der Indianer die Eriftenz der Amazonen bestätigen. Alle ihre Angaben stimmten ber hanptsache nach unter einander überein, wie auch die Behauptung sich ftets wiederholte, daß fie jest ihren Bohnfis verandert und fich auf den Rio Negro ober einen anderen Zweigfluß des Amazon mehr nördlich gezogen hatten. bem Fort St. Joachim am Rio Branco erfuhr er fogar von einem Indianer, bag er am Coari einen alten Mann finden wurde, beffen Bater die Amazonen gesehen batte. amar biefen Indianer todt, doch von beffen Sohne Punilha, bem Bauptling bes Stammes, erfuhr er, bag fein Grofvater mehrere Male diese Frauen an der Mündung des Cuchivara habe vorüberfahren feben, und daß fie von ber Mundung bes Capame, von der Sudfeite zwischen Tefe und Coari gekommen seien. Bier dieser Frauen habe er selbst gesehen und eine berfelben hatte ein saugendes Rind auf ben Armen gehabt; fie feien den Rio Negro binaufgefahren. Unterhalb Coari murben Condamine dieselben Umftande mitgetheilt, und unter ben Topapos fand er bie mertwürdigen Steine, bie unter bem Namen der Amazonensteine bekannt find. hier wurde ihm gefagt, daß fie biefe Steine von ihren Batern geerbt und daß biefe fie von den Cougnantainse-cuma, 'd. h. pon den "Beibern ohne Männer" erhalten hätten, unter benen man fie in Menge

fände. Dreißig Jahre nach Condamine (1774) befräftigte der portugiesische Astronom Ribeiro, der eine Reise auf dem Amazon und seinen nördlichen Zustüssen unternahm, alle diese Rachrichten. Er fand einen Mann, der sich des Punitha genau erinnerte und dieselbe Rachricht gehört haben wollte, wie auch, daß die Amazonen die Mündung des nach ihnen genannten Finsses bei der Beränderung ihres Wohnsiges passirt hätten. Diese Nachricht, welche Condamine mittheitt, daß sie sich mehr nördlich von dem Amazonenstrom gewandt, wird auch von d'Acugna bestätigt, welcher sie an dem Cururis wohnen und von den Männern des Guacaresstammes besucht werden läßt.

Sir Balter Raleigh berichtet (in der deutschen Ausgabe feiner Befchreibung von Guiana burch Levinus Sulfius, Rurnberg 1599, im fünften Capitel): "Die Rachbarn biefes Königreichs Guiana gegen ben Morgen find Amazonen, von welchen der große Fluß Amazonas seinen Ramen bekommen; biefe find nur Beiber, welche feine Damer bei fich guwohnen dulden: fondern von Jugend auf im Rrieg auferzogen und genbt find, und mit ihren Feinden, gegen welche fie graufam und blutdurftig, immerwährende ernftliche Kriege führen Sie gefellen fich aber jahrlich einen Monat (fo man meint, daß der April fei), zu den Männern, auf daß nicht ihr Geschlecht' gang und gar untergebe. In diesem Monat kommen alle benachbarten Könige zusammen, wie auch die amazonischen Beiber, welche Rinder zu gebaren Alters halber bequem find; alsbann ermahlt die Ronigin dieser Beiber einen von den Ronigen, so ihr gefällig; barnach werfen die anderen das Look, was eine jede für einen gur Gefellichaft befomme. alfo diefen Monat beisammen, find fröhlich, tanzen, springen, effen und trinfen nach ihrer Beise miteinander, und wenn ber Monat vorüber, wendet fich jeder wieder zu feinem gand. Die

Beiber, so schwanger werden und nachmals Knäblein gebären, schicken dieselben ihrem Vater zu, die Töchter aber behalten sie bei sich und erziehen sie, und schicken dem Vater zur Anzeigung einer Dankbarkeit etliche Geschenke. Sie haben überaus viel Gold, welches sie für etliche grüne Steinlein von ihren Rachbarn bekommen." Das zu diesem Capitel gehörige Bild stellt Männer vor, welche an einem Bein an Bäumen aufgehängt sind und von den Amazonen gleichzeitig mit Pseilen durchbohrt und an kleinem Feuer geröstet werden.

Doch fehlte es gleichzeitig nicht an Zweislern. Sebastian Münster sagt in der Ausgabe seiner Cosmographey von 1598, S. 1319, nachdem er die Fabeln der Alten berichtet: "Man redt von den Amazonibus noch zur zeit, was man vor vielen jaren von ihnen geredt hat, wiewol solch ding bey mir kleinen glauben haben. Dann ich kan es nicht wol in mein Hertz sassen, dass je ein gantzer Heerzeug, oder ein Statt, oder ein Volck auss eytel Weybern ausgericht sey worden, die nicht allein ihren Nachbawren uberlestig seyen gewesen, sonder auch ein Heerzeug uber das Pontisch Meere biss in Atticam geschickt haben."

Der Missionar Gili am Orinoco erzählt: "Als ich einen Dua-qua-Indianer fragte, welche Bollerstämme am Cuchivara wohnten, wurden mir unter Anderen die Aikeam-benanves genannt. Da ich mit der Tamanacsprache bekannt bin, so siel mir augendlicksich dieser Rame auf, welcher "Frauen, die allein leben" bedeutet. Der Indianer bekräftigte auch meine Bemertung und setzte mir auseinander, daß die Aikeam-benanves eine Horde Frauen seien, die lange Blaseröhre, Bogen und andere Kriegswassen versertigten. Sie erlaubten den Männern des nachbarlichen Stammes, den Voke-arves, einen jährlichen Besuch und entließen sie mit Geschenken. Alle männlichen Kinder, die

von diesen Beibern später geboren würden, seien dem Tode verfallen.

Dieselben Behauptungen find, wie Richard Schom. burgt fand, noch jest unter ben verschiedenen Indianerstämmen in Britisch = Guiana herrschend. Er sagt:7) "Unter den Dacufis fanden wir dieselben Traditionen, ebenso unter den Arawaats am Demerarafluß, und der Häuptling derselben erzählte uns, daß sein Bruder, welcher am oberen Mazaruni lebte, fie einigemal besucht und felbst einmal einen der grünen Steine von den Wirisamoco, wie fie fich nannten, zum Geschent erhal-Sie bearbeiteten ihre Felber ohne alle mannliche ten habe. bulfe, schöffen mit Bogen und dem Blaferohr und erlaubten den Besuch von Männern alljährlich nur einmal, worauf fie nach der Geburt alle männlichen Kinder tödeten; zugleich wäre ihm, dem berichtenden Indianer, von den Frauen selbst aufgetragen worden, die Manner seines Stammes zu einem jahr= lichen Besuch zu veranlaffen, doch durfe die Bahl berfelben 20 nicht überschreiten." - "Unsere hoffnungen," fahrt Richard Shomburgt fort, "weitere und bestimmtere Rachrichten über die Eriftenz diefer fabelhaften Mannfrauen einziehen zu konnen, find leider nicht erfüllt worden, vielmehr hat unsere Reise nach dem Corentyn fie jest auch aus diesem letten Schlupfwinkel Der Grund dieser so weit verbreiteten Tradition liegt jedenfalls in dem friegerischen Charafter der Frauen verschiedener Stamme der neuen Belt. Am Gffefibo eriftirt noch heute die allgemeine Sage, daß in den Kriegen, welche die Cariben führten, fie von ihren Beibern begleitet wurden und daß diese bei den Angriffen nicht nur Bogen und Pfeile, sondem auch die Rriegskeule brauchten. Bei den schmerzhaften Prüfungen, welchen die Madchen der Cariben fich unterwerfen muffen (Verwundungen, die mit Pfeffer eingerieben werden, (489)III. 61.

Fasten, Schweigen 2c.) und die sie mit unglaublicher Standhaftigkeit ertragen, ist diese Tapferkeit durchaus nichts Unwahrscheinliches."

Die friegerische Eigenschaft ber Beiber hat immer eine Stelle gefunden in den allgemeinen Berken über das weibliche Geschlecht. So hat Heinrich Kornmann aus Kirchhain in Hessens) ein eigenes Capitel mit der Ueberschrift: Num virgo possit esse miles armatus?, worin der alten Amazonen nach den bekannten Autoren, der deutschen Frauen, welche beritten den Kreuzzug Kaiser Conrad's mitmachten; der Jungfran von Orleans und der Königin Elisabeth gedacht wird.

Des Kornmann Zeitgenoffe und gandsmann, Jo. P. Lotichius, Argt und Professor an ber Universität Rinteln, hat") ebenfalls ein Capitel (bas 31 fte), wordt ber Deborah, Judith, ber Amazonen mit Penthefilea, ber Semiramis, Hippolyta, Zenobia, Hypficratea, Gemahlin des Mithridates; Candace, der Mohren-Ronigin; Artemifia, der Gemahlin bes Maufolus, Rampferin bei Salamis; Tompris, ber Rönigin ber Stythen und Siegerin über Cyrus ben Großen; Camilla, ber Ronigin ber Bolster, welche bem Turnus gegen bie Trojaner beiftanb (Aeneis XI. 532ff.); Cleopatra, Teuca in Illyrien, Balasca in Bohmen; Amalajuntha, ber Gothen-Königin und endlich ber "newlichen englischen Semiramis," ber Ronigin Elifabeth gedacht wird. Ueber bie Amazonen ber alten und neuen Belt werden eine Menge Belegftellen aufge-Bei Lotichius finden wir auch die erften Rachrichten über weibliche Leibwachen. "In dem orientalischen Reiche Cousam (?) hat ber Ronig zu hutern teine Manner, sondern 500 Beiber, die den Bogen führen, und find nur folder Bacht wegen um Gelb gebingt, wie Oboardus Barbaroffa anzeigt."

Solche Leibwachen finden fich noch hente vor. So berich. tet der Englander John Duncan (Travels in western Africa 1845 and 1846): "Der König von Dahomeh hat aus ben über 20 jahrigen ausgeschiebenen Frauen seines Sarems 10 Regimenter zu 600 Röpfen, alfo zusammen ein heer von 6000 Beibem gebildet. Das Garberegiment, beffen Uebungen ber Berichterstatter beiwohnte, wird von der Lieblingsfrau des Ronigs angeführt. Sie icheeren ben Ropf gang ober theilweife, tragen blan - und weißgeftreifte Rleiber ohne Aermel, die bis um Anie reichen, turze Beinkleiber, eine Patrontasche am Gurtel, einen turzen Sabel, eine Art Reule und ein langes baniiches Gewehr. Bei ber Uebung fang querft bas ganze Regiment ein Gebicht zum Ruhme bes Königs. Rach biesem barf jebe vor die Front vortreten und ihre Treue für den Ronig ausprechen; sowie die eine fich zurudzieht, tritt die andere an die Stelle, so daß die heerschau eines einzigen Regiments oft brei Stunden dauert. Dann werfen fie fich zu Boben, wobei fie das Gewehr auf den Ruden nehmen, und fragen den Staub auf, welcher, ba er von rother Karbe ift, ihnen ein furchtbares Ansehen verleiht."

Benden wir uns nun zur Betrachtung der weiblichen Kriegerinnen einzelner Länder, so sinden wir zunächst in Spanien neben den Weibern von Sagunt und Numantia, weben der Maria Pacheco, der Bittwe des als Aufrührer gegen Carl V. 1521 hingerichteten Juan de Padilla, welche Toledosechs Monate gegen die Königlichen vertheidigte, auch einen weiblichen Soldaten der Fortuna, die Catalina de Erauso, zenannt die "Ronne-Fähndrich," welche ihre Abenteuer selbst beschrieben hat 10) und deren Eristenz auch durch ihre Erwähnung in des Gil Gonzalez Davila Geschichte von Phislipp III. seststeht. Wahrscheinlich war der Name Catalina de

Erauso ein angenommener; sie war um 1580 im Baskenlande geboren, entstoh 1602 aus einem Kloster, schisste sich nach Amerika ein und machte als Fähndrich die Schlacht von Paicabi mit, socht bei Puren 1608 und bei Callao 1615. In 1624 kehrte sie nach Spanien zurück, wo sie in 1625 ihre Selbstbiographie erscheinen ließ. Sie bereiste Italien und schisste sich 1626 abermals nach Amerika ein; in Beracruz wurde sie 1645 zum letztenmale gesehen. Als Mann sührte sie die Namen Pedro de Orise, Francisco de Loyola und Monso Diaz de Guzman. Bei Gelegenheit einer schweren Berwundung in Peru wurde ihr Geschlecht entdeckt. Außer einem 15jährigen Kriegsdienst, der ihr eine Penston von 500 Piastern einbrachte, hat sie mit Glück fast unzählige Zweikämpse bestanden und viele Gegner getödet.

Bei allen Völkern haben Unabhängigkeitskämpfe am meisten Beispiele von Mädchen geliesert, welche aus Begeisterung für's Baterland die Wassen ergriffen. Die durch ein bekanntes Bild verherrlichte Augustina, "das Mädchen von Saragossa," welche zum Officier ernannt und mit Orden geschmückt, erst 1857 zu Ceuta starb, war nicht vereinzelt im spanischen Volkskriege. Während der helbenmüthigen Vertheidigung von Gerona 1809 bildeten sich zwei Compagnien von Frauen und Mädchen: Sta. Barbara und Sta. Agatha, welche, wenn sie gleich nicht kämpsten, sondern nur Schießbedarf zutrugen und die Verwundeten wegschafften, doch so sehr dem seindlichen Feuer ausgesetzt waren, daß mehrere verwundet und getödet wurden. 1835 trat ein spanisches Mädchen: Paula Samason als Soldat in's 13. Linienregiment und machte 7 Jahre hindurch den Bürgerkrieg mit; man entließ sie, als ihr Geschlecht entbeckt wurde.

Auch die amerikanischen Spanier haben solche Beispiele auszuweisen. Als der Prästdent von Peru, Don Augustin

Samarra im Jahre 1834 vom Pöbel in Lima mit Steinen geworfen wurde und er jammernd und unschlüssig, was er beginnen sollte, auf der Plaza major stand, da sprengte Donna Francisca Subyaga, seine Gemahlin auf ihn zu, riß ihm den Degen von der Seite, stellte sich an die Spize der Truppen und commandirte einen wohlgeordneten Rückzug, das einzige Mittel, sich und den Rest des Heeres zu retten.

Von den Französsinnen bedarf Zeanne d'Arc nur der Erwähnung. Weniger berühmt ist Zeanne Hachette, welche 1472 die Stadt Besançon, nachdem die Männer gestohen waren, mit den Frauen und Mädchen gegen Carl den Kühnen von Burgund vertheidigte. Das älteste uns besannte Beispiel einer Frau, welche aus bloßer Lust nach Abenteuern sich die Kriegerslausbahn erwählte, ist Louise Labé, genannt la belle cordière (die schöne Seilerin), welche, 1526 oder 1527 zu Lyon geboren, im Jahre 1543 unter dem Namen Capitaine Loys an der Belagerung von Perpignan Theil nahm.

Besonders die alle Verhältnisse umwälzenden Kriege der französischen Republik und des Kaiserreichs haben viele weibsliche Krieger und nicht blos französischer Nationalität hervorgerusen. Maria Schellind, geb. 1756, ließ sich im März 1792 zu Gent anwerben, wurde bei Jemappes (6. Nov. 1792) sechsmal verwundet, machte aber dennoch die Feldzüge in Deutschsland mit, wo in Folge einer bei Austerlitz erhaltenen Wunde ihr Geschlecht entdeckt wurde. Von Napoleon zum Lieutenant ernannt und mit seinem eigenen Legionskreuze decorirt, wurde sie 1807 pensionirt und starb am 1. September 1840.

Die Bendéerin Renée Bordereau verlot 42 Verwandte im Revolutionskrieg und sah ihren Vater hinrichten. Sie nahm Dienste als Dragoner und tödete bei St. Lambert vier Blane (d. h. Republikaner); vergebens setzte die Republik einen Preis von 1000 Francs auf ihren Kopf. Rach der Restauration verlieh Eudwig XVIII. ihr den Ludwigsorden.

Am 25. Januar 1843 ftarb im Invalidenhause zu Avignon Frau Alexandrine Rosa Laprac geb. Barreau, welche 1793 mit ihrem Bruder und ihrem Mann in das heer ber Oftpprenäen eintrat. Sie erstieg als die Dritte die Schange von Alloqui und diente an ber Seite ihres Mannes bis zum Brieden von Amiens. Sier, wie in den folgenden Beispielen scheint Anhänglichkeit an Berwandte die Triebfeder zu einer so auffallenden Berufsmahl gewesen zu sein. Französische Blätter vom 30. Juli 1845 berichten nämlich Folgendes: "Beim Eingang der Avenue Auteuil fleht man täglich ein schlecht gelleibetes Weib von etwa 70 Jahren, von kleinem aber starken Rörperbau und mit mannlichen Gesichtszügen. Sie trägt ben Orden der Ehrenlegion, den fie von Rapoleon felbft am Abend der Schlacht bei Eylau erhielt. Sie heißt Breton Double, diente seit 1805 viele Jahre in der Großen Armee und rudte bis zum Sergeanten vor. Sie begleitete ihren Gatten, den Hauptmann Breton-Double, den fie bei Quatre Bras verlor. Sie selbst mar bei Friedland leicht verwundet, aber in der Schlacht bei Quatre=Bras wurde ihr durch eine Rugel das Bein zerschmettert, fie wurde als Gefangene nach Irland gebracht und bort amputirt. Im Jahre 1816 fehrte fie nach Frantreich zurud, aber erft 1845 gelang es ihr, ihre Anfpruche auf eine breifache Penfion als Sergeant, als Bittme eines in der Schlacht gefallenen Officiers und als Mitglied ber Chrenlegion zur Geltung zu bringen. - Ratharina Rohmer, aus Colmar, Soldatenkind, 1782 geboren, machte als Marke tenderin die Feldzüge der Revolution mit, vermählte sich 1802 mit einem Officier und diente in den folgenden Jahren in Spanien und Desterreich, wo sie bei Wagram verwundet wurde. (444)

Sie tämpfte bei der Einnahme von Gerona in Spanien und machte dann die Feldzüge von 1812—15, den spanischen von 1823 und seit 1830 die Heeresfahrten in Algerien an der Seite ihres zweiten Gatten mit.

Bei weitem interessanter als diese abgerissenen Lebensnadrichten find bie Schickfale ber Regula Engel, welche jur Unterftugung ihrer Soldanspruche ihre "Dentwurdigfeiten" 11) berausgegeben hat. Tochter eines Schweizergarbiften Briedrich's bes Großen, bes heinrich Egli, verheirathet an den aus der Schweiz gebürtigen französischen Oberst Alorian Engel, dem fie 21 Rinder gebar, nahm fie an beffen Feldjugen und Abenteuern bis zum Sturze bes frangöfischen Raiferreichs Antheil. Wir finden fie an der Seite ihres Gatten bei Anerstädt, wo er das 4. frangofische Jagerregiment commandirte, bei Pultust und Eplau. Rach dem Tilsiter Frieden werden die Gatten nach Spanien versetzt. Bei Barcelong wird ihr 17 jahriger Sohn Conrad von spanischen Freischaaren 1809 finden wir fie bei der Donau-Armee wieder; bei Regensburg von den Defterreichern gefangen, werden bie Gatten nach Semlin geführt und fehrten erft in Folge bes Briedens nach Frankreich gurud. Regula erfreute fich ber Chre, an der Abholung der faiserlichen Braut Marie Luise, an ben Bermählungsfeierlichkeiten und jenem Balle bes Fürften Sowarzenberg, ber burch ben Brand bes Saales ein fo Mandervolles Ende nahm, Theil zu nehmen. Bur Zeit der Geburt des Königs von Rom wurde Regula von ihrem letzten Kinde entbunden, welches das kaiserliche Paar aus der Laufe hob. 1812 wurde in Spanien, 1813 in Deutschland verlebt. Bon Leipzig entkamen fie gludlich nach Strafburg und begleiteten den Kaiser nach Elba, dann auf dem Triumphinge nach Paris. Gin Sohn fällt in einem Gefechte gegen

ben Herzog von Angouldme, der Gatte mit zwei Sohnen bei Waterloo, sie selbst wird schwer verwundet in das Hospital zu Brüssel, später in's Hôtel-Dieu nach Paris gebracht, wo Friedrich Wilhelm III. die merkwürdige Frau besuchte. Mit ihren Forderungen von den Bourbonen abgewiesen, begibt sie sich zu ihrem Sohne nach New-Orleans und kommt gerade nur noch rechtzeitig an, um diesen in ihren Armen sterben zu sehen. Im December 1819 schisst sie sich wieder nach Europa ein, kann aber in England die Erlaubnis nicht erhalten, ihre beiden letzten Sohne, welche den Kaiser nach St. Helena begleitet haben, zu besuchen. So kehrt sie denn nach Jürich zurück.

Ang blique Duchemin, Tochter, Gattin und Schwestervon Soldaten, trat 1792 in das 4. französische Fußregiment, kämpste am 5. Prairial des Jahres II. der Republik an der Brücke von Gosco, wo sie zum Sergeanten ernannt wurde; bei der Belagerung von Calvi wurde sie verwundet und zum Lieutenant ernannt. Zum Invaliden erklärt und mit der Chrenlegion geschmück, lebte sie im Invalidenhaus zu Paris und starb erst im Juli 1859.

Im Februar 1861 starb zu Paris eine Frau Therese Sutter geb. Figueur im Alter von 84 Jahren. 13) Sie war aus Talmop gebürtig und trat 1793 in die Allobrogische Legion, welche zur Belagerung von Toulon verwandt wurde. Ihre Zungensertigkeit verschaffte ihr den Namen Sans-gene und eine Bemerkung über das Aussehen Napoleon's, damals Artillerieobersten, wurde von diesem sowohl im Gedächtnis behalten, daß er noch als Consul sich ihrer erinnerte. Nach der Einnahme von Toulon trat Therese in das 15. Dragonerregiment und machte den Feldzug nach Catalonien mit. hier erschien ein Decret des Wohlsahrtsausschusses, welches alle Frauen aus der Armee verbannte, der weibliche Dragoner hatte sich aber so ausgezeichnet, daß für sie allein eine Ausnahme

bewilligt wurde. Sie machte nun die Feldzüge in Oberitalien mit und erhielt 1800 nach Sjährigem Dienst eine Pension von 200 Francs zuerkannt, womit sie sich erst nach Montelimart, dann nach Châlons sur Saone zurückzog. Aber das einförmige Leben in kleinen Städten langweilte fie und bald trat fie wieder in das 9. Dragonerregiment ein, welches in Paris lag. Dort borte Josephine von ihr und ließ fie zu fich einladen. Figueur machte ihren Besuch in voller Uniform zu Pferde in St. Cloud; ein Anerbieten Josephinens, in St. Cloud als Penfionairin des erften Confuls, der fie hier wiedergesehen und an ihre Aeußerung über sein gelbes Aussehen erinnert hatte, ju leben, nahm sie anfangs an, bald aber begab sie sich wieder jur Armee, machte die Feldzüge von 1805 und 1806 mit, zog 1810 nach Spanien, wo fie von ben Guerilla's gefangen, nach Liffabon und bann nach England gebracht murbe. fie nach Frankreich zurud und trat sogleich wieder in's heer. Gift nach ber Schlacht bei Baterloo erhielt fie ehrenvollen Abschied. Sie hatte eine Schuß - und vier Stichwunden erhalten; vier Pferde maren ihr unter dem Leibe getobtet worden; den General Roguez hatte sie aus den feindlichen Reitern herausgehauen. Therese beirathete einen herrn Sutter, ber bald starb; sie trat dann in's Hospital d'Enghien und lebte dort von ihrer kleinen Penfion, zu welcher Napoleon III. eine weitere gefügt hatte.

Die italienischen Frauen sinden wir zuerst erwähnt bei der Bertheibigung von S. Bonifacio auf Corsica gegen Alfons von Aragon 1420. Als die Spanier durch einen Scheinangriff auf der Seeseite die Mauern nach der Landseite merklettern ansingen, da wachte Margaretha Bobia, eine edle Corsin, sie ließ die Leitern durch schwere Steine zerschmettern und die Feinde durch einen Aussall zurückwersen. Die

Beiber schleuberten fiedendes Baffer und Del ober beiges Dech auf die Feinde und zogen in Ruftungen auf den Mauern umber, um ben Seind über die Bahl ber Bertheibiger zu tanfchen. 13) Chenfo muthig vertheidigte Catarina Segurane 1543 Nizza gegen türkische Seerauber. Colomba Antonietti aus Foligno, Gemahlin des Ludwig Porgio, Oberften bes 2. Linienregiments ber romischen Republit, erft 21 jahrig, 14) begleitet ihren Gemahl in Marich und Gefecht, Mühfal und Gefahr mit ihm theilend. Sie kampfte mit in ber Schlacht bei Belletri (19. Mai 1849) sund fiel bei der Bertheidigung von Rom gegen bie Frangosen auf ber Baftion S. Pancragio burch eine Kanonentugel am 13. Juni. Sie ftarb unter bem Ruf: Viva l'Italia! Auch Garibalbi's Frau begleitete ben Rückzug von Rom als Amazone im dunkelgrünen Gewand und ben Calabreserhut mit Strauffebern auf bem Ropf. Sie ritt einen Grauschimmel und schnallte bei brobenber Gefahr einen leichten Reiterfabel um, ber ihr icon in Amerita Dienfte geleiftet batte.

Die germanischen Nationen sind mit den Heldenkämpsen der einbrischen Beiber in die Geschichte eingetreten. Bir sinden die Mitwirkung der Frauen besonders
bei Kämpsen nationaler und religiöser Bedeutung hervortreten.
Das Flachland gibt dabei dem Hochgebirg nichts nach. In
dem schönen Gedicht-Cyclus von Gustav Schwab: "Der Appenzeller-Krieg," werden die Frauen besungen, welche neben
ihren Männern kämpsten, wie später die Tyrolerinnen 1808
und 1809. Am 7. April 1858 starb im Kloster Imst (Tyrol)
Juliane Krismer (mit dem Klosternamen Paulina), welche
1809 im Treffen bei Giggl an der Spize der Amazonen stand
und mit ihrem Stuzen manchen Feind erlegte.

Das Reich der Biedertaufer zu Munfter hatte feine

eifrigeren Bertheibiger als die Weiber, welche bei dem Aufstande wegen der Bielweiberei (1534) selbst die Kanonen gegen deren Feinde herbeizogen und die Mauern der Stadt durch Pechkränze und Kessel gelöschten Kalkes gegen den äußeren Bidersacher vertheibigten.

Bei der Belagerung von Haarlem durch die Spanier (1573) zeichnete die Wittwe Hesselaer als Anführerin einer Frauencompagnie sich aus, und die That der Bürgermeisterin Künkelin, welche Schorndorf in Schwaben 1689 gegen die Mordbrennerbanden Welac's vertheidigte, ist in der neuesten Zeit wieder aus dem Staube der Vergessenheit gezogen worden.

Doch fehlen weibliche Solbaten ber Fortuna auch bei ben Deutschen nicht gang. Am 22. Januar 1802 ftarb im Gucharius-Rlofter zu Gichstädt Jungfrau Johanna Sophia Rettner, 84 Jahre alt, geb. ju Titting, welche 20 Jahre alt, als Rann verkleidet im R. R. Infanterie=Regiment Sagenbach, pater Lascy, fich aufnehmen ließ, im britten Jahr zum Corporal ernannt wurde und, nachdem bei Gelegenheit einer gefährlichen Krankheit ihr Geschlecht entbedt worden mar, von der Raiserin Maria Theresia einen Gnadengehalt auf Lebensgeit erhielt. 3hr gur Seite fteht eine Bittwe Ranschat, welche bei Ziethen's husaren diente und noch von der Rar= ichin befungen wurde; fie ftarb erft 1842 in Berlin. Aber die meisten und bekanntesten freiwilligen Kampferinnen hat die Beit ber Freiheitstriege hervorgebracht. Wir wiffen aus bem "Deutschen Bolfsblatte" Rogebue's, bag ber Berausgeber beffelben vom 11. Mai 1813 an nicht nur Vorschläge zur Errichtung einer "weißen Legion," welche aus Madchen befteben follte, sondern auch Besuche in dieser Angelegenheit annehmen mußte. Die Lutow'iche Freischaar barg drei Dadden: Leonore Prochasta, Anna Enhring und Unger. Die

erftere, bes Stadtmufifanten von Potsbam Tochter, entfloh bei der Erhebung des preußischen Bolfes aus bem väterlichen Saufe und ließ fich bei ber Lutow'ichen Freischaar burch ben gelbwebel ber Buchsenschigen, ben spateren fachfischen Minifter v. Noftig, aufnehmen. 15) Sie führte ben Ramen Reng; bei gemeinschaftlichen Gefängen fiel fie durch ihre hobe Stimme auf, erwiederte aber auf die icherzhafte Behauptung: "fie fei ein Madden," gewöhnlich nur: " bie Stimme mache nicht ben Mann," und in der That ließ fie es an mannlichem Sinne nicht fehlen. Go eilte fie, bei Lauenburg abgeschnitten, über die brennende Stedenigbrude ju den Ihrigen. Bahrend bet Gefechts an der Gohrde (16. September 1813) wurde fie beim Sturm auf einen hugel burch eine Rartatichenkugel verwunde und entbedte dem neben ihr fechtenden Madchenschullehrer Markworth ihr Geschlecht. Bie ein gauffeuer ging es burch bie Reihen ber Sturmenben: "ber brave Reng ift ein Rab. chen," und feuerte fie zur außerften Tapferkeit an. errungenem Siege wurde fie in die Stadt Dannenberg gebracht, wo sie nach einigen Tagen starb und feierlich beerdigt murbe. F. Rüdert16) hat fie in einem Gedichte verherrlicht, in welchem es beißt:

> Wie merkten wir's nur nicht lange schon Am glatten Kinn, am seineren Ton, Doch unter den männlichen Thaten, Wer konnte das Weib errathen?

Friedrich Dunder, Geheimer Cabinetssecretar des Konigs Friedrich Wilhelm III., während des Congresses 312 Wien wohnend, verfaßte eine Oper Prochasta, welche Beet-hoven zum Theil componirte.

Anna Lühring aus Bremen trat im Januar 1814, das mals etwa 18 Jahre alt, gleich nach dem Durchzug der Lützow's schen Schaar durch Bremen, in die Büchsenjäger-Abtheilung

des dritten Bataillons ein, welche der Oberbergrath Reil führte. Sie legte fich den Namen Rruse bei und wußte den Berbacht, welcher fich bald regte, daß in Kruse's Uniform ein Madchen ftede, burch tapfere Thaten, wie Prochasta, zu entfraften. So sprang fie, als ihre Compagnie auf einem Stege fehr langfam über ein ausgetretenes Baffer gog, mit ben Borten: "ein braver Sager fürchtet bas Baffer nicht," in ben bis an die buften reichenben, im April fehr talten Bach und matete burch. Spater, auf einer Heinen Urlaubsreise, war fie mit zwei etwas muthwilligen Rameraden zusammengekommen, welche ihr offen erdarten, fie hielten fie für ein Dabchen. "3wei Alaschen Bein, wenn's mahr ift," sagte fie lachenb. Im nächsten Birthshaus angetommen, brachte fie zwei Flaschen, mit den Borten: "Trinkt, Kameraden, der Wein ist bezahlt, aber ein Schurke, wer nochmals einen solchen Berbacht ausspricht." Damit schlug sie an den Hirschfänger.

Nach wiederhergestelltem Frieden zog sie ihre Mädchenkeider wieder an und lebte in Berlin, wo sie in viele Gesellschaften, auch an den Hof gezogen wurde. Niemand konnte sich recht denken, daß diese feine Dame das Kriegshandwerk betrieben habe. Später lebte sie in Hamburg und erhielt 1863 von ihrer Baterstadt eine Pension. Bon der dritten Lügowerin, Unger aus Dresden, habe ich nichts Näheres ermitteln können.

Ebenfalls besungen von Rückert (a. a. D. III. 263) ist der Unterofficier Krüger, über welche der Ritter des eisernen Kreuzes, Pfarrer Riemann, bei Franz Duncker in Berlin 1865 eine Biographie herausgegeben hat. Sophia Dorosthea Friederike Krüger wurde zu Friedland in Mecklenburgschelth am 4. October 1789 geboren. Sie selbst hat sich, einer in ihrer heimat nicht selkenen Sitte zufolge, nach dem Beispiel Anderer Auguste genannt, unter welchem Namen sie auch von

Rüdert besungen worden ift. Ihr Bater, ein wenig bemittel ter Landmann, tonnte ihr nur eine durftige Erziehung geben laffen; schreiben lernte fle erft in reiferen Jahren burch eigene Von 1807 an diente fie und kam 1812 nach Anklam, um die Schneiberei zu erlernen. Im Frühjahr 1818 tam eines Tages ihr Lehrmeister mit ber Rachricht nach Sanfe, daß es gegen die Kranzosen losgeben sollte. Friederile Rruger faßte fogleich ihren Entschluß, zu ben Retruten fich zu gesellen. Um unbemerkt bas haus verlassen zu tounen, fertigte fie eine Männerlleidung an unter dem Borwande, die felbe fei für ihren jungeren Bruber bestimmt; fie schnitt ihr langes haar ab und begab fich unter Zurücklassung ihrer übrigen Sabseligkeiten in mamlicher Tracht bei Ginbruch ber Rach nach bem Dorfe Jasenit an ber Ober, wo fie angenommen und nach Wollin zum Reservebataillon des Regiments Colberg gesandt wurde. Dies Bataillon wurde sofort nach der Kriegserklärung zur Ginschließung ber Festung Stettin verwendet. Gleich bei bem ersten Gefechte por biefer Stadt trat Friede. rite als Freiwillige vor und zeichnete fich aus. Die Höhe ihres Schlachtrufes ließ aufmerkfame Rameraben über bas Geschlecht des jugendlichen Selben Berbacht schöpfen, doch blieb daffelbe bis zur Schlacht bei Dennewitz, wo fie es wegen mehrerer bort erhaltenen Bunden nicht langer verheimlichen konnte, dem Regimente verborgen. Gewiß ist bagegen, daß die boberen Officiere gleich ju Anfang barum wußten, bem der General v. Borftell fagt in einem ihr am 1. December 1815 zu Magbeburg ausgestellten Zeugnisse ausbrudlich, bag er ihr Anfangs die Aufnahme verweigert und nur auf ihr bringendes Bitten und die Berpflichtung, fich ftets fittsam zu betragen, gestattet habe. An ber Schlacht bei Großbeeren, wo bem Regimente Colberg ein Haupttheil des Erfolges gebührte, nahm (459)

fle gleichfalls Theil. In der Schlacht bei Dennewit (6. Sertember) wurde fie burch Granatensplitter an Fuß und Schulter verwundet, wollte aber bennoch ihre Rameraden nicht verlaffen. Begen ihres ausgezeichneten Berhaltens murbe fle auf bem Schlachtfelbe zum Unterofficier ernannt, erhielt bas eiferne Aren und fpater ben ruffischen St. Georgsorben. Ihre Berwundung machte ihre Ueberführung in ein Lazareth nach Berhn erforderlich, doch traf ste im Frühjahr 1814 geheilt bei dem Regimente wieder ein und zeichnete fich bei Ginnahme ber bollandischen Festungen Arnheim und Berzogenbusch aus. Gie blieb hier unversehrt, ebenso bei dem blutigen, verunglückten Berfuch am 1. April, Compiegne zu nehmen. Am 5. April lagerte fie mit ihrem Regiment auf ben Sohen von Montmartre und fah auf das bezwungene Paris berab, am 10. trat das gange Bulow'sche Corps ben Rudzug an und bezog Cantonnitungen am Riederrhein. Rach Rapoleon's Rudtehr von Cha rucke das Regiment Colberg, nun unter Borftell's Oberbefehl, fogleich nach Flandern vor; bei Ligny (16. Juni 1815), wo dasselbe die Ehre des erbittertsten Kampfes mit motbaren Berluften bezahlte, blieb Friederite Rruger mberlett. Sobann zur Belagerung ber norbfrangofischen Feftungen verwandt, nahm bas Regiment an ber Schlacht bei 28airdoo nicht Theil. Mit Ginftellung der Feindseligkeiten suchte Friederite ihre Entlaffung aus bem Dienste nach, welche m 23. October ihr in ben ehrenvollsten Ausbruden ertheilt wurde. Bei dem Ordensfeste am 18. Januar 1816 erregte fie bie Aufmerksamkeit eines ber anwesenden Ritter vom eisernen Renge, des Unterofficiers Carl Köhler vom Garde-Ulanen-Regimente, welcher bald um ihre Hand anhielt. Schon am 5. Marz fand bas in ber Geschichte einzig bastebenbe Ereigniß, ble Traumng zweier Unterofficiere in der gedrängt vollen Garnisonkirche statt. Sie trug auf bem schwarzseidenen Frauengewand die beiben kriegerischen Orden; diese und das noch nicht wieder lang gewachsene Haar waren Alles, was an ihren früheren Stand erinnerte. Die Hochzeit richtete General v. Borstell ihr im Englischen Hause zu.

Köhler wurde als Steueraufseher zu Lychen in der Udermark angestellt; aus seiner Che entsprossen vier Kinder, wovon noch zwei am Leben sind, eine verheirathete Tochter und ein . Sohn, der als Steuer-Revisor zu Wittenberge steht.

Im Jahre 1841 feierte das Paar unter allgemeiner Theils nahme seine silberne Hochzeit. Ein hohes Alter war ihnen nicht beschieden, am 31. Mai 1848 starb die Frau, am 14. September 1851 der Mann. Das Geburtshaus des "Mädchens von Friedland" wurde am 18. October 1863 mit einer Denktasel geschmückt.

Von Rüdert besungen ist auch Johanna Stegen (III. 261), welche am 23. April 1813 im Treffen bei Lüneburg den an Schießbedarf Mangel leidenden Preußen aus einem umgestürzten französischen Munitionskarren im Augelregen der Feinde Patronen zutrug und als verehelichte Hinders in Berlin 1842 starb.

In den vierziger Jahren lebte in Stettin eine aus Stralfund gebürtige Frau, welche noch sehr jung unter dem Ramen Carl Petersen aus Leipzig in's Preußische Heer eintrat, die Feldzüge 1812—14 als Reiter mitmachte und es dis zum Wachtmeister brachte. An der Schulter verwundet, fand sie sich genöthigt, ihren Abschied zu nehmen, nachdem ihr König Friedrich Wilhelm III. eigenhändig das eiserne Kreuz ansgeheftet. Mit ihrem Gatten, einem englischen Schiffscapitän, hat sie später große Seereisen gemacht. Eine Frau Gronert, 1785 zu Königsberg geboren, diente 1813—15 im 1. Husaren

Regiment. Am 5. October 1865 starb zu Frankfurt a. M. Louise Dorothea Schulz aus Demmin, 85 Jahre alt, welche in Schill's Freischaar bis zur Einnahme von Stralsund gebient hatte, und im April 1866 starb in Charlottenburg die Schloßdienerin Maria Buchholz, geboren 1791 bei Stettin, welche die Feldzüge 1813—15 mitgekämpst hatte.

Bas die Angelsachsen betrifft, so sollen die jenseits bes Reeres (nach Payne's Muftrirtem Journal von 1864 Rr. 1) und zwar die Südlanderinnen im Jahre 1862 eine Schaar Riflewomen errichtet haben, beren Anführerinnen Rebecca, Lea und Judith, drei Tochter des Oberften Stevenson, gewefen seien. Das Motiv ware der Tod des Berlobten der Dig Rebecca, Capitan John Atkinfon aus Illinois gemesen, welden biefelbe turg vorher zum Uebergang aus dem Unionslager in das heer der Confoderirten veranlagt habe. In der Schlacht bei Chattenooga hatten diese weiblichen Schuten mit Auszeichnung gefochten. - Bon ben Englanbern, welche mit ber friegerischen Königin Boadicea, welche dem Ginfall Cafar's so tapferen Biberftand leiftete, in die Geschichte eintreten, ift uns kin Beispiel aus späteren Zeiten bekannt, und Shakespeare's Shilberung der Jeanne d'Arc fpricht nicht eben bafur, daß weibliche Rriegerinnen dem englischen Nationalcharafter sympathifch feien. Bei ben Griechen und Polen find weibliche Führerinnen in ihren Befreiungstämpfen vorgetommen; viel genannt war 1831 die Gräfin Plater, welche ein Ulanenregiment hoch zu Roß führte, und die kurze Laufbahn des Dictators gangiewicz erhielt einen romantischen Schimmer burch seinen weiblichen Abjutanten Puftowajew.

Bir schließen unsere Betrachtung mit einer weiteren Aussührung über den Gebrauch, welchen Poesie und Kunst von m. si. der Idee der Amazonen gemacht haben. Zuerst erwähnt sie Homer (Ilias III. 189), wo Priamos seiner Jugend sich erinnert: "Jenes Lags, da die Hord' amazonischer Männinnen einbrach". Sodann gedenkt der Dichter (Ilias VI. 186) der dem Bellerophon auferlegten Kämpfe und zwar:

"D'rauf jum Dritten erfchlug er die mannliche Sord' Amazonen."

Anders hat Vergilius (Aeneis I. 490), den Fortsetzem der homerischen Gesänge folgend, jenen von Priamos erwähnten Amazonenkrieg aufgefaßt. Ihm stehen die Amazonen auf der Seite der Trojaner:

"Born an dem Schwarm Amazonen mit mondlicher Tartsche gebietet Penthofilea voll Buth, und umringt von Tausenden flammt sie, Unter geöffneter Brust umschnallt mit goldenem Gürtel Krieg'rischen Muth's und sie wagt den Kampf auf Männer, die Jungstau."

Die "mondliche Tartsche" bes Johannes Heinrich Bost wird näher erläutert durch die Worte des Quintus Smyrnaeus, welcher die Venthestlea mit ihren Wassen also beschreibt: "Auch nimmt sie den göttlichen Schild, ähnlich der Scheibe des Mondes, wie er emporsteigt über den weithinströmenden Ocean."

Vergil hat aber auch in ausführlicher Schilderung eine Amazone in sein Spos eingeführt. Es ist dies die Camilla, beren Erziehung im elsten Gesang der Aeneis (B. 532—595), deren Tod eben da (B. 648 ff.) geschildert wird:

"Mitten die Morbe hindurch frohlock On, geköcherte heldin, Gine der Brüft' entfleidet dem Rampf, Amazone Camilla. Jeho dicht mit der hand die geschmeidigen Schafte verstreut sie; Jeho rafft unermüdet ihr Arm die gewaltige Streitart. Golden ertöut an der Schulter Geschoft und Rüftung Diana's. Jene sogar, wenn einmal rückwärts die Bertriedene weichet, 654. Pflegt mit gewendetem Bogen die sliehenden Pfeile zu senden."

Umgeben von einer Schaar bewaffneter Gefährtinnen ver-

breitet sie Tod und Verderben in den Reihen der Feinde, bis Arruns aus dem hinterhalte mit einem Wurfspieße sie töblich verwundet:

- 799. "Jett, da geschnellt aus der hand durch die Luft anzischte der Wursspieß, Richteten ausmerksam sie den Geist und wandten die Augen Alle zur Fürstin, die Volkser. Sie selbst war weder des Luftzugs Eingedenk noch des Schall's und des hochherkommenden Speeres; Vis das Geschoß anlaugend hinein in die offene Brust ihr Orang, und tief sich berauscht' im Erguß jungfränlichen Blutes. Bange Gefährtinnen beben heran und die sinkende herrin 806. Kassen sie auf. —
- 816. Sie mit der hand zieht sterbend den Wurfspieß; doch im Gebeine Steht die eiserne Spit' an den Rippen ihr, tief in der Bunde, Blutlos gleitet sie hin, und im Tod hingleitend erstarret 3hr das Ang', es verblüht die purpurne Röthe dem Antlit."

Wir haben hier ein einfaches Motiv: die Heldin, die für ihr Bolk in der Vertheidigung stirbt. Sehen wir dagegen, wie complicirt die Situation beim Tode einer der Heroinen Tasso's ift. Im zwölften Gesange des "befreiten Jerusalem" sällt im Rampse unerkannt Chlorinde von der Hand ihres Geliebten Tancred. Zärtliche Neigung umschlingt die durch Stammeshaß verseindeten, aber ein Drittes kommt hinzu: die auf Erden Getrennten wollen im Himmel vereinigt sein. Auf ihre Bitte taust Tancred die sterbende, seindliche, heidnische Geliebte. Die Hauptstellen lauten, nach C. Strecksuß' Ueberssetzung, nachdem der Dichter den nächtlichen Kampf um den Thurm bei Jerusalem geschildert:

St. 64. "Doch fieh' die vorbestimmte Stund' erreicht, Die enden soll der Heldenjungfrau Leben! Sein Schwert trifft ihre Brust, der Panzer weicht, Es taucht sich ein mit blutbegier'gem Streben; Das golddurchwirkte Rleid, das zart und leicht, Best angedrückt des Busens Reiz umgeben, Trinkt heiße Fluth, schon wankt erschlasst ihr Fuß, Und deutlich fühlt sie, daß sie sterben muß.

- St. 65. Er folgt dem Sieg und drängt mit wildem Triebe Noch die durchbohrte Jungfrau fort und fort. Allein schon wird's vor ihren Augen trübe, Sie fällt und spricht betrübt das lette Wort. Der hoffnung Geist, des Glanbens und der Liebe, Gibt ihr es ein, der neue Geist von dort, Bon Gott gesandt; die ihm getrott im Leben, Will er im Tod zu seiner Nagd erheben.
- St. 66. Du stegst, Freund, ich verzeihe Dir, verzeihe Du, nicht dem Leib, er leidet mit Geduld Der Seele nur, gieb ihr die heil'ge Beihe Der Tauf' und wasche ste von jeder Schuld! Es scheint, ein unbekanntes Etwas leihe Dem Ton die Macht der Behmuth und der huld, Jum herzen, wo der haß erlischt, ihm dringend, Ihn sanft erweichend und zu Thränen zwingend.
- St. 67. Richt weit von dort mit weichem Murmelklange Entquillt ein kleiner Bach dem Hügelschoof. Dort eilt er hin und füllt im heil'gen Drange Den helm und kehrt zum Amte, fromm und groß-Ihm bebt die hand, doch macht er trüb' und bange Den helm vom unbekannten Antlitz los. Er sieht, erkennt, — wie wird er's tragen können — Berstummt, erstarrt. O Anschan'n, o Erkennen!
- St. 68. Doch ftarb er nicht all' seine Kräfte drangen Rach diesem Punkt als Wächter um sein herz, Denn Leben sollt' im Wasser jeht empfangen, Die er durch's Schwert erschlug, drum schwieg der Schwerz. Als nun der Tause heil'ge Sprüch' erklangen, Sah ste, von Lust verwandelt, himmelwärts, Wie nen belebt, als spräche sie zufrieden: Der himmel öffnet sich, ich geh' in Krieden.
- St. 69. Das schöne Blat im weißen Angesichte Gleicht Beilchen nuter Lilien ausgestreut, Und wie ihr Blid hangt an des himmels Lichte, Blidt er auf sie voll Mitleid, doch erfreut. Zum Pfand, daß sie auf jeden Groll verzichte, hebt sie nadte kalte hand und beut Sie statt der Worte dar; so geht zum hafen Der Ruh' die heldin ein und scheint zu schlafen.
- St. 70. Bie er den edlen Geift entfloh'n fiebt, läßt Die Kraft ihm nach, die er mit Müh' errungen. Bahnfinnig wilden Schmerzen überläßt

Er frei sich ganz und gibt sich hin, gezwungen. Das Leben ist in's enge herz gepreßt, Bon Tod sinn und Angesicht durchdrungen, Der Lebende gleicht ihr, die ewig ruht, An Farb', an Schweigen, an Geberd' und Blut."

Baren in den bisher angeführten Gedichten des Bergil, Ario st und Tasso die Amazonenscenen nur Episoden, so ist der dis zur glühendsten Leidenschaft gesteigerte Conslikt zwischen Stammesseindschaft und Geschlechtsliebe das Motiv der Penthesilea von Heinrich v. Rleist. Wir heben aus dem Trauersspiel, welches an vielen Stellen wahrhaft stythische Wildheit athmet, die Erzählung der Penthesilea von der Ergänzung des Amazonenstaates hervor (15. Ausstritt S. 114).

"So oft nach jahrlichen Berechnungen Die Königin, was ihr ber Tob entrafft, Dem Staat erfeten will, ruft fle die blub'noften Der Frau'n, von allen Enden ihres Reiches Rach Themiscyra hin, und fieht im Tempel Der Artemis, auf ihre jungen Schöße Den Segen feuicher Marsbefruchtung nieber. Ein solches Seft beißt, ftill und weich gefeiert, Der blub'nden Jungfrau'n Feft, wir warten ftets Bis - wenn bas Schneegewand zerhaucht, - ber Frühling Den Rug drudt auf den Bufen der Ratur. Diana's beil'ge Priesterin verfügt, Auf dies Gesnch, fich in den Tempel Mars', Und tragt, am Altar hingestredt, bem Gott Den Bunich ber weifen Bolfermutter vor. Der Gott dann, wenn er fle erhören will - Denn oft verweigert er's, die Berge geben, Die fcneeigen, ber Rahrung nicht zu viel -Der Gott zeigt une, durch feine Priefterin, Gin Bolf an, teufch und herrlich, bas, ftatt feiner, Alls Stellvertreter, uns erfcheinen foll. Des Bolles Ram' und Wohnfit ausgesprochen, Ergeht ein Jubel nun burch Stadt und gand, Marsbräute werden fle begrüßt, die Jungfrau'n, Beichentt mit Baffen, von der Matter Sand,

Mit Pfeil und Dold, und allen Gliebern fliegt, Bon emf'gen banben jauchgend ringe bedient, Das ergene Bewand ber hodzeit an. Der frobe Tag ber Reife wird bestimmt, Bebampfter Enben Rlang ertont, es fdwingt Die Schaar ber Madden flufternd fich ju Pferd', Und ftill und beimlich, wie auf woll'nen Goblen, Geht's in ber Rachte Glanz, burch Thal und Balb, Bum gager fern ber Auserwählten bin. Das gand erreicht, rub'n wir, an feiner Pforte, Und noch zwei Tage, Thier' und Menichen ans: Und wie die fenerrothe Windsbrant brechen Bir ploblich in ben Balb ber Manner ein. Und web'n die Reifften derer, die da fallen, Bie Saamen, wenn die Bipfel fich gerichlagen, In unfre beimathlichen Fluren bin. bier pflegen wir, im Tempel Diana's, ihrer, Durch beil'ger Sefte Reib'n, von benen mir Befannt nichts, als ber Rame: Rofenfest -Und benen fich bei Todesftrafe Niemand Als nur bie Schaar ber Brante naben barf -Bis uns die Saat felbft blubend aufgegangen, Beidenten fie, wie Ronige gujammt, Und ichiden fie am Seft ber reifen Dutter Auf ftolgen Prachtgeschirren wieder beim."

Was nun endlich die kunftlerische Behandlung der Amazonen bei den Alten betrifft, so haben dieselben meist aus ihren barbarischen Ursprung hingedeutet. Wenn sie in ihrer vollen Rüstung erscheinen, so ist ihr ganzer Körper entweder in Pelz gehüllt und ihr Kopf mit einer phrygischen Mütze, die vier herabhängende Zipfel hat, bedeckt, oder sie sind vom Kopf bis zu den Füßen mit einem eng anschließenden, skythischen Kleide angethan, das gewöhnlich mit Sternchen geziert oder getüpfelt ist. Darüber wersen sie einen weiten, saltenreichen Mantel, zuweilen auch eine kurze Tunica. Oft sieht man sie auch friedlicher, auf dorische Weise gekleidet, mit einem einzigen Unterkleide, das einen schmalen Gürtel um die hüsten hat, von

ber rechten Brust herabfällt und den größten Theil des Oberleibes bloß läßt. Dann sind auch Arme, Schenkel und Füße
nacht und auf dem Kopse tragen sie einen Helm. Stets zeigt
die Amazone einen ernsten, ja wohl strengen Blick. Ihre Brüste
sind voll und sehlen bei keiner; Arme und Schenkel sind
gedrungen. Mancherlei Andeutungen über antike Bildwerke,
welche Amazonen darstellen, sinden sich in Binckelmann's
Berken, besonders im Bande IV. S. 178 der Donausschinger
Ausgabe (1825), und Abbildungen davon in dem Atlas dazu
heft I. Fig. 60, 79, 82, 83.

Gine vollständige Aefthetit der fünftlerischen Berwerthung ber Amazonensage aber harrt noch ihres Schöpfers.

## Anmertungen und Citate.

- 1) Das Rabere barüber bei F. Ragel, Geschichte ber Amazonen. Stuttgart und Tübingen 1838. S. 103 ff.
- <sup>2</sup>) P. Juan dos Santos et P. Labat, description de l'Ethiopie orientale.
- ") Citirt bei Levinus hulfins, bentiche Ausgabe von Balter Raleigh's Befchreibung von Guiana. Rurnberg 1599. 4° S. 14.
- 4) Sebaftian Frand, Chronita ber Belt. Frantf. 1535. Fol. III. Die eben erwähnte Ueberfetzung von B. Raleigh S. 15.
- 5) Christopher d'Acugna, voyages and discoveries in South-America. London 1698.
- Relation abregée d'un voyage fait dans l'Amérique méridionale-Mastricht 1778.
- ") Monatsberichte über die Berhandlungen der Gefellschaft für Erdfunde in Berlin. Rene Folge. III. Bb. S. 33. 1846.
- ') Su setnem Berse: de virginitatis jure tractatus novus et jucundus ex jure civili, canonico, patribus, historicis, poetis etc. consectus. Virginopoli 1631.
- ") In seiner von So. Cact, Licent. ber Medicin, übersetten: Gynaicologia, Francos. 1645.
- 10) heransgegeben von Don Joaquin be Ferrer und ins Deutsche ibertragen vom Oberft von Schepeler. Nachen und Leipzig 1830. Auch

gibt es eine Comobie: "Die Ronne-Fahnbrich" von Don Juan Perez be Montalban.

11) 3m Anszuge im Mag. f. Lit. bes Anslandes, 1855.

12) Nach den Altersangaben in den verschiedenen Onellen bleibt es zweifelhaft, ob fie 1773 oder 1777 geboren war.

18) Platen nach Cyrnaeus in feinen "Gefchichten bes Ronigreichs

Reapel." (Berte V. 106 ff.).

- 14) Guftan von bochftetter, Tagebuch aus Stalien 1849. 3frich
- 15) B. D. Adermaun, Erinnerungen eines Lutow'ichen Sagers and der luneburger haibe. Frankfurt a. Dt. 1847. hermann'iche Buchhandlung. S. 15.
  - 16) Gefammelte Gebichte. Erlangen 1836. II. 30.

## Mexico.

Bortrag, gehalten in der Sing-Academie am 18. Januar 1868

pon

M. Baftian.

Serlin, 1868.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius.

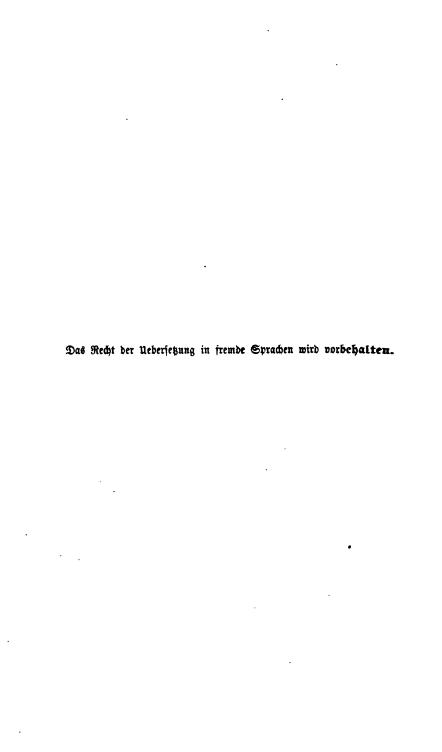

Alle die wunderbaren Zauber, die in Arabiens Mährchen schimmern und funkeln, die Schmuckgebilde jener bunten Traumeswelt, die abenteuernden Seefahrten nach Indien und China entlehnt maren, all' biese gligernden Sterne orientalischer Rachte - fie erbleichen vor bem Glange ber golbenen Sonnen, die aus Merico's Tempelhallen ben weftlichen Entdedern entgegenftrablten, und die, nach dem practischeren Nationalfinne der Franfen, nicht nur für die Erzählungen einer Shehragade verwerthet, fondern in Geftalt ebler Metalle auf die Sandelsmärtte Europas gebracht wurden. Doch auch hier hat die Romantik blinkende Derlen auf Cortez' und Pizarro's tubne Ritterzüge ausgeftreut. und uralte Mythen, die Solon von egyptischen Prieftern über das Reich der Poseidons-Sohne gehört, schienen in die Birklichkeit zurudzutreten, als die verloren geglaubte Atlantis auf's Reue den Aluthen entstieg und das Schauspiel ihrer ebenso unabhängig wie eigenthumlich entwidelten Culturen enthullte.

Die Kunde jenes untergegangenen Inselreiches hatte in den Sagen des Alterthums ihren mythologischen Nachklang bewahrt, aber die geographischen Kenntnisse schlossen mit den Säulen des Herkules ab, und Seneca's prophetisches Wort, daß der Ocean in kommenden Tagen, seine Schranken durchebrechend, zu einer zweiten Erde freie Bahn eröffnen werde, war

ungehört an seinen Zeitgenossen, ungehört unter den surchtsamen Rüstenfahrern des Mittelalters verhalt. Erst als die Berichte der venetianischen Reisenden von dem goldreichen Cipango, von dem Prunke des Kaisers von Kathan die Phantasie ausgeregt hatten, wagte es Columbus, die unbekannten Bogen zu durchschiffen. Er suchte Japan, China, Indien, und er fand Amerika, das Indien des Westens.

Es waren anfangs nur zerstreute Inseln, die man antras, von wilden oder halbwilden Indianern bewohnt, und den zehegten hoffnungen schien schon Enttäuschung zu drohen, als mit Erreichung des amerikanischen Continentes die Ueberraschungen einer neuen Welt aufgeschlossen wurden. Die unter Cortez in Ulua, dem jezigen Vera Cruz, landenden Spanier stießen auf eine civilisirte Nation und fanden sich umgeben von den Schöpfungen einer in Europa völlig unbekannten, durch keine Brücke mit der ihrigen verbundenen Cultur.

Schon früh versuchte man aus den mericanischen Chroniken eine Geschichte zusammenzustellen, eine Geschichte, die zwar noch mancher Aushellung bedarf, indeß schon jetzt den Schluß zu ziehen erlaubt, daß das Bolk, das die Spanier in Merico avtrasen, das Bolk der Azteken, ein verhältnißmäßig spät eingewandertes war, das die Grundlagen seiner Civilisation im Lande bereits vorgesunden, und die Bauwerke monumentaler Architectonik eben so sehr als fremdartige anstaunte, wie die Spanier selbst. Seine Herrschaft in Merico oder Tenochtiklan datirte von wenig über 100 Jahren, eigentlich erst seit der Thronbesteigung Montezuma's 1. im Jahre 1440, nachdem die Hauptstadt 1323 erbaut worden. Beim Eintritt der Spanier im Jahre 1519 saß Montezuma II. auf dem Thron, der vierte Nachfolger jenes Ishuicamina oder Montezuma I.

Die Traditionen der Azteken gehen zurück auf ihre Heimath

in einem Atlan oder Ahlan genannten Lande, wo sie, ein kleiner Stamm, in ruhiger Abgeschlossenheit lebten, unter der Obhut eines Königs und eines Priesters. Dort ward ihnen in dem Zwitschern eines Bogels die Offenbarung, daß sie nach Süden ziehen sollten, bis sie einen Nopal sinden würden, auf dem ein Adler site, eine Schlange in seinen Krallen. In gläubigem Bertrauen zogen sie fort, stammweise geordnet, nach ihren Bappenschildern, wie es auf den im Museum Merico's ausbeswahrten Hieroglyphen zu sehen ist. Als sie nach langen Banderungen in das Thal von Anahuac gelangten, wo später die Hauptstadt Merico's gebaut wurde, sielen sie in die Knechtschaft der dort sichon ansässigen Fürsten, die eine Gelegenheit geboten wurde, das Ioch abzuschützteln und selbst als Herrscher über ihre bisherigen Herren zu gebieten.

Die vor ihnen das Land bewohnenden Bölker können mit einem gemeinsamen Ramen als Teo-Chichimeken zusammengesfaßt werden, und obwohl ihre Ueberlieferungen gleichfalls nur unvollständig erhalten sind, geht doch soviel aus denselben hervor, daß auch sie aus der Ferne gekommen, und früher als wandernde Romadenvölker in den Gbenen zwischen Rio Colorado und Gila umberzogen, dis sie sich zu gemeinsamem Handeln unter dem Könige Kolotl vereinigten und in die fruchtbaren Grenzländer einbrachen, um den Thron ihres Eroberersfürsten auf den Trümmern des zusammengestürzten Tolteken-Reiches zu errichten.

Tolteten ift der Rame jenes Boltes, das früher alle Monumente alter Cultur im nördlichen Amerika erklären sollte, von den canadischen Seen bis zu denen Ricaragua's, und das man auf eine afiatische Wurzel hat zurückleiten wollen. Indeß bestrachten die Annalen der Tolteken ihren berühmten Königssitz in Tula nicht als ein äußerstes Thule, sie sprechen von noch

älteren Borgängern, und um die Stelle dieser auszufüllen, sind grönländische Normannen oder auch die weitgereisten Phonizier von modernen Commentatoren herbeigeführt, denen wir jedoch auf diesen gefährlichen Kreuz- und Querfahrten hier nicht folsaen können.

Die Genannten waren in der Hauptsache die Vertreter der eingebornen Stämme, aus denen das mericanische Volk hervorgegangen war, als die Spanier 1) eintraten, und nun der schon vorhandenen Mischung noch europäische Rassenelemente hinzufügten.

Das pomphafte Gemälbe, das die ersten Eroberer von dem damaligen Merico entwerfen, leidet zweiselsohne an maßlosen Uebertreibungen, und nach Abwaschen der unächten Farben, mit denen Prescott die maurischen Mährchen der Conquistadores frisch übertüncht habe, schrumpft für Manche der Kaiser Montezuma zu einem virginianischen Sachem zusammen; doch bleibt uns immer das Bild eines blühenden Landes übrig, das in den Intervallen innerer Kriege Künsten und Bissenschaften sorgsame Pflege angedeihen ließ, das in vielen Industriezweisgen hohe Vollendung erreicht hatte und durch verständige Gessesse Ackerbau und Handel schützte.

Wenn auch die Ausrufe des Bernal Diaz über den Reichthum der in Gold und Silber starrenden Palläste, die er gesehen, unter dem Eindrucke des ersten Enthusiasmus niedergesschrieben sein mögen, wenn auch Bolonia's Bemerkung, daß sich in Merico größere Städte als in Europa gefunden, Einschränkungen mag ersahren müssen, so stimmen doch Clavigero und Gomara überein, der Residenz eine Zahl von 60,000 Häusern zuzuschreiben, und der Letztere schätzt auf nahe 100,000 die Zahl der Käuser und Berkäuser, die bei dem alle 8 Tage abzehltenen Markte auf dem Hauptplatze zusammenströmten. "Als

die Spanier ins gand tamen, brangten fich in Merico gabllofe Menschenmassen, ben Sonnenftaubchen, ben Sternen bes himmels, bem Sand am Meere gleich", schreibt La Rea, und folch' bombaftischen Redeweisen muß immerhin eine Bahl zu Grunde gelegen haben, die mit den 200 auf die Quadratmeile (in manchen Diftricten nur 20) des heutigen Status schwer vereinbar ift. Als eine, indeß nicht genügende Erklärung hat man die Ginschleppung von Krankheiten angeführt, die die Mexicaner, wie andere Stamme ber neuen Belt, nach ihrer Bekanntichaft mit ben Europäern becimirten 2), ben Ausbruch von hungerenoth, da die kunftvollen Bafferleitungen von den Spaniern gerftort waren und die fruchtbaren Felber verdorren mußten, die Ueberschwemmungen, die wieder in anderen Provingen die Ernten vernichteten, weil die Eroberer die alten Deichspfteme nicht in Ordnung zu halten verftanden; bann die Befanntichaft mit neuen Genuffen, mit gaftern und Ausschweifungen, mit Leiden mannigfacher Art. Ginem Neger im Dienste Narvaez' wird die Einführung der Poden zur Laft gelegt, die (im Sabre 1545) 80,000 Opfer hinrafften, und mahrend der 1576 graffirenden Epidemie follen nur in den Diocesen von Merico, Michoacan, Pueblo und Daraca an 2 Millionen gestorben fein. Die Belagerung Merico's toftete, wie es heißt, 150,000 Menschenleben, ben Gouverneuren Salazar und Chirino wird vorgeworfen, daß fie 15,000 Indianer zu Tode gearbeitet hatten, bem Gouverneur Runo be Gugman, daß er bie Proving Panuco burch Sclavenausfuhr nach Beftindien entvöllert habe, und die Menge ber Indianer, die in den Minen gu Grunde gegangen, sei eine zahllose, meint Motolinia. Gewiß hat Burita Recht, wenn er bem ploglichen Umfturg aller Berhaltniffe, den gewaltsamen und bei ihrer Unbekanntschaft mit dem Lande unverftandigen Gingriffen ber Spanier einen Sauptgrund der Sterblichkeit beilegt. Auch unter ihren einheimischen Fürsten waren die Indianer an harte Arbeiten gewöhnt, und um so mehr, da Lastthiere sehlten und also Alles durch Menschenkraft ausgesührt werden mußte. Sie waren aber dann nur zu regelmäßig geordneten Frohndiensten verpflichtet, die ihnen durch lange Gewöhnung vertraut geworden waren und ihren Fähigkeiten entsprachen. Die Spanier aber, sobald sie ihre Bestungen in den Colonieen centralisieren, nahmen keine Rücksichten auf die Localverhältnisse, die gerade in einem tropischen Berglande, wie Merico, die höchste Bedeutung verdienen. Sie trieben die Eingeborenen heerdenweise bald auß ihren Bohnsigen auf kalten Plateaus in die heißen Thäler, wo sie rasch dem Fieder zur Beute sielen, bald die in den warmen Temperaturen ausgewachsenen Niederländer auf die Hochebenen, deren verdünnte Luft ihnen den Tod brachte.

So verging das alte Mexico. Das leicht geftutte Rachwert best indianischen Staatsgebaubes ertrug nicht ben ranben Gingriff der hispanischen Rriegerfauft und brach beim erften Anftoß zusammen. Bald schwand es ganz dahin, und was ift es jest? Ein armes, in Berwirrung und Jammer gerruttetes Land, mit halb veröbeten Städten, mit weit gerftreuten Rancherias, ein bald in ftupidefter Bleichgultigfeit versumpftes, bann von ben wildesten Leidenschaften erregtes Bolt, bas die fonft auf der Platform der Tempel geopferten Secatomben jest auf ben Schlachtfelbern mordet, und in feinen 40 Jahren ber Unabhängigfeit mehr als 300 Umwälzungen zu verzeichnen bat. Bis 1846 tamen im Durchschnitt 10 Revolutionen auf jedes Jahr. Die Prafidentenwechsel, Die Namen ber gefturgten Ge nerale und Pratendenten, oft genug mit dem Rachspiel einer Sinrichtung, murben Seiten füllen. Sibalgos, ber bas erfte Beichen zur Erhebung gegen die Spanier gegeben, murbe 1811

friegszerichtlich erschossen. Iturbide, der 1821 im Vertrage von Cordova die Unabhängigkeit festgestellt, mußte 1822 seine Kaiserkrone niederlegen und siel 1824 auf Spruch des Todes-urtheils von Rugeln durchbohrt. Und noch war das bose Gesichick, das über Mexico waltet, nicht gesättigt, noch düsterer hängt an seinem Horizont der jüngste Trauerstor.

Mit Blut ift die Geschichte Mexico's geschrieben, mit Blut jur Zeit eines fanatischen Seidenthums, mit Blut, als ichon die Lehren des Chriftenthums verfundet waren. Francisco d'Alva berechnet die Menge der Kriegsgefangenen, die der Konig Abuitzotzin zur Berherrlichung des von ihm erbauten Tempels als Menschenopfer schlachten ließ, auf nabe 80,000 3), eine fühn gegriffene Bahl, die ben mordgierigen Despoten von Dabomen tief beschämen muß. Cortez betrachtete fich als Werkzeug in höherer Sand, als zur Rache berufen, und ichreibt in einem feiner Briefe: "Da wir das Banner des Rreuges führten und für unferen Glauben tampften, fo verlieh uns Gott folden Sieg, daß wir der beiben eine große Menge erichlugen." Unter ben Pavieren Iturbide's fand fich nach seinem Tode eine Aufzeichnung, datirt vom Charfreitage 1814 und bejagend: "bag er zu Ehren bes Tages Befehl gegeben, elende Ercommunicirte, 300 an Babl, ju erschießen." So hat es weiter gespielt bis auf ben heutigen Tag.

Der indianische Character war früher, wie noch jetzt, durch eine passive Indisserenz gekennzeichnet, die sich willenloß jedem kechtenden Tyrannen beugt, und nur in seltenen Fällen zu energischer Thätigkeit angestachelt werden kann, eben nur wenn die tief unter der äußeren Decke schlummernden Gemüthswalkungen erweckt werden, die dann in desto gewaltsameren und roheren Greessen hervorzustürmen pflegen. Schon ehe Pedro de Albarado in jenem schändlichen Greuel den mericanischen Adel,

der sich vertrauensvoll zu dem von ihm bewilligten Feste eingefunden, niedermetelte, hatte fich das Bolt widerftandslos dem Despotismus einer Sandvoll Abentheurer gefügt, die durch bas Ueberraschende ihrer Erscheinung, durch ihre herkunft') von jenseits der Grenzen der bekannten Belt, eine demuthige hulbigung erzwangen. Gleichgültig hatte bas Gemeindewesen, bamals noch mit Ginschluß bes Senats und der Ritter, gleichgultig hatte felbft die Priefterschaft zugeblickt, als ihr Raiser in seiner eigenen hauptftadt von fremden Ankömmlingen zum Gefangenen erflärt wurde, gleichgültig hatten fie ihre Tempel und Pallafte berauben, felbft ihre Beughäufer plundern gefeben, gleichgültig dabei geftanden, als Cortez auf offenem Martte einen Scheiterhaufen zu errichten befahl, um einen boben Beamten ihres Staates mit 15 feiner Ebeln für angeschulbigte, aber durch Nichts bewiesene Berbrechen zu verbrennen. als mit den Erpressungen der Spanier, die nach dem Siege über Narvaez jede Maste abgeworfen und ihrer Goldgier freien Lauf ließen, die übermuthigen Berhöhnungen der tlascalanischen Erbfeinde fich verbanden, tam es zu jener Buth-Eruption der Unterdrückten, die die Catastrophe der Noche triste herbeiführte. Sie mar indeß ebensowenig nachhaltig, wie die bei bem Beginn des Freiheitskampfes durch den Cura Sidalgo angeregte, bessen Indianer zwar die disciplinirten Truppen bei Las Cruck über den Saufen warfen und fich faft ohne Baffen auf die Mundungen der Ranonen fturzten, um fie mit ihren Strobbuten zu verftopfen, bald aber, nachdem die erfte Site verraucht mar, in ihre frühere Schlaffheit zurudsanken und nach Sause gingen, ohne an dem späteren Rampfe der Meftigos gegen die Gapuchinos weiteren Antheil zu nehmen (außer etwa in Acupulco unter Alvarez). Rur in Central-Amerika bat der Raffenkampf, der schreckliche Guerra de casta, zu einem Resultate geführt (472)

du Gunsten der Indianer, die sich bis dahin Europa für segensreiche Folgen seiner Civilisations-Elemente nicht gerade verschuldet gefühlt haben.

Es ift eine niederschlagende Thatsache, der fich inden nicht aus dem Bege geben läßt, daß die Ginführung des Chriftenthums in Merico ihrer Beltaufgabe, der Beredelung und Erhebung bes Menschengeschlechts, in feiner Beise entsprochen bat, daß fie fogar im Gegentheil bemoralifirend gewirkt und bazu beigetragen hat, den Zuftand der dumpfen Apathie zu verlängern, in den wir die Indianer versunken seben. Ihre einbei= mische Religion trug jenen finfteren und ascetischen Character, wie er den Aberglauben der meiften Indianerstämme Amerikas durchzieht und dem melancholisch-trüben Nationaltypus entspricht, der die wandernden Jäger im Norden ebenso kenn= zeichnet, wie den feghaften Anbauer des Gudens. Ueberall finden wir bei den Boltern Amerikas einen unwiderstehlichen Drang zu Selbstpeinigungen, das Auferlegen qualvoller Torturen, Berfleischen des eigenen Körpers, Abmarterungen durch bis zur Ohnmacht verlängerte Fasten und gewaltsame Enthal= tung des Schlafes. So lange der Mensch noch nicht zum freien Bewußtfein eigener Burbe hindurchgebrungen ift, noch nicht den Funten des Göttlichen in seiner Bruft erkannt hat, so lange er noch in sclavischer Abhängigkeit von seiner Umgebung, in den Fesseln des allgewaltigen und großen Matrokos= mos lebt — fühlt er sich übermannt von den Gestaltungen des Seins, die rings fich wandeln, von den Finsternissen der Butunft, die aus schwarzem, jabem Schlunde hoffnungslos entgegengahnt. Aus ben Schleiern bes Jenseits tritt ihm brobend stets die Sphinx entgegen, steht sie fragend da vor seinen Augen, die auf des Lebens unverftandene Rathfel feftgeheftet bleiben, und nur mit Scheu, schreckhaft und bebend, magt er es, auf die Natur zu bliden, die ihn im Banne magischer Kreisungen verkettet halt. Die Schöpfungen einer unbekannten und fremden Macht, die um ihn emporwachsen, sind nicht sein eigen, und wenn er ihrer zur nothwendigen Fristung seiner Existenz bedarf, kann es nur unter langen und beschwerlichen Sühnungen geschehen, nur unter Opfer-Ceremonien, wodurch er sich die Erlaubniß des Nießbrauchs erkauft.

Man fühlt fich von unbeimlichem Grauen gefaßt, weun man hineinblicht in jenen Abgrund chaotischer Gebankengabrungen, die das Beiftesleben des Naturmenichen in verberbenichmangeren Stürmen burchwühlen. Ueberall Graus und Augft, Befeufz' und tiefe Qual, überall der Rothschrei der Berzweif. lung, das wilde Entjegen por des Lebens geheimnigvollen Machten, vor den duntlen Dofterien, die feinen duntlen Aufang, fein dunfles Ende umhüllen. In ichredbarften Formen ichafft fich die wirr erregte Phantafie die entsetlichen Geftalten ihrer Botter, in heimtückisch lauernden Damonen, in beranfturmenben Sollentrabanten, in Teufeln und Plagegeistern jeglicher Bobeit Eine einfache Namensaufzählung biefer Gedantenproductionen, die in ftereotypfter Gleichartigfeit wiederzusehren pflegen und fich bei den Mythologien fammtlicher Menichenftamme, jo viele ihrer die fünf Continente des Erdballs bewohnen, gleichmäßig wiederholen, murde viele Stunden in Infpruch nehmen, und will ich nur furz erwähnen, bag die aus bem Alterthum befannte Opferscala, die je nach bem zu erreidenden Buniche werthvollere Gaben verlangt, die blutige Darbringungen höher schätt, als unblutige, und von Schaf oder Biege jum Stiere, Pferbe ober Glephanten aufschreitend, schließlich den Menschen am bochften, als Sühnungsopfer, tarirt, fich ebenso in Indien findet, wo die Calica Purana eine Aufzählung giebt, ebenso in Tonga und anderen polynefischen In-474:

seln, ebenso in Merico. Die Karthager begnügten sich nicht mit einfachen Menschenopfern, im Opfer mußte zugleich das Theuerste und Liebste dahingegeben werden, und der eine Zeit lang mit Sclaven abgesundene Moloch zürnte seinem Volke, dis man ihm, nach den siciliantschen Riederlagen, auf's Neue die Kinder der edelsten Familien, die Erstgebornen, darbrachte, wie schon die phönizische Mutterstadt bei einer Belagerung nur dadurch hatte gerettet werden können, daß der alte König Kronos seinen einzigen Sohn, Israel, auf den Mauern zum Opfer brachte, und ebenso treuzigte Meleus seinen eigenen Sohn, um den Sieg zu gewinnen.

Roch weiter gingen die Mexicaner. Ihnen galt der Mensch um gering, weil fein Opfer, bei dem verhaltnigmäßigen Mangel an anderen Geschöpfen aus der Befensreihe des Thierreiches, ein fast gewöhnliches geworden war, ihnen genügte es selbst micht, als äußerstes Mittel in drangender Roth, Fürstenkinder dem Tobe zu weihen, fie verlangten ein erhabeneres Befen als Opfer, als felbst den Menschen, und so opferten fie den Gott, bem herrn bes Unfichtbaren feine Berkorperung auf Erden. Am Jahresfeste des Gottes Texcatlipoca wurde ein Jüngling geopfert, der diefen Gott selbst darftellte, der die ihm gutommende Berehrung erhalten und feftlich umbergeführt worden war, wie es Diodor von den Gelten berichtet. Auch bei den Khond in Indien reprafentirt das Meria-Opfer die Gottheit, der es gebracht wird, und ebenso die geweihte Jungfrau in Lagos, Bonny und anderen Theilen Afrita's, wo die cannibaliiden Mable, die fich fonft in den Sohlen und Grotten des Myfleriendienstes verbergen, öffentlich gefeiert werden.

Angftvoll an das finnliche Leben angeklammert, sucht der Bilbe die bofen Feinde, die mit Krankheit und Siechthum ihlagen, die in Spidemien und Seuchen personificirten Gewal-

ten der gespenstischen Unterwelt, durch vicariirende Opfer zu beschwichtigen. Statt des eigenen Lebens, das sie verlangen, bietet er das Leben eines Sclaven oder Kriegsgesangenen, er bringt ihr Herz<sup>5</sup>) zum Austausch für sein eigenes, zu Cassange in Afrika ebensowohl, wie einst in Werico, denn im lebendig pulsirenden Herzen wurde der Sitz der Gesundheit und der Kraft symbolisier. Wenschenherzen heischte der Gott der Aztezten als seine Opfer, sie rauchten auf den Altären Tlascala's, sie waren die geheiligten Gaben in allen Tempeln der mericanischen Bölker, um die Gunst des Himmels zu erstehen.

Aus ber Furcht entsprang die erfte Berehrung bes Gottlichen, bemerkt ein alter Romer, und die Mexicaner hatten fich Diesem unerhittlichen Tyrannen bes Schredens und ber gurchts) in widerstandsloser Zerknirschung unterworfen. Richt nur pei= nigten fie fich felbft, ihren eigenen Beift und Rorper mit ben graufamften Bugungen, fondern fie glaubten fich zu biefen ununterbrochenen Opfern in ben Tempeln verpflichtet, um durch warme Strome Menschenbluts die Sundenschuld?) zu tilgen, von ber fie fich bedrudt und belaftet fühlten. Beld' erhabe: nere und troftvollere Lehre tonnte biefen nach Erlöfung achzenden Gemuthern gepredigt werden, als die eines Seilandes, ber die Schuld der Belt hinweggenommen, und die fabelhaften und faft unbegreiflichen Erfolge ber erften Diffionare, bie innerhalb weniger Jahre Millionen und aber Millionen von Indianern tauften, mogen zum Theil aus diesem Entgegenkommen bes Sehnens nach höherer Befriedigung erklart werben, obwohl qugleich der weltliche Arm dabei mitwirkte und unter den maffenweise dem Ritus der Taufes) Unterworfenen die Bahl der Bekehrten mahrscheinlich nur eine geringe mar. Aber den erften Aposteln des Christenthums, aufrichtig begeisterten und für ihr Bert ergebenen Mannern, folgte bie Ginfetung einer hierarchie, (476)

die in dem gerade damale tief gefunkenen Stadium bes Ratholicismus die Ausübung der Religion nur als Geschäft betrachtete und mit bem Beiligften und Cbelften in der Menschennatur ein jammerliches und mahrhaft schreckhaftes Spiel zu treiben Es war das die Zeit, wo die papstliche Curie mit vollen handen aus dem überflüssigen Schatze der opera supererogationis schöpfte und, die Belt mit ihren Bullen überschwemmend, in dem Ablaghandel bas ewige Seelenheil in eine Geldspeculation verkehrte. Auch in Merico langten Schiffslabungen von jenen toftbaren Documenten an, wodurch der Vicar Chrifti auf Erden, gegen mäßige Bergutung, Bergeben jeber Art zu absolviren bereit war, und eine mit Siegel und Unterfchrift beglaubigte Burgichaft gab, daß fein Richterspruch auch in den Reichen des Jenseits unbedingte Anerkennung finden Es war ben Indiagern als ein religiofes Mufterium mürde. gelehrt') worden, daß fie an bestimmten Tagen tein Fleisch, an anderen teine Dilch genießen durften, fie hatten fich gehorsam diesen Glaubensartikeln gefügt; jest aber murbe ihnen eine papierne Verschreibung angeboten, die auf's Neue das entzogene Recht zugestand, vorausgesett, daß fie die Geldmittel 10) besaßen, sich die Bula de Laticinios, die das Milchtrinken von ben Fastenverboten ausnahm, oder die Bula de Carne, die das Fleischessen erlaubte, durch Ankauf zu erwerben. Ja, mehr wie bas: burch die Bula de Composicion ober die Ausgleichungs= Bulle wurde es dem Diebe erlaubt, das Geftohlene zu behalten, wenn er auf sein Gewiffen, auf fein Diebstahls-Gewiffen, zu etklaren bereit mar, daß er nicht durch diese Ausficht auf spätere Freisprechung zu dem Bagnig des Berbrechens veranlast fei. Gine andere Bulle, die Bulle der Rreugfahrer, wie fie hieß, oder die Bula de Cruzada, vergab gleich von Born-

berein in Baufch und Bogen alle Bergeben miteinander, ausgenommen selbstverftandlich die Regerei. Die Bula de difuntos ober die Bulle für Berftorbene verbriefte den hinterbliebenen, daß ihre abgeschiedenen Berwandten jett in das himmelreich aufgenommen seien, und billiger mar es noch am Allerheiligentage von den Monchen die sogenannten Rosponsos oder die Baterunfer bes Purgatoriums fprechen zu laffen, die in einigen Minuten vollendet und mit wenigen Aupfermungen bezahlt maren, aber denjelben unfehlbaren Ginlafpaß bei dem Thurhuter des Paradieses zu ficherten. Und denen, die auch dies noch zu umftandlich fanden, mar eine weitere Erleichterung geboten burch Gintritt in eine der Rirchen, an beren Thuren Die Anzeige ftand: aqui se sacan animas (bier werden Seelen aus bem gegefeuer gezogen), wenn man nämlich eine Reffe bafür lesen lieft. neben fand fich und findet fich noch heute, gewöhnlich das Un-- erbieten eines ewigen Ablaffes, deffen Preis bei ber großen Concurreng möglichft billig geftellt zu fein pflegt. Bie folche Berfehrung aller fittlichen Rechtsgrundfate auf bas Bolt einwirten mußte, dem früher für die geringften Bergeben felbft Menschenleben nicht kostbar genug maren, und das jest Absolution für Die schwerften faft umsonft erhielt, ift leicht zu begreifen, und Einer der einheimischen Schriftfteller Merico's (Don Luis Aleman) felbft malt es aus, wie der mit dem Blute der Gemeudelten beflecte Begelagerer um fo emfiger bedacht fei, regelmäßig den Gottesbienft zu besuchen, oder fich defto forgfältiger bute, ceremonielle Formlichkeiten in der Berehrung feines Schutbeiligen zu vernachläffigen, und wie er fich nie von Gemiffensbiffen bewegt fühlen, nie ein Strafgericht der Butunft fürchten wird, fo lange ihm die hoffnung bleibt, fich im letten Augenblide mit der Rirche abzufinden und auf seine Beichte bin voll= (478)

ständige Absolution zu erhalten, oder fich nachträglich noch durch seine Erben in die Gefilde der Seligen einkaufen zu lassen.

Benn man bedenkt, daß diese religiöse Farce gerade bei einem in seinem Heibenthum so bigotten, so mächtig religiös gebundenen Bolke, wie die Mericaner, gespielt wurde, so darf es nicht Bunder nehmen, wenn die Lehren des Christenthums auf der Oberstäche blieben, und in vielen abgelegenen Theilen die Indianer fortsuhren und noch, wie es heißt, fortsahren, ihrem alten Glauben zu folgen. Ihre einheimische Literatur<sup>11</sup>) ist indeß in den Autodasies der Bischöse Zumarraga in Tlale-lolca und Nuñez de la Bega in Chiapa zerstört worden, und von der spanischen haben sie nicht viel gelernt, da kaum 10 Prosent der Bevölkerung fähig sein soll zu lesen.

Bie nun die Kirche absichtlich die Berbrechen von fünftigen Strafen befreien zu wollen ichien, fo waren fie burch die Dhumacht des weltlichen Arms gegen zeitliche gefichert, und ben traurigften Ginblid in die Entfittlichung des ganzen Bolfscha= racters giebt die Bemerkung des Don Lorenzo de Zavala, daß bie richterliche Eigenschaft mit einer Art von Infamie (nota de infamia) behaftet angesehen werde. Indes tann die verschie= dentlich wiederholte Behauptung, daß fich in Mexico mehr Spigbuben als ehrliche Leute fanden, nicht als genau richtig angesehen werben, benn die officiellen Berichte aus den Jahren 1850-51 ergeben 3. B., daß in der hauptstadt, jedenfalls der ungunftigften Localitat, bochftens der achte Theil der Bevollerung unter die Berbrecherklassen einzuordnen sei, wenn man biefe nach ben in ben Gefangniffen Befindlichen zusammenftellt, wobei dann freilich die ihrer Strafe entgangenen Berbrecher ungerechnet bleiben. Daneben fteben die schaarenweise umbergiebenden Bettler, bie in ben größeren Städten eine regelmäßig III. 62. (479)

organisirte Zunft zu bilden pflegen und bei der allgemeinen Gewerbslofigkeit tolerirt werben muffen.

Im alten Merico war der Aderbau, besonders seit den durch Ronig Nopaltzin erlaffenen Geseten, auf das Umfichtigfte betrieben und mit Gulfe forgfältig angelegter Bemafferungen. Runfte und Gewerbe12), in Schmelzerei, Thonmalerei, Beberei, Färberei, zeigten bedeutende Bollendung, und aus den spanischen Beschreibungen bes Soflebens tritt ein Ceremoniell entgegen, wie es nur bei Verfeinerung der Lebensweise Plat zu greifen beginnt. Bon hober Bollendung der Architectur fprechen die noch heute erhaltenen Monumente als unwiderlegliche Beugen, aus der Belletriftit find uns Dramen, Gebichte, Spruchverfe erhalten, und in der Bilderschrift läßt fich (nach Aubin) neben ber ibeographischen eine phonetische unterscheiben. rechnung hatte durch das Ineinanderschieben zweier Sahrescyclen für die Reihenfolge ber Ereignisse feste Puntte gewonnen, wie fie auch in Oftafien nach gleicher Methode bemutt werden, und fich auf andere Beise nicht berftellen laffen, außer wenn man, wie unfere Chronologien, ein willfürliches Datum als Anfangspunkt mählt. Cortez hatte oft Gelegenheit, die geregelte Berwaltung in den verschiedenen Regierungszweigen zu bewundern, und die Raravanen der reisenden Kaufleute burchzogen ungefährbet das ganze gand, da fie burch ihren commerciellen Character felbft in Rriegen geschützt waren.

Die ganze einheimische Industrie erhielt ihren Todesstoß durch die kurzsichtige Politik des Mercantilspstems, das die Colonien zu ruiniren bemüht war, um das Mutterland, wie man meinte, desto rascher zu bereichern. Längere Zeit wurde die Flotte der für Veracruz bestimmten Galeonen nur einmal alle drei Jahre abgesertigt, 15 auf einmal, der leichteren Controlle wegen. Bon anderen Häfen, als Sevilla, nach Amerika zu

fahren, war Capitalverbrechen. Bahrend es verboten war, in Amerika Bein, Del und mancherlei tropische Producte zu ziehen, wurden die Bufuhren aus Spanien abfichtlich spärlich gehalten, da es fich im Monopol vortheilhafter gezeigt hatte, wenig und theuer, als viel und billig zu verkaufen. Die Alcabala genannte Umfatsteuer wurde auch von den tleinften Bertaufen in gaben oder auf dem Markte erhoben. Man beklagte die Bedürfnißlofigkeit der Indianer, und um diesem Tehler abznhelfen, gewöhnte man fie an den catalonischen Branntwein, mabrend die Fabrication des Pulque, des einheimischen Bieres, verboten wurde, ebenso wie die Cultur der Bienen, um dem spanischen Bachs nicht zu schaben. Der Anbau bes Flachses, Sanfes mar ganzlich unterfagt, der des Tabacks beschränkt. Der Bergbau war Regierungsmonopol, und nachdem unporfichtiger Beise eine Einführung von Schafen überseben mar, erlaubte man menig= ftens nicht, daß neue Merino-Schafe bezogen wurden, weil eine Berbefferung der heerden ber fpanischen Bolle hatte Schaben thun konnen. Der Berkehr mit Kremben war bei Todesstrafe unterfagt, felbft Geftranbete wurden eine Zeitlang hingerichtet, die Stragen nach der Rufte ließ man abfichtlich verfallen. Bielfache Innungsgesetze beschränkten die Ausübung verschiedener handwerke, und in den Berichten der Vicekonige wurde es mit besonderer Genugthuung gemelbet, wenn Fabriken im gande zum Stillftand gebracht und eingegangen waren. Revillagigedo findet es einmal nöthig, sich mit dem Fortbestehen einiger Fabriten zu entschuldigen, da man die zu anderer Arbeit Unfähigen boch nicht ganz ihres Unterhaltes berauben durfe.

Sich selbst nannten die Spanier gente de razon oder Bernunstmenschen und verwiesen die Indianer in die Klasse unverständiger Thiere<sup>13</sup>), als gente de segunda orden oder Leute zweiter Rasse, die salvajes oder wilden ebensowohl, wie

bie Indios mansos ober die gezähmten Indianer. Auch schied man fich von ihnen mit brahmanischem Raftenstolze durch beftimmte Abzeichen und Borrechte. Die Ernennung zu einem hombre blanco (weißen Mann) galt einer Erhebung in ben Abelftand gleich. So lange fich noch ein Maultiertreiber aus der Mancha auf der halbinfel finde, habe er das Recht zu regieren, mar beliebte Redensart ber Spanier in Merico. Inbessen zogen die Indianer aus ihrem Mangel an Bernunft menigstens den Bortheil, daß fie von der heiligen Inquifition nicht verbrannt werden konnten, da fie wegen ihrer Dummheit als der Reterei unfähig betrachtet wurden. Auch hatten fie ihren Procurador ober Vertreter bei der Regierung und genoffen, fraft ber fur Berhinderung ber Sclaverei erlaffenen Leves de Indias, eines besseren Schutes unter ber spanischen Regierung als unter der späteren, wo durch die Fluth neuer und widersprechender Localgesete ihre Gigenthumsrechte auf den früher von ihnen besessenen Boden überall verloren gingen, so baß fie fich materiell weit schlechter als vorher gestellt fanden.

Seit Proclamirung der Unabhängigkeit wurde die Hauptstadt die Arena, auf der die Ehrgeizigen das Schickfal des Tages entschieden. Das Bolk, weit zerstreut im schwach besvölkerten und wegelosen Lande, konnte durch seine Stimme kein Gewicht in die Wagschaale legen. Die mit Gewalt recrutirten Indianer schlugen sich ohne Interesse in den Schlachten der Republicaner, da, nach welcher Seite auch der Sieg sich neigen möge, ihr Schicksal stets dasselbe bleiben würde: zu arbeiten und zu zahlen. Gleich ihren Vorsahren konnten sie sedem neugebornen Kinde zurufen: "Zum Leiden bist Du in die Welt gekommen, so leide und dulde. Venido eres a padecer, sufre y padece." 14)

Dhne naturgemäßes Einheitsprincip fann kein Staatsorga-

nismus gebeiben, und in Merico fehlt das Band ber gemeinfamen Nationalität, bas ein allseitig anerkanntes Schlagwort religiösen ober politischen Intereffes auf sein Panier zu schreiben hat, wenn es fich nicht im volksthumlichen Bewußtfein der eigenen Muttersprache schlingt. Diese sucht man vergebens in ber Mannigfaltigfeit der mericanischen Dialecte, deren Bahl nach Dugenden geschätzt wird, und im Spanischen als Berfehrsfprache noch feinen beherrschenden Mittelpunkt gefunden "In Merico giebt es weber, noch kann es geben, was bat. Nationalfinn genannt wird, weil es feine Nation giebt", fagte 1847 Don Francisco Lerdo, und bei Gröffnung der Rammern am 1. Januar 1853 erklärte ber bamalige Prafibent ber Republit, Don Mariano Arifta, den Zustand der Anarchie für den In der Berichiedenheit der Raffen ernormalen des Landes. fennt Tejada das größte hinderniß für das Gedeihen und die Entwidelung Mericos, da durch fie die Bolksmenge in Bruchtheile zerfallt, die feine Gemeinsamkeit mit einander haben und völlig verschieden find durch ihren Ursprung, Erziehung, Gewohnheiten und Sprache.

Um eine Nation als lebendigen Organismus zu verstehen, um die Gesetze zu erforschen, die ihr Bachsthum beherrschen, muß die Ethnologie zwei Gesichtspunkte in's Auge fassen, einmal die Abhängigkeit des Menschen von dem Boden, auf dem er lebt, und dann die Mischungsverhältnisse, unter denen die Rassenelemente zur Bildung der Volkseigenthümlichkeit zusammengetreten sind. Nur im Reiz und Gegenreiz auseinander tressender Kräfte springen vollendetere Schöpfungen hervor, nur in den für den Austausch der Gedankenerzeugnisse günstigen Dertlichkeiten der Erde entzünden sich neue Ideen, die frische Schosse am Geistesbaum der Menschheit treiben. So werden die mit gezackten Buchten in das Meer hinausragenden Halb-

inseln, die ihre gaftlichen Safen dem Schiffe bes Fremdlings öffnen, jum Mittelpunkt ber Cultur, die von dort die Rachbarländer mit ihrem Lichte erhellt; so blüht die Cultur lange der Ufer schiffbarer Fluffe hervor, folgt fie den Sandelsstraßen, die ber friedliche Raufmann zieht ober den durch mächtige Beltgebieter geöffneten Communicationen. Auf einem in vullanischen Revolutionen durcheinander geworfenen Boden dagegen, wie ber Merico's ober ber Abysfiniens, bas Merico Afrika's, nimmt bas Bölkerleben benselben Character ber Isolirung und Bertrümmerung an, wie ihn seine geologische Formation beweift, und wie er fich in bem Wirrwar hunderter von Sprachen und Dialecten spiegelt. Einsam flebt die Sutte des Indianers an unzugänglicher Bergeshöhe, einsam baut er fern vom Dorfe feine Pflanzung in verstedter Thalschlucht, einsam folgt der birt seiner heerde auf obem Pfade. Die tief in den Boden eingeschnittenen Barrancas bemmen oft ben Fuß des Reisenden, der vielleicht durch seine Stimme das ersehnte Rachtquartier icon erreichen fann, aber fich noch zu einem mehrftundigen Umwege gezwunden fieht, um am gegenüberliegenden Rande anzulangen. Alle solche Sinderniffe der phyfischen Natur verfteht indeg die Biffenschaft jest zu überwinden, ihrerwegen braucht man an ber Zukunft Mexico's nicht zu verzweifeln, benn Gisenbahnen und Telegraphen werden es auch in seinem gegenwärtigen Umfange leicht als ein Ganzes zusammenknüpfen, das dann innerhalb feiner weiteren Grenzen benselben festen und ficheren Salt eines einigen Bestandes finden mag, wie ihn in der vor-spanischen Beit die kleineren Staatenverbande befagen, die fich nach ihren geographisch gezogenen Marten auf hochplateaus ober um Seen gruppirt hatten.

Bedeutsamer jedoch bleibt das zweite Problem der Ethnologie, das in dem Studium der Rassenmischungen das Bachs-(484) thum der Nationalität belauscht und mit Aushellung ihres Entwickelungsvorganges den eigentlichen Schlüssel zu liesern vers spricht, um das Innerste der Geschichtsbewegung zu verstehen. Unabänderliche Gesetze regieren dieses, wie jedes andere Naturgebiet, und wenn seit der kurzen Zeit der Ausmerksamkeit darauf unsere Forschungen noch nicht weit genug gediehen sind, sie sichon in seste Formeln zu fassen, so beginnt es doch die Völkerkunde mit weittragenden Ahnungen zu durchwehen, in denen der Worgen einer neuen Wissenschaft zu dämmern scheint.

Der gandwirth, ber die Bichtigkeit ber Buchtwahl kennt, wird fie nur zur Veredelung seiner Raffen verwenden, aber bie Sturme hiftorifcher Bechfelfalle mogen auch feinbfelig widerftreitende Elemente gewaltsam durcheinanderwerfen, und die nothwendige Folge wird sein, daß die aus ihrer Kreuzung hervorgehenden Mischvölker im Kampfe um bas Dasein rasch vor begabteren Raffen erliegen und nach evbemerem Befteben wieder untergeben. Der große Gang ber Beltgeschichte wird baburch nicht weiter abgelentt, fie schreitet über folch' turze Spisoben binweg und benutt den Schutt der vermodernden Trummer, um darin die Reime fur bobere Erzeugnisse zu faen. culturhiftorische Stellung bes westlichen Afien beruht auf biefer in periodischer Gesetlichkeit fortgebenden Ginträufelung neuen Blutes durch die aus Steppen und Buften herbeiziehenden Romaben, die immer icon langere Beit an ben Grengen ber civilifirten Staaten gewandert waren, fich mit ihnen burch vermittelnde Rreugungen befreundet, Uebergangsformen und 3wischenglieder angebahnt hatten, bis fie mit dem Berfall ber Schutwehren, mit zunehmender Entartung ihrer Bertheidiger, in fühnem Jugendmuthe eintraten und das mankende Greifesalter mit frischem Feuer durchgoffen, um eine bobere Staffel auf ber Stufenleiter ber humanitat zu erklimmen. So ent=

widelte sich aus älteren Grundlagen der griechische Staat, die Civilisation des römischen zum Theil aus ihm und auf diesem der germanische, so erwuchs Frankreich aus keltischen, römischen und fränkischen Glementen, Englands Königreich aus brittischen, sächsischen und scandinavischen. In allen diesen Fällen waren es edle Zuchtrassen, die sich mit ihren Berwandten vermählten und ebenbürtige Kinder nicht nur, sondern manchmal solche zeugten, die ihre Eltern noch übertrasen. Die Grundstosse des sahen die richtig polare Spannung, sie traten in geeigneten Aequivalenten zusammen, und durch das Geset der Bahlverwandtschaften wurde das von der Natur Prädestinirte unauf-löslich verknüpft.

Ganz anders dagegen, wenn plötlich und unerwartet solch' fremdartig heterogene Elemente zusammengewürfelt werden, wie Spanier mit Indianern in Merico und Südamerika, wie Anglosachsen mit den Negern Afrika's in der Union. hier lätt sich nach Grundsäten, die in der Ethnologie ebenso fest stehen, wie die stöchiometrischen in der Chemie, mit Sicherheit voraussagen, daß das Ergebniß ein verkümmertes sein wird, und den traurigen Beweis dieses Sates liefert uns die lebensunfähige Existenz der Mulatten in Nordamerika und der Rasse der Westizen in Merico.

Solch' allgemeine Behauptungen bedürfen freilich stets der Rectificationen, und müßte (aus ethnologisch deutlich vorliegenden Gründen) bei den Mulatten der Unterschied zwischen denen der Südstaaten von den nördlichen anerkannt werden sowie bei den mericanischen Mestizen der kräftigere Kern derjenigen, bei denen das spanische Blut der Ereolen sich als überzwiegend durchgearbeitet hat oder andererseits der Rest des inzdianischen Abels das fremde Element absorbirte.

Da ein genaueres Eingehen auf Diese Streitfragen, um (486)

die jest gerade wieder ber erbittertste Rampf entbrennt, bei ber beutigen Gelegenheit verboten ift, fei nur beilaufig ermähnt, daß in Merico 150 Stämme der Eingeborenen in 20 Provingen15) unterschieden werden (als klimatische Schläge, wie bie Mannigfaltigkeit derfelben in der Fauna auch den Character Rerico's als zoologischer Proving höchft eigenthümlich geftaltet), und außer biesen 150 Stammesverzweigungen 25 Barietaten ber Rreuzung, nämlich 7 Barietaten ober Mischlinge in ber weißen Raffe, 5 in der der Reger, 7 in der indianischen und 3 weitere Entartungen der Mulatten, in allen denkbaren Farbenschattirungen 16), indem sich aus den unfertigen Uebergangen noch fein Normalvolt zum einigen Abschluß bindurch gearbeitet hat. Sa, diefe Berftudelung ursprunglicher Stammesverschiedenheit und hinzugetretener Rreuzung wurde noch vermehrt, als man am 24. October 1824 in Rachahmung der nordamerikanischen Berfassung das in ihr auf natürlicher Bafis beruhende Foderalfpftem einführte; und fo burch eine neue Scheidungsmethode abermals fünftlich auseinander geriffen, zerfiel Merico nun in ein buntscheckiges Flickwerk egoistisch abgeschloffener Staaten, die fich ebenso wenig um einander, wie um die Central-Regierung fummerten.

"Bährend der Spochen der Föderation hatte die GeneralRegierung gar keine innere Regierungsgewalt, und was sie Allgemeines versügte, unterlag erst der Prüsung der Special-Gouvernements der Ginzelstaaten und ihrer Legislaturen, die aus Eisersucht keine Einmischung gestatteten. Bei den Specialstaaten aber wiederholte sich der Bechsel der Principien und der Regierenden, der Gouverneure und ihrer Secretarios, der eigentlichen Departements-Borstände, welche die Rolle von Ministern im Kleinen führten, so häusig, daß dieselben ebenfalls zu keiner durchgreisenden Wirksamkeit gelangten. Alle Ressorts der Gewalt wurden hierdurch so lose, daß die größte Anarchie bestand." Dabei fand sich die Gesetzgebung, bemerkt v. Richthosen weiter, im confusesten Wirrwar. Man hatte die spanische Legislatur, soweit sie nicht im Widerspruch mit der Independenz-Acte stand, beibehalten, aber es wurden ihr unzählige Particulargesetze aufgepfropft, theils der allgemeinen Legislatur, theils der Legislatur der Specialstaaten, und je nach der augenblicklichen Auffassung der gerade am Ruder befindlichen Körperschaften, so daß daraus ein systemlos buntes Gemengsel hervorging, in dem jeder leitende Faden sehlte.

Als Resultat der theils natürlich bestehenden, theils kunstlich hervorgerusenen Ursachen, die Merico bisher verhindert haben, in dem Gleichgewicht eines geordneten Gemeinwesens seinen Ruhepunkt zu sinden, ergiebt sich nun im raschen Ueberblicke Folgendes:

Bir sinden zunächst, daß Merico klimatologisch in drei Jonen getheilt ist, die tierras calientes oder heißen Länder, die sich die etwa 3000 Fuß über dem Meeresniveau erheben, die tierras templadas oder gemäßigte Länder, die bei einer Elevation von 8000 Fuß abschließen, und dann die die zur Schneegrenze. sorterstreckten tierras frias oder Gegenden der kalten Jone. Merico zeigt also in verticaler Richtung dasselbe Bild, wie es in horizontaler ein Land darstellen würde, das sich vom Polarkreis die zum Aequator ausdehnte, und somit Bolksrassen der polaren, gemäßigten und äquatorialen Breiten in sich vereinigte, d. h. räumlich neben einander enthielte, aber schwerlich solch entschiedene Gegensäße zu einer einzigen Rationalität zu vereinigen im Stande sein würde.

Außer diesen durch den Boden gegebenen Raffenscheidungen zeist nun Merico ferner vier Hauptschichtungen, die sich in historischer Zeit über einander geschoben haben, und als deren

Repräfentanten in ber Rurge die Agteten, die Chichimeten, die Tolteten und die Olmeten ober Otomiten angesehen werden tonnen, von den jungften Ginwanderern auf die alteften Refte zurudgebend. Bei bem Mangel natürlicher Bertehrsmittel find die an den verschiedenen Punkten angefiedelten Niederlaffungen in eine folche Bielfachheit von Stammeseigenthumlichkeiten gersplittert worden, daß fich bie vier hauptstämme in 153 Rebenzweige gespalten haben, und diese auf geographischer Ursache beruhende Trennung kommt noch zu ben beiden früheren, der flimatologischen und hiftorischen, bingu. Gin viertes Berfetungselement ift burch Mischung entstanden, besonders seit die europaische Rasse mit den Spaniern und, in den aus Afrika importirten Sclaven, die Regerraffe hinzugekommen ift, fo daß fich 25 Barietaten zufällig eingeleiteter Kreuzungen bemerklich machen. Fünftens find willfürliche Demarcationslinien gezogen, Demarcationslinien, die weder die klimatologisch gegebenen Grenzen berudfichtigen, noch die geographischen, noch die hiftorischen, noch die anthropologischen, und die je nach ber zufälligen Lage einer jum Regierungsfige geeigneten Stadt, für politische 3mede 24 Staaten creirt haben, von benen jeder im Anftreben einer separatistischen Unabhängigkeit sich möglichst scharf von seinen Rachbaren abzuscheiben sucht.

Bir haben hier also fünf Klassen seindlicher Factoren, von denen schon immer eine einzige durch das antagonistische Biberspiel unvereindarer Bestrebungen genug zu sein pslegt, den Staat, worin sie auftritt, auseinander zu sprengen. In Merico sinden sich alle sünf zusammen und meistens noch in den ersten Zuständen slüssiger Umbildung, ehe sich die teimfähigen Entwickslungsstosse zu einer Arystallisation abgeklärt haben.

Sedes Naturproduct verlangt die ihm zugehörige Zeit der Reife, der heute gepflanzte Baum kann nicht morgen schon

Früchte tragen, und bas Morgen der Geschichte wird fur ihre heutigen Bolkermischungen vielleicht erft nach Jahrhunderten anbrechen. Wenn die geologischen Processe noch nicht zur Rube gekommen find, wenn fie noch arbeiten und brausen, fich zeitweise noch in vulfanischen Eruptionen ergießen, so wurde es ftrafbarer Leichtfinn sein, auf dem Ausbruchstegel ein Domicil au suchen und der Gefahr zu tropen. Die Ethnologie erkennt in Merico eine Werkstatt bildungsfähiger, aber noch regellos ungeordneter Massen, die erft in manchen gewaltsamen Umwälzungen ihre Thätigkeit werden erschöpfen muffen, ebe fie fich in ruhigen Ablagerungen niederschlagen tonnen, ebe fie ben Fruchtbaum eines organischen Staatswesens hervortreiben werden. Die europäischen Staatsmanner, die mit den erprobten Seefarten internationaler Diplomatie auch bie fturmischen Deere jener außer-europäischen Ruften befahren zu tonnen meinten, haben trot ihres geubten Auges, trot ihrer ficheren Steuerhand, auf unbefannten und nicht bemerkten Rlippen fläglichen Schiffbruch gelitten. Ihre Plane waren nach ben Regeln ber Staatstunft entworfen, aber fie hatten es bort nicht mit einem Staate zu thun, fondern mit den fruheften Borftabien eines erft im Berben begriffenen Bolles. Satten fie bie ethnologische Analyje zu Rathe gezogen, die für Renntniß geschichtlich noch nicht consolidirter gander die erften Borarbeiten liefern muß, fo murben fie fich biefem Strudel mericanischer Bollerschichtungen und Böllermischungen vorsichtiger genähert haben, und vielleicht mare das edle Blut erspart worden, das der hochherzige Raisersproß der Wiedergeburt eines Boltes zu opfern gern bereit gewesen ware, bas aber jett, in ben Raufereien felbftfuchtiger und habgieriger Partheiführer, nutlos auf frember Erbe verschüttet worden ift.

## Rachtrag zu Seite 4.

Merico's vorgeschichtliche Ueberlieferungen erhalten ihre befondere Schwierigkeit baburch, weil die Einwanderungen, aus verschiedenen Richtungen ber, sich auf dem Centralfit Anahuac's freuzen, und das durcheinander laufende Gewebe ihrer Berknupfungen nicht immer unverlett zu entwirren ift. eigennützigen Intereffe, bas fich für die Spanier an die Bertunft aus dem Often knupfte, find die darauf bezüglichen Erabitionen auch überwiegend cultivirt worden, und ließ man ben letten der Propheten auf seinem Schlangenboot nach Sonnenaufgang zurudfahren, damit von dort ber auch der verheißene Rachfolger erwartet werbe. Dagegen liegt huethuetlapallan, das Land der Tolteten, im Beften, und aus Beften tam Rab-ul, ber als schaffende Sand (nach Braffeur) die Repräsentationen der rothen Sand an den Felfen Aucatans (bei Stephens) abgedrudt au haben scheint. An der Oftfuste tritt (neben dem gandungsplate von Ulua) besonders die Umgegend Tampico's (bei Panuco) beachtenswerth hervor, und die 20 Sauptlinge, die nach Las Casas in Xicalanco ausschifften, werden als kunftfertige Arbeiter in Stein und Gugwert gerühmt. Die höhlengeborenen Stämme tamen auf gandwanderungen aus bem Rorben, und auch fie richteten ihre Schritte nach jenem im Glanze ber Seen in Sonnenpracht ftrahlenden Thale, das die schneeigen Sanpter gigantischer Bulcane bewachen, nach bem Thale von Anahuac, eins der schönften, das die Natur geschaffen, das Critias beschrieben haben konnte in seinem nartwr nediwr xálliorov. So treffen, wie die alten Atlanten mit Cerne's Bewohnern und Amazonen am Tritonsee, die Nationen Merico's an den Seen Anahuac's zusammen, als dem die Geschichte ihres Landes verknüpfenden Mittelpunkte, der in feiner geographischFrüchte tragen, und das Morgen der Geschichte wird für ihre beutigen Bolkermischungen vielleicht erft nach Sahrhunderten anbrechen. Benn die geologischen Processe noch nicht zur Rube gekommen find, wenn fie noch arbeiten und brausen, fich zeitweise noch in vulfanischen Eruptionen ergießen, so wurde es ftrafbarer Leichtfinn fein, auf dem Ausbruchstegel ein Domicil au suchen und der Gefahr zu tropen. Die Ethnologie erkennt in Merico eine Werkstatt bildungsfähiger, aber noch regellos ungeordneter Maffen, die erft in manchen gewaltsamen Umwäljungen ihre Thatigfeit werden erschöpfen muffen, ebe fie fich in ruhigen Ablagerungen niederschlagen können, ehe fie den Fruchtbaum eines organischen Staatswesens bervortreiben werden. Die europäischen Staatsmanner, die mit den erprobten Seefarten internationaler Diplomatie auch die fturmischen Meere jener außer-europäischen Ruften befahren zu tonnen meinten, haben trop ihres geubten Auges, trop ihrer ficheren Steuerhand, auf unbekannten und nicht bemerkten Klippen kläglichen Schiffbruch gelitten. 3hre Plane waren nach ben Regeln ber Staatskunft entworfen, aber fie batten es bort nicht mit einem Staate zu thun, sondern mit den früheften Borftabien eines erft im Werden begriffenen Boltes. Satten fie die ethnologische Analyse zu Rathe gezogen, die für Kenntniß geschichtlich noch nicht consolidirter gander die erften Borarbeiten liefern muß, fo murben fie fich biefem Strudel mericanischer Bollerschichtungen und Bölkermischungen vorsichtiger genähert haben, und vielleicht mare das eble Blut erspart worden, das der hochherzige Raifersproß der Wiedergeburt eines Bolfes zu opfern gern bereit gewesen ware, das aber jest, in den Raufereien felbftfuchtiger und habgieriger Partheiführer, nutlos anf frember Erbe verschüttet worden ift.

## Rachtrag zu Seite 4.

Merico's vorgeschichtliche Ueberlieferungen erhalten ihre besondere Schwierigkeit baburch, weil die Einwanderungen, aus verschiedenen Richtungen ber, fich auf dem Centralfit Anahuac's freuzen, und das durcheinander laufende Gewebe ihrer Berknüpfungen nicht immer unverletzt zu entwirren ift. eigennütigen Interesse, bas fich für die Spanier an die Bertunft aus dem Often knupfte, find die darauf bezüglichen Erabitionen auch überwiegend cultivirt worden, und ließ man ben letten der Propheten auf seinem Schlangenboot nach Sonnenaufgang gurudfahren, damit von dort her auch der verheißene Nachfolger erwartet werde. Dagegen liegt Suethuetlapallan, das Land der Tolteken, im Beften, und aus Weften tam Rab-ul, der als schaffende Sand (nach Braffeur) die Repräsentationen der rothen Sand an ben Felfen Aucatans (bei Stephens) abgebrudt ju haben icheint. An der Oftfufte tritt (neben bem gandungeplate von Ulua) besonders die Umgegend Tampico's (bei Panuco) beachtenswerth hervor, und die 20 Sauptlinge, die nach Las Cafas in Xicalanco ausschifften, werben als kunftfertige Arbeiter in Stein und Gugwert gerühmt. Die höhlengeborenen Stamme tamen auf gandwanderungen aus bem Rorden, und auch fie richteten ihre Schritte nach jenem im Glanze ber Seen in Sonnenpracht ftrahlenden Thale, das die schneeigen hanpter gigantischer Bulcane bewachen, nach bem Thale von Anahuac, eins der schönften, das die Natur geschaffen, das Critias beschrieben haben fonnte in feinem navrwr nediwr xálliorov. So treffen, wie die alten Atlanten mit Cerne's Bewohnern und Amazonen am Tritonsee, die Nationen Merico's an den Seen Anahuac's zusammen, als dem die Geschichte ihres Landes verknüpfenden Mittelpunkte, der in feiner geographischhistorischen Bedeutung dem in Madagascar dominirenden Hochplateau der Hovas entspricht, oder dem von Menangcabow in Sumatra.

In der alten Geschichte Merico's ift basjenige Greignift, bem zuerft ein Granchen hiftorischen Berthes beigelegt werden tann, die Antunft ber Totonaken und Olmeken, oder, vielleicht schon por ihnen, ber von ben letteren vernichteten Quinames oder Riefen, die Irtlitrochitl bis auf bas zweite Beltalter zurudschiebt. Rach bem Codex Chimalpopoca werden die holzmenichen des britten Weltalters in Affen verwandelt. In einigen Neberlieferungen gehören freilich auch noch die Olmeten felbst der Dythe an, da man fie und ihren uralten Dyramidenthurm in Cholula, den Xelhua nach der Aluth erbaut, als einen zurückgebliebenen Reft ber für eine frühere Beltepoche gefcaffenen Bevölkerung betrachtet (wie Tabari Refte ber burch Gottes Born vernichteten Abiten und Themubiten in Djalut's Unterthanen in Sprien findet). Aber bei allseitiger Bergleichung der verschiedenen Traditionen zeigen fich die Olmeken doch schon in beutlichem Refler abgehoben von einer früheren Schicht ber Bevolkerung. Als folche konnte die otomitische betrachtet werben, die (nach Clavigero) die Hauptmaffe des Bolkes bilbete, während die einwandernden Stamme meiftens nur durch Abelsflassen repräsentirt ober wenigstens banach benannt waren. Allerdings nahmen schon die (nach humboldt durch Bartwuchs ausgezeichneten) Otomiten ober Siai-biu in den Bergen Anabuac's eine civilisatorische Stellung ein den nackten Soblenbewohnern gegenüber, die durch Botan auch in Jucatan angetroffen wurden, es fehlt babei jedoch der Fingerzeig für einen ftattgehabten Beimathswechsel, benn bie an die sechs Sohne Iztoc Mircuatl's angeschloffene Genealogie ift eine burchaus fünftliche, und von keiner größeren Bedeutung, als wenn fich (492)

jeder griechische Stamm einen Eponymus schuf und die Sohne wieder unter einem gemeinsamen Ahn vereinigte.

Die Totonaken, die die mit ihnen ausziehenden Kalpaneken am See Xaltocan gelaffen, und, von Tezozomoc, aus Cuertlatlan (bem gande ber huaftetas) bergeleitet werben, vindicirten fich (nach Torquemada) die Erbauung der Pyramiden in Teotihuacan, und dieses weit berühmte Heiligthum spielt auch auf bem Durchzuge ber von den vier Balaam geleiteten Quiches (mit den Geschlechtern Tamub und Ilocab), als der Ort, wo Ranahnatl's Apotheofe ftattfand, eine Rolle. Um diefen Geftirns= tempel fryftallifirt nun die Geschichte ber Chichimeten (zunächft ber Mircohuas) an, die mahrend der von Mircohuatl im Dienfte des Oberpriefters geleiteten Eroberungen allmählig in die Grundung des toltetischen Königreiches verläuft, und die Berlegung beffelben von Tollatzinco nach ber bann Tula genannten Stadt Mamheni der Otomiten. Der Rame Chichimeten ober (nach Squier) Chichimae entspricht völlig (auch bei ben Rribs und ihren Rachbarvölkern) bem der Barbaren in der alten Belt und muß, da er die ganze Unbestimmtheit des letteren besitt, nur mit gehöriger Vorsicht verwendet werden. Die Olmeken (Birtoti) und Mirteten oder Zapoteten murben durch bas Epithet Tenimes (Fremdsprachige) characterifirt. Im Gegensatz zu den anfaffigen Mericanern waren die von Clavigero in Amaguemecam ober bem Bafferlande localifirten Chichimeten bie nördlichen Banderstämme ihres Aniranien ober Turan, aber auch die als frühefte Antochthonen betrachteten Wilden (die Ameisen ober Myrmibonen, bie den hungernden Gottern Getreibekörner brachten) mochten als Chichimeken bezeichnet werben, abnlich wie die Griechen von vor-pelasgischen Barbaren in ihrem eigenen gande sprachen. Die Rationalität der in ben Ebenen auftretenden und fich badurch ben Grenzen nähernden

Chichimeten mußte im Laufe der Zeiten vielfach wechseln, beutautage murben die Comanches und Apaches biefen Ramen erbalten, und wenn beren Site burch Coloniften ber Bereinigten Staaten eingenommen waren, auch biefe, ba ein felbftgefälliges aztekisches Raiserreich ihnen solchen Namen ebensowenig erspart haben würde, wie das dinefische Mittelreich den Europäern. Daburch erklärt fich auch, wie die toltekischen Culturträger felbst einige Zeit unter bem Namen ber Chichimeten verborgen fein konnten, und nur die (mit den folgenden Azteten ihres Atlan eingedenken) Acolhuas, die Erbauer Tezcuco's (in den Culhuas der den Aztefen vorhergehenden Nahuatl-Stämme wiederholt) entgingen diefer Bezeichnung, weil bei ihrer Ginwanderung ein chichimekischer herrscher in bem 963 p. d. von Xolotl gegründeten Tenapucan Oztopolco (bei Tullan) auf bem Throne fag, ber diefen fonft verachteten Ramen vorübergebend zu einem ftolzen und ehrenvollen gemacht hatte, wie Djingis-Rhan den, den Gulturftaaten zu anderen Zeiten verächtlichen, der Mongolen oder Mogulen. Den Säuptlingen der verwandten Stämme, die in der Eroberung nachfolgten, gab jener Chichimetentaifer feine Löchter zur Che, um fie mit fich zu verschwägern.

Mit den Chichimeken war dann unzertrennlich die Herkunft aus Chicomoztoc, dem Lande der sieben Höhlen, verknüpft, und so stereotyp geworden, daß (bei Sahagun) selbst die bei Panuco landenden (und dort Huastelas zurücklassenden) Nahoas, die in Gucumatz-Tepeu ihren Schöpfergott verehrten, von dort abgeleitet werden, troß der, bei ihrem späteren von Cukulcan geleiteten Austreten im Süden, durch Las Casas gegebenen Beschreibung als bärtige und in lange Gewänder gekleidete Häuptlinge. Auch andere Traditionen der Nahuatl deuten nach Osten, die der, vom Könige Cholchiuhtlanertzin (nach Granados y Galvez) geführten, Tolteken indeß entschieden auf den Westen. D'Alva

läßt sie 387 p. d. die Küste Californiens hinabsahren, bann über das Land der rothen Erde nach dem Hasen Huatulco kommen und durch Xalisco nach Tollantzinco ziehen (543 p. d.). Nach dem Insammentressen mit den Quiches in Teotihuacan, wo die Chichimekenfürsten sich 670 p. d. dem heiligen Pseil zu Lehen bekannten, eroberten sie die Hauptstadt der Otomiten und ersuchten dann die Pilli oder Adligen der Chichimeken um den Königssohn Acapichtzin, damit er, mit der toltekischen Prinzessin Chalchiuhuanetzin vermählt, über sie in Tula herrsche. Bon sogenannten Binsenstädten hatten sie schon verschiedene als temporäre Rastepläße auf ihren Wanderungen erbaut und auch die Quiches rechneten vier Tula oder Fines (bis zum pyrenässchen Tolosa) in denen sie gewohnt, seit sie aus Camuhibul, dem (umbrischen) Schattenlande, gezogen.

Die Ankunft bes von Clapallan nach Panuco geschifften Propheten wurde von den Tolteken, nachdem fie ihn beim Tode des Königs Ihuitimal auf den Thron berufen hatten (870 p. d.), als die Rudtehr des Prinzen Ceatl angesehen, der nach der an den Mördern seines Baters (845 p. d.) genommenen Rache versomunden und (wie man glaubte) nach Often gewandert war. Rach Pucatan tam bagegen ber Prophetentonig Zamma, ber Grimder Mayapans, aus Beften (nach Garcia), in der Robenial oder großen Ankunft, die der von Hapti (über Cuba) Colonisten zuführenden Genial oder kleinen Ankunft folgte. Balum-Botan ließ sich Botan unter den Tzendal nieder, bei Palenque, der älteften Stadt Ameritas (nach Ordonez). rend die Tzendal im Often Chiapas (nach Ximenez) zu den Dniches gehörten, hatten bie in Chiapa berrschenden Chiapaneten Refte der Tolteken (nach dem Untergange ihres mericanischen Reiches) bei fich aufgenommen. Nach Perez kommen die vier Tutul-Xiu von Tulapan nach Chichen-Itza, Urmal IIL 62. (495)

grundend, und herrera lagt fie, als Grunder Mani's, auf Guculcan folgen, der von Beften nach Chichen-Itza getommen. In Folge der Rebellionen seiner Bafallen zog fich der König ber Mayas in Yucatan aus Mayapan nach der Provinz Mani Die an amerikanischer Berwandtschaft ber Euscara (bei aurūď. Charencen) ober Osca theilnehmenden Guaftecas ober Suejcas bei Panuco werben in dem auch die Quechuas begreifenden Sprachstamme ber Mayas eingeschlossen, zu bem ebenso bas Olmekische gehören foll, sowie (nach Anbin) das Otomitische, das Narera für monosyllabisch balt. Unter dem Chichimetentonig Techotlalatin, der die Reste der Totteken seinem Reiche einverleibte, murde das Nahoatl zur officiellen Sprache erhoben. Das Landvolf in Tlascala bediente fich ber otomitischen, als roben Bolfssprache oder (nach Herrera) lingua rustica (deshalb Choutal genannt), während das Rahuatl von den Bornehmen gespro-Reben dem Mirtelischen, Zapotelischen und Babi den murde. (bei Jalapa) wurde in Dajaca das Miri gesprochen, das dem Mana verwandt sein foll. Berschieden von den Chorotegas befagen die mericanisch redenden Nicaraguer (nach Gomara) hieroalpphen und gefaltete Bucher, gleich ben Culbug, bie in Folge einer Durre aus Anabnac jur See eingewandert.

Als die (einen Theil ihres Volles mit Malinalcoch, huitzilopochtli's Schwester, unter den Otomiten von Mechoacan zurücklassenen) Aztlantlacas (Aztecas Mexicon) oder Mexica Chichimocas (wilde Mexicaner) nach Temalcaztitlan Teopaztlan gekommen, mußten sie sich mit Schilswohnungen begungen und Sclavendienste leisten, bis durch König Tezozomoctli sur sie erklärt (s. Tezozomoc). Daß sie in ihrer Heimath in die zwei Klassen der Aztlan (oder Reiher) und der Teul oder Teotl zersielen, erinnert an die Zweitheilung der Koloschen oder (496)

Ainkithen in den Stamm der Raben oder Jest und den des eine primäre Gottesidee symbolistienden Wolfes. Unter den 15 häuptlingen des Auszuges trägt Tenoch schon das Mappendes Cactus, das spätere Symbol Tenochtitlan's (nach Ramirez). Sine, wie bes ihnen durch den warnenden Ruf eines Vogels veranlaßte Auswanderung, erwähnt Callaway bei den Julus, die unter Umawa auf englisches Gebiet zogen. Nach Sahasyun sprechen die Toltesen mericanisch oder aztetisch, und wie Vuschmann zeigt, können die beiden Sprachen nicht mehr gestennt werden. Bedeutungsvoll ist der Nachweiß, daß die hnei-Colhnas in Cinaloa zu den Cora gehören, deren Dialect unter den Sprachen Sonora's dem Aztetischen am nächsten kommt.

### Anmerkungen.

1) In der Berbrennung der Flotte hatte Cortez (außer an Agatholies). einen Borganger an Bahraz, heerführer des Kebra Aunschirwan gegen die Abhstinier in Demen und (nach irtichen Sagen) an den Tuatha de danan.

\*) Zur Zeit der Exoberung wurde die Benölferung von Aueva Galicia mi 450,000 Judianer angeschlagen, aber im Jahre 1864 war fie (nach Piementel) auf 12,000 reducirt.

\*) 16,000 Zapotefen, 24,000 Tlapanefen, 16,000 Allicen, 24,009 Ti-

4) Wie Coof auf hawait mit ehrfurchebollen Frennoschaftsbezeigungen emplangen wurde, als Sproß des in der Borzeit verschwundenen Gottesta Rono, so glaubten die Anechaas in den Spaniern die Nachsommen. ihres als weiß und bärtig beschriebenen Culturheros Biracocha zu sehen, die Nericaner die Landsleute des heiligen Anehalcoatl, der in Folge der durch leindliche Ränke veranlaßten Thronentsagung nach Often zurückgesahren sei, aber eine auf Wiederkunft bezügliche Prophezeiung hinterlassen habe. Solche Hunngen durchziehen die ganze Welt und werden jeht in hinterindien wieder an die nen aufgefundenen Wonnmente Kambodia's angekunft, die man den Borsahren der Franken erbaut und für einstige Besthaahme durch

biese bestimmt glaubt. Den Spaniern selbst waren solche warnende Stimmen nicht fremd gewesen. Als König Roderic, der Letzte seines Stammes, den lange verschlossen Pallast zu Tosedo öffnen ließ, fand man, daß: gentes eines estigiei, quae in eo panno erant depictae, Hispaniam invaderent et suo dominio subjugarent. Erant autem in panno depictae facies, ut vultus, dispositio et habitus Araborum adhue monstrat (Kodrigo Toled.)

- 3) Auch die Normannen opferten das herz ihrer befiegten Keinde, als Sitz der Seele, um selbst dafür Unverwundbarkeit zu erlangen, wie harald, Sohn des haldan und der Guritha. Beim holmganga fanden die Zwebtämpse in einer Umkreisung statt, wie auf der zum Opfern gedrauchten Platform der Mexicaner. Beten ist blothan (Blutvergießen) Ueber die afrikanische Mördersecte, die zum Erkauf des eigenen Lebens den herzen andern Menschen nachstellte, berichtet Livingstone. Die Californier unterhielten während der Berdrennung des Leichnams einen lauten Lärm, um die Ausmerssamseit des bossen Geistes abzulenken, damit das vom Schetterhausen springende herz entkommen und in den himmel gelangen könnte.
  - <sup>6</sup>) Primus in orbe dees fecit timor (Petronius).
- 7) Nachdem der Mexicaner sein Saudenbekenntnis vor dem Priester abgelegt hatte, bestimmte dieser die sühnende Buße, die in Blutentziehungen aus verschiedenen Theilen des schuldigen Körpers, im Fasten, im Opsern eines oder mehrerer Sclaven, in Wohlthätigkeitshandlungen gegen Arme und Gebrechliche u. s. w. bestand (s. Sahagun). Die Menschenopser, die bei den Tolteken nicht in Gebrauch waren, sallen leicht unter geeigneten Zeitverhältnissen vor politischen Maßregeln, wie die Römer im Friedensschlissen Puniern ihre Abschaffung zur Bedingung machten, und Kaiser hadrian sie bei den Mithras-Geremonien verbot.
- \*): In den ersten 15 Jahren nach der Eroberung wurden 9 Millionen Indianer getauft. Motolinia spricht von Geistlichen, die Jeder an 300,000 Indianer getauft hätten, und ähnlich Balencia. In Kochimisco wurden an einem Tage von zwei Priestern 15,000 heiden getauft. In Michoacan rief die gewaltsame Zerstörung der Tempel einen Ausstand hervor, aber Padre Fr. Martin de Leon ersenut im heimlichen Fortbestande des Gögendiensted die Schliche des Demonio. Die 1571 in Mexico eingesührte Juquistion verbrannte bei ihrem ersten Antodasse im Jahre 1574 (nach Torquemada) stuf Personen. Durch einen Ersaß vom Jahre 1786 wurden die Indianer der dewalt der Inquistion entzogen.
- 9) Der Bifchof Zumarragua erzählt, daß manchmal, wenn er die Indianer von der Süße des evangelischen Gesets habe koften lassen wollen, ihm die Alten erwiedert hätten: "Wie kam es denn doch, daß wir in jenen Zeiten, die Jhr schändliche und barbartsche nennt, um so viel glücklicher und zahlreicher waren als jeht, seitdem wir uns zu der christlichen Religion bekennen?" Pazos in seinen Briefen über die südamerikanischen Republiken macht besondert auf die Obvonoiones ansmerkam, durch welche die römische Kirche Geld zu

exhalten sudite. Die Bula de composicion ersaubte: to retain every thing obtained by thest or fraud (s. Crosbn).

10) Sagte bodi idon Columbus: El oro es excelentisimo, del oro se lace tesoro, y con el quien lo tiene, hace quanto quiere en el mundo y llega a que echa las animas al Paraiso.

11) Die toltektiche Bilderschrift soll schon von dem mericanischen Kaiser Ihraatl vernichtet sein, um die demüthigende Erinnerung an die frühere Riedrigkeit des damals herrschenden Bolkes zu tilgen, wie Kaiser Shihoangti aus politischen Gründen die Documente der Tschen-Opnastie zerstörte, oder der Kalif Omar aus religiösen die Bibliotheken Alexandriens, und Alexander des Unterganges der persischen Literatur beschuldigt wird. St. Patrick verbraunte (nach Keating) 300 Werke voll irländischer Fabeln, und Olaf der heilige zeigte sich ebenso streng gegen heidnische Ueberlieserung, wie der englische Eroberer von Wales. Die Karen klagen, daß ein hund ihre auf kellen geschriebenen Bücher gefressen. Reben den aus Boturini's Sammlung übrigen heroglyphen haben besonders der Codex Chimalpopoca und das von Brassen de Bourbourg herausgegebene Popul Vuh zur Ausstätung der alten Geschichte gedient, beides Mannscripte, die bald nach der Eroberung niederzeschrieben wurden, gleich den Chroniken Francisco d'Alva's und Tezozowoe's.

19) Die Toltefen (erfindungsreiche Runftler gleich ben Telchiuen) treten in der mericantichen Borgefchichte gang mit dem Character magifcher Bauberer auf, als wunderbare Architecten und Metallarbeiter, wie die (nach) Art Zibalba's) unter Doppelfonigen von Theben berbeigiebenden Tuatha de Danan in den irifden Sagen. Die bobe Runftfertigkeit, die die Spanier noch im Lande porfanden, nachdem die toltetifche Cultur durch eine Reihe barbarifcher Ginbrache bie barteften Stope erfahren haben mußte, ift befannt genug, und fei bier nur auf die folgende Stelle aufmertfam gemacht, die Purchas nach seinem spanischen Gewährsmann giebt: The Mixicans will make a Parrot or Popinjay of metall, that his tongue shall shake and his head move ad his wings flutter; they will cast an ape in mold that both hands and feet shall stirre and hold a spindle in his hand, seeming to spin, yea and an Apple in his hand, as though he would eat it. Our Spaniards were not a little amazed at the sight of those things. For our goldsmiths are not to be compared unto them. Wie ehrlich bies Geftanduiß gemeint fein burfte, zeigt ein Beifpiel in Pern, wo die Spanier die Runftwerke ber Inca vernichteten, und einen flandrifchen Blechschneiber vor das Tribunal ber Inquifition forberten, weil er fo zierliche Figuren nicht ohne Gulfe bes Tenfels wurde verfertigen konnen. Sa, noch zwei Jahrhunderte fpater mare in Europa ein Marionettenspieler als Schwarzfunftler verbrannt wotben, wenn fich nicht Officiere ber Schweizer-Garbe, die in Paris vom Gifte ber Aufliarung angestedt waren, für ihn verwandt hatten.

19) In Columbien unterschied man Indios irracionales (bravos oder wilde) und Indios racionales (reducidos oder civilisados); v. Martius bemerkt, daß

an der Menschennatur der braftlianischen Indianer mitunter gezweiseit worden sei, die sie Bulle des Papstes Paul III., 1537, als mahre Menschen (utpote veros homines) anerkannt hätte.

14) Et comme ainsi par tristesse es venn en terre, à tant auxes non Tristan.

15) Indianer in Nucatan: Mayas; in Chiapas and Tabasco: Teochiapanecos, Zoques, Cendales, Mames; in Dajaca: Zapotecas, Mixtees, Mixes, Chianutecos, Chontales, Cuicatecos, Chochos, Chatenes, Husbes, Huatequimanes, Izcatecos, Almoloyas, Soltecos, Trigues, Pabucos, Amussgos, Zoques, Aztecos; in Merico, Onebla und Bera Erna: Axtecos, Totonaques, Popolucas, Tlapanecos, Mixtecos, Huastecos, Cuitlatecos; in Queretaro: Otomos, Chichimecas, Aztecos; in Midoacan: Tarmecos, Otomes; in Guajanuato: Pamos, Capuces, Samues, Mayelias, Guamentes, Guachichiles; in Salisco: Cazcanes, Guachichiles, Guamanes, Tenezani nes, Matlacingos, Jaliscos; in Enis Dotofi, Aneva-Lenn und Taman lipas: Chichimecas, Aztecos, Tlascaltecas; in Durange und Chibuc. hng: Tepehuanes, Topias, Acaxis, Xiximes, Sicurabas, Himas, Huinis, Acotlanes, Cocoyames, Yanos, Tarahumanes; in Singlog: Coras, Naysrites, Hueicolhues, Tubaras, Cinalcas, Cahitas; in Sonora: Mayos, Zeeques, Hiaquis, Yaquis, Guazare, Ahome, Ocoromi, Tegueca, Tepahue, Zoe, Huite, Guaymas, Pimas-bajos, Mobas, Onabas, Nures, Saboribas (Siribelaris), Huras, Heris, Sabaipures, Sonoras, Eudelies, Opatas, Seres, Tiburones, Pipos-altos, Papagos (Papahi-Utam), Yumas, Cucupachas, Coamopas, Co juenches, Cutguanes, Hoahonomos, Bagiopas, Quiquimas, Cocomericepes, Apaches-tontos, Pimas-gileños, Apaches-gileños, Nijeras, Anaches-minbreños, Apaches-Chiricagues, Yabipais (Yabipias), Jalchedumes, Juniguis, Yamagas, Chemeonahas (Chemeguabas), Cosninas, Moguis, Navaics, Timpachis, Yutas, Tabeguachis, Payuches, Talarenos, Raguanuis; in Californien: Pericuis, Monquis (Menguis), Guayeuras, Coras, Cochinas, Colmies, Laimones, Utschetas, Vehitis, Icas; in Rueva-California: Bonsenes, Escelenes, Eclemaches, Achastlies, Matalanes, Selses, Quiretes; Anena: Mejico und Teras (in den angrenzenden Theilen): Korns, Pime Xumanas, Zuras, Pecuris, Cumanches, Jetans, Tetans (Tetans), Yutas, ways, Apaches, Nanahas, Apaches-Ilaneros, Lipanes, Faraones, Mescaleres.

16) Weiße, als Chapotones oder Gachupines und (in ben Colonies & borne) Creolen. Reger. Subianer (nach Brans-Mauer).

7,995,426. (1866)

#### Mischlinge weißer Race:

mit Reger-Mutter: Mulatte,

. indianischer Mutter: Meftige (Mamalucos in Brafilien),

· Mulatten: • Quartero,

: Meftiga: : Creole (bleiches Brann),

\* Chino-blanco,
Durarterona : Quintero,
Duintera: : Weiß.

#### Mifchlinge der Reger:

mit Mulatten-Mutter: Zambo-Meger,

"Meftiga": Mulatto oscuro,

Ehtra Zambo-chino,

- Bamba: - Bambo und Negro (ganz schwarz),

. Quarterong. o. Quintera. Dt.: dunfler Mulatte.

#### Mischlinge der Indianer:

mit Reger-Mutter: Chino,

\* Mulatten Mutter: Chino oscuro,

\* Mestiza Mestizo claro,

\* China Chino cholo,

\* Ramba Zambo claro.

: Chino-cholo-Mutter: Indianer mit fraufelndem Sagr,

. Duorterong. ober Quintera.M.: Brauner Deftige.

#### Mulatten-Mischung:

mit Bamba-Dutter: Zambo,

· Meftiga: · Chino (hell), · Chino (buutel).

In Bestinden bleibt der Name Creole meist auf die dort geborenen Kinder der Europäer beschwänkt und entspricht den Liplap auf Java, wogegen man in Brastlien auch die in den Colonien geborenen Reger ungemischen Blukes als Creolen (ariollo oder gezeugt) bezeichnete und dawon die einzeschwere Weger (negro do naçao) unterschied. Die im Lande gedorenen Beihen werden jeht Brastlianer genaunt, nur sie von den europäischen Portugies (Portuguez legitimo oder silho do reino) abzutrennen und im Gegusch zu den weißen Creolen stesen früher die in die spanischen Colonien eingewanderten Spanisc Chapstones, in Peru auch Godos. Die aus Mischen zwischen Franen Anams mit einem Birmanen oder Singpho hervorgegungenen Rachtommen sind als Dunija besaunt. Die von englischen Lätern entsprosenen Mischlinge in Indien haben neuerdings die Bezeichnung Euraster erhalten, werden indeh die in diesem Ramen ausgesprochenen hoffnungen schwerlich erfällen.

(501)

In bemfelben Berlage erichien:

## **APERÇU**

DE LA LANGUE

## DES ILES MARQUISES

ET DE

#### LA LANGUE TAÏTIENNE.

PRECÉDÉ D'UNE INTRODUCTION SUR L'HISTOIRE ET LA GÉOGRAPHIE DE L'ARCHIPEL DES MARQUISES,

PAR

J. CH. ED. BUSCHMANN.

ACCOMPAGNÉ D'UN VOCABULAIRE INÉDIT DE LA LANGUE TAÏTIENNE

PAR

LE BARON GUILLAUME DE HUMBOLDT.

. 1843. gr. 8. 198 p. 1 Thir. 15 Sgr.

# TEXTES MARQUÉSANS ET TAÏTIENS,

PUBLIÉS ET ANALYSÉS

PAR ·

J. CH. ÉD. BUSCHMANN.

1843. gr. 8. 40 p. 7½ Sgr.

## Die Kaiserpaläste in Rom.

Von

Dr. S. Jordan, Brofessor in Königsberg.

Berlin, 1868.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht der Uebersehung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Aur Zeit des Kaisers Augustus haben Dichter und Geschichts fcreiber fich darin gefallen, die Eleganz der aufblühenden Sauptstadt mit der ländlichen Ginfachheit der erften Anfiedlung zu vergleichen; es lag für fie wie für die Lefer ein eigener Reiz darin, sich zu vergegenwärtigen, wie in grauer Borzeit bewalbete Soben und unwegfame Sumpfe waren, wo man nun zwiichen Tempeln und Palaften auf fauberem Steinpflafter bequem einherspazierte. Um so bedeutsamer aber war dieser Bergleich, als Raifer Auguftus, ber Bieberherfteller bes Staates, auf bemfelben Sugel feinen Palaft, Privathaus und Seiligthum zugleich, aufgerichtet hatte, auf welchem ber Stadtgrunder in ber Butte bes hirten groß geworden, auf welchem er später feine Burg gebaut hatte. Die Wiege Roms erhielt ihre neue Beihe burch ben neuen Romulus. Es waren aber jene Anschauungen nicht leere Traumereien, ohne thatfachlichen Anhalt: bie Spuren ber erften Anfiedelung, Mauern und Thore, ihre Stelle und ihre Neberrefte maren zwischen Bohnhaufern ber republikanischen Beit und den Bauten des Kaisers noch erkennbar. Auch uns ift es jett wieder vergonnt, mit Angen zu sehen dicht nebeneinander bie Refte uralter Mauern, welche bie Romulusburg umichloffen, und die Refte wenn auch nicht bes Palaftes bes erften Auguftus, so doch der Palaste seiner Nachfolger, die sich an jenen anlehn=: III. 65. (5775

ten und welche im Laufe von Jahrhunderten ben ganzen Sügel in eine großartige Hofburg umgewandelt haben. Bir verdanten diese Anschauung zum größten Theil Raiser Rapoleons Gifer für das römische Casarenthum. Der palatinische Sügel war seit bem Zusammenfturz ber Kaiserpaläste bis in bas 16. Jahrhundert ein wüfter Trümmerhaufen, in welchem im Mittelalter bie romifden Barone ihre Burgen einrichteten, und als auch diese gebrochen waren, Richts an ein neues Leben erinnerte als ein paar Rirchen und Gemüsegarten. Erft die Familie Farnese schuf ben nordlichen Theil bes hugels zu einer Villa um, und biese Billa mit ihren Gebäuden und Terraffen, erwarb Kaifer Rapoleon im Jahre 1861 von ihrem damaligen Befiter, dem Ertonige Frang von Reapel, um planmäßig die Refte ber Raiserpalafte von ihrem Schutt au befreien: eine Anfgabe, beren Ausführung er den geschichten Sanden des Architetten Pietro Rosa anvertraute, eines Radkommen des Salvatore. Ruftig betrieben haben diese Ausgrabungen eine wichtige Ausbeute geliefert, welche über die Grenzen ber gelehrten Archaologie hinaus das Intereffe des Publitums in Anspruch zu nehmen verdient und zum Theil schon in Anspruch genommen hat. Es ift die Absicht biefes Bortrags, nicht Stein für Stein zu beschreiben und die größere und geringere Babt scheinlichkeit ber über jeben Mauerrest aufgestellten Bermuthungen zu besprechen, sondern mit Rudficht auf biefe Entbedungen zu veranschaulichen, welches Glied in der Rette der Bauten Roms die Raiservalafte bilbeten, welche kulturbiftorische und politische Bedeutung fie gehabt haben. Diese Absicht mag & entschuldigen, wenn ich von meinem Thema weiter abschweise, als es bei einer wiffenschaftlichen Behandlung deffelben erlaubt mare.

Unter den "sieben Bergen Roms" ist der palatinische weder durch seine Höhe noch durch seine Ausdehnung hervorragend:

seine Gestalt ist im Laufe der Zeiten verandert worden; er ist gewachsen daburch, daß man durch Bauten ein Thal, das ihn von benachbarten Sohen schied, überbrudte. Sein uralter Rame Palatium ift einer jener vielen nicht mehr mit Sicherheit zu erflarenden Ortsnamen des alten Rom: vermuthlich aber bebeutet er Beideplat. Rörblich gegenüber liegt ihm das zweis gipflige schmale Capitolium, die Ruppe ober ber Rulm, weftlich der Aventinus, vielleicht Schafberg wie der griechische Deta, füdlich der Calius, vielleicht der Hau oder der ausgeholzte, und öftlich zieht fich durch einen fanften Ruden fast mit ihm verbunden eine lange Sügelreihe bin, im Bogen ein tiefes Thal umschliegend, die Velise und die Carinae, nicht ficher erklärbare Ramen, dann der Biminalis, der Beibenberg, Erquiliae, die Borstadt, und der hohe Quirinalis, die Statte der Berehrung des Alle biefe Sugel find Erhebungen aus vulcanischem Quirinus. Tuffftein, wie fie die Ebene awischen bem gluffe, den Sabinerund Albanerbergen und bem Meere gerftreut in Menge zeigt: über diese Sbene hinweg sendete einft der hohe Albanerberg, wie der Besur gegen Reapel bin, seine Lavastrome und begrub eine Enltur alter als biejenige, von ber wir geschichtliche Runde baben.

Solche hügel nun eigneten sich vorzüglich zu sesten Pläten Ansiedelungen: selten über 200 F. über dem Meere sich erhebend, haben sie meist schroff absallende Seiten-wände und ein mäßiges Plateau, oder es konnte bei dem bröckligen Zustand des Steines leicht durch Kunst ein unzugänglicher Telsen geschaffen werden; auch eine Brustwehr aus Blöcken des selben Gesteins ließ sich bequem als Manerring auf dem Rande desselben aufschichten. Noch jetzt sinden wir solche älteste Burganlagen in der latinischen Sbene erhalten, z. B. in Ardea. Anch die hügel am Tiber waren solche besessiste Ansiedelungen,

unter ihnen die altefte bas Palatinm. Wer auf diesem Sugel querft fich nieberließ, wiffen wir nicht. Bur Beit bes Anguftus glaubte man zu wiffen, daß es eine griechische Bevöllerung gewesen sei, zu deren Oberhaupte Enander der Troer Meneas tam, Freundschaft zu ichließen. Es gehört zu jenen pitanten poetischen Spielen ber augustischen Zeit, daß uns ber Dichter der Aeneide schildert, wie zu den Füßen des palatinischen bugels die Barte des flüchtigen Troers gelandet sei, in der Gegend, wo zu seiner Zeit zahlreiche Schiffe Baaren aller Art bem Safen der volfreichen Stadt zuführten; wie Aeneas von feinem Freunde Euander empfangen, Rapitol und Forum, damals einen nachten Felsen und eine sumpfige Tiefe, gesehen und mit ihm zu der hirtenwohnung auf dem Palatium binaufgeftiegen sei, indessen gegenüber von den Carinen berab das Brüllen ber heerden erscholl, zur Zeit des Dichters einem der elegante ften Quartiere Roms. Bieder verging eine Zeit -- fo ergablte man weiter - und den fluß binab schwamm eine Banne, in der die Zwillinge Romulus und Remus von ihrer Mutter ausgesett fich befanden. An ben Burgeln des palatinischen Sugels, wo er fich flach hinabsentt, tam fie zu fteben: und noch in der Zeit, wo man dieses schrieb, hieß der Abhang Zwillingsberg. wurden gefunden, von dem hirten erzogen, und Romulus grunbete auf dem Palatium bie Stadt Rom. Man wußte angegeben, wie sie mit Mauern umgeben zwei oder brei Thore gehabt hatte: zwei berfelben wußte man nachzuweisen. Damals nannte man das eine "das Romerthor", das andere gewöhnlich "das alte Thor", oder auch das "mugionische", wieder ein Rame, bessen Ursprung ichon ben Philologen der augustischen Zeit um verständlich war. Sah man wirklich zur Zeit des Angustus diese beiden Thore, als langft der hügel mit Privathausern bebedt mitten in ber volfreichen Stadt lag?

Es war ein erftes und wichtigstes Besuliat ber Ausgrubungen, daß zwei gepflafterte Kahrstraften, die eine von der Seite des Ravitols ber, die andere vom Forum zu dem palatinischen Gugel auffteigend, gefunden wurden. Bene führte birett in den Palaft des Caliquia, diefe zu dem des Augustus. wie weiterhin fich ergeben wird. Jene mußte nach allem, mas uns die Schriftsteller über die Lage der Thore berichten, qu dem fogenannten "Römerthor", diefe ju dem "alten Shor", den beiden Burgthoren des Palatium führen. Aber von den glien Thoren felber und beren Thurmen, wie wir fie an altitalischen Burgen fennen, hat fich Richts gefunden. Bedenkt man nun, daß, soweit wir wiffen, die Anlagen der altitalischen Keftungen in der Regel nur einen Aufgang hatten, so wird man geneigt fein, das "alte Thor", welches feiner Lage wegen fpater bas Sauptther geblieben ift, für das ursprünglich einzige des Dalatium zu halten, bas "Romerthor" aber für ein erft fpater und in der Beit gebrochenes, als der große Mauerring des Ronigs Servius Lullius langft die Siebenhügelftadt und damit auch das Palatium einschloß, als auf dem Palatium zahle reiche Wohngebäude eine nähere Communication mit dem Rovitol und dem zwischen diesem und dem Palatium liegenden bichtbebanten Raufmannse und Sandwerkerviertel wünschenswerth machte. Im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit wird es und ale einer jener zahlreichen Bogen geschildert, welche dazu bienten, über die Strage hinweg eine Bafferleitung ju führen, als ein Eviftel, von welchem das Baffer berabtropft", abnlich offo. dem noch erhaltenen Bogen des Dolabella auf dem Califchen Berge oder dem fogenannten Drufusbogen an der appiichen Strafe. Allein, haben auch die alten Burgthore den Prachtaniagen der Raiserstadt weichen muffen, unzerstörbar waren die mächtigen Burgmauern felber, ja fie haben späteren

Bauten als Fundament dienen muffen. Schon vor den Ausgrabungen Roja's fab man die Refte berselben an mehreren Stellen aus dem Schutte der berabgefturzten Ziegelbauten fpaterer Beit hervorragen; jett tann man fie fast um den gangen Umfang ber alteften Burg berum verfolgen. Der jetige pala-Unische Sügel wird, das hat fich als ficher ergeben, durchfurcht von einem von R.-D. nach S.-B. gerichteten tiefen Thal, nur ber nördlich bieses Thals belegene Theil war das alte Palatium mit seinem Mauerviered. Dieses Thal ift überbrucht worden, um den Palaftbauten ein beguemeres Terrain zu schaffen, ungewiß wann. So konnten fie fich benn über bas Thal hinuber nach Süben weiter ausdehnen und find in der That in die fer Richtung bis jur Beit bes Septimius Severus vorgescho-Dafür liefern seit Kurzem Ausgrabungen, welche ben worden. die papftliche Regierung auf dem füdlichen Theile des Sügels vornehmen läßt, urtundliche Beweise. Allein wir beschränten uns bier auf die wichtigeren bes nördlichen Sugels, welche bie Bauten der Julier und Flavier zu Tage gefördert haben. Refte der Ringmauer der alten Burg nun zeigen fich auch am Rande jenes überbrückten Thales nach dem Forum zu und icheinen hier der späteren Pflafterstraße als Unterbau gedient ju haben, welche durch das alte Thor hinauf zu dem Palaste bes Auguftus geführt wurde. Ueberall zeigen bie Refte biefer älteften Burgmauer in der Größe ber verwendeten Tuffblode, in der Art der Schichtung berfelben ohne Mortel und Rlammer nicht wesentliche Berschiedenheit von der Mauerconstruction av berer altlatinischer Burgen, wie 3. B. der zum Theil wohler haltenen von Ardea, nicht geringe von der in großartigen Massen noch erhaltenen Ringmauer bes Konigs Servins Tullint.

Als das alte Palatium ein Theil der Siebenhügelstadt geworden war und der Berkehr, der es rings umspülte, allmäh-

lich die uralte Burgmauer burchbrochen hatte, entftand auf feinem Plateau eine Reihe von heiligthumern, eine Reihe von Bohnhäusern oder nach unserer Art zu reden von Hotels der Bohlhabenden und der Vornehmen, die hier wie auf den übrigen boben gefunde Luft über ber Enge ber in den Thalern gedrängten Gaffenlabprinthe, weite Aussicht namentlich auf bas Leben des Marktes zu Kufen, in altester Zeit vielleicht auch hinter Mauern eine fichere und beherrschende Stellung suchten. Die Ausgrabungen haben uns von jenen Seiligthumern mit Sicherheit zwei, wenn auch in armlichen Trummern nachgewie-Steigt man vom Forum her die alte Strafe hinauf, fo fieht man zur Rechten ben Kern eines Tempelunterbaus. Seine gange Flache hat fich nach einer Seite bin gesenkt, weil die Fundamente gewichen find. Abfichtliche Berftorung, zulest mahricheinlich ber Karneses, welche bier ben Plat für bas Balliviel ebneten, hat diesem Unterbau nicht eine Spur seiner architettonischen Bekleidung gelaffen, aber auf ben Tuffquadern, auf denen diese Daffe ruht, haben zwei Arbeiter ober Steinmege ibre griechischen Ramen eingehauen; Schriftzuge und Orthographie beweisen, daß bies vor dem Sturg der Republit geschen Bir werden weiterhin feben, daß man diefe fläglichen Trümmer für die Reste des der Tradition nach von Romulus geweihten, jedenfalls uralten Tempels bes Jupiter Stator gu halten hat. Die Ramen jener Arbeiter bezeugen eine spätere Reftauration beffelben. Auf ber entgegengesetten Seite nach bem Circus zu hat fich ber Unterbau eines zweiten Tempels mit den Reften der Treppe und des ihn umgebenden heiligen Plates erhalten. Die länglichen Tuffquadern bes Unterbaus, bie Ueberrefte einiger Saulen von Peperin, welche mit Stud überzogen gewesen zu sein scheinen, wie bies an dem noch wohl erhaltenen ichonen republikanischen Tempel bei Ponte rotto eben-

falls noch bemerkbar ift, laffen teinen Zweifel an dem boben Alter bes Tempels. hingegen weifen bie Ueberbleibsel des Marmorgetäfels, mit welchem ber Platz um den Tempel beleat war, ebenfalls auf eine spatere Reftauration bin. Es ift mahrscheinlich, wenn auch nicht gewiß, daß diefer Tempel berfelbe ist, der in der Schlacht bei Sentinum 295 v. Chr. dem Juviter Bictor gelobt und wohl bald nachher erbaut wurde und den uns noch die Berzeichniffe ber Stadtbezirte in der Zeit Conftantins bes Großen auf ber Beftfeite bes Dalatins nennen. Diese und andere wichtige Seiligthumer durften nicht beseitigt werden durch andere Bauten: wir feben fie geschont und eingeschlossen von den Valastbauten der Raifer. Bohl aber verschwanden allmählich die Bobnhäuser, die hier geftanden hatten. Catulus der Cimbernüberwinder, Catilina und Cicero und viele andere hervorragende Manner hatten ihre Saufer bier über dem Forum, auch der nachmalige Augustus bewohnte hier als Privatmann ein bescheidenes Sauschen mit engem hofraum, einfachen Saulen von Tuffftein, Aufboden obne Mofaitichmud. Aber icon nach Befiegung des Sertus Pompejus genügte ibm die Enge des Privathaujes nicht mehr: er baute fich einen Palaft.

Die Bedeutung dieses Schrittes kann nicht verstanden werben außer dem Zusammenhange mit den großartigen Umgestaltungen, welche Augustus und vor ihm Cäsar mit der baulichen Gestalt der Stadt vorgenommen haben. Das Epochemachende der Plane Augusts bezeichnet das Wort, das ihm in den Rund gelegt wird, er habe eine Stadt von Ziegeln gesunden und eine Stadt von Marmor hinterlassen — ein Wort, das aber vielleicht mehr als andere Antithesen geistreich ist auf Kosten der Wahrheit. Eine so völlige Umwandlung der Stadt ist vor dem großen Brande unter Nero nicht anzunehmen.

Freilich ift die Zahl der Bauten, die er unternahm ober die er vollendete - er gablt fie felber auf in dem Bericht über feine Regierung - groß genug, und die ausgedehntere Anwendung des Marmore im öffentlichen und Privatbau datirt, wie wir spater feben werden, hauptfächlich von Augustus: indeffen hat diese Umgestaltung im Besentlichen nur einen kleinen Theil ber Stadt und ihrer öffentlichen Gebäude treffen tonnen. Denn die ganze bauliche Anlage derfelben innerhalb ber Ringmauer war bedingt durch die Terraingestaltung. Es galt zwischen einer Angahl von Burghugein in engen und unebenen Thalern fich einzurichten, und so entstanden nothwendig frummlinige winklige Saffen, fteile Steigungen und Sentungen; in der Regenzeit fturzten die Giegbache von den Sugeln in die Tiefe und mublten ben Boben auf in ben ungepflafterten Strafen: benn lange, vielleicht bis zum Jahre 174 v. Chr. gab es innerhalb der Stadt feine Pflafterftragen, mit Ausnahme wohl der beiligen Processionsftrafe, welche die Stadt von einem Ende gum anbern durchschnitt und in dem Gewirr von Gaffen und Gagden allein den Namen einer Strafe nach unfern Begriffen verdient baben mag. Noch im beutigen Rom tonnen wir uns im Rione Monti, ber Bugelgegend, und seinen engen Daffagen und schmutigen Gründen eine ungefähre Borftellung von jenem Buftande machen. Rach ber Rieberbrennung ber Stadt durch Die Gallier, beißt es in den Amalen, nahm man fich die Zeit nicht, ein gradliniges Stragennes zu Grunde zu legen: ja jelbft die Keuersbrunft, die unter Nero drei Biertel der Stadt in Aiche legte, konnte radicale Abhilfe nicht schaffen. 3war die ungeheuren Sauferlabyrinthe, die ichlangelnden engen Gagden wurden in den niedergebrannten Stadttheilen beseitigt, aber die Anlage von breiten und langen Boulevards und Avenüen, um nach unferer Beise zu reden, verbot innerhalb der alten Ring. mauer nach wie vor das Terrain, wollte man nicht gange bie gelabhänge abtragen, wie dies fpater allerdings in einzelnen Fällen, wie bei der Anlegung des Trojansforum, geschehen ift. Rur nach einer Seite bin, nach bem Fluffe vor ben Thoren, bot eine weite Ebene, bas Marsfeld, freien Spielraum für großartige Prachtanlagen, und hier ift benn seit der Zeit ber punischen Kriege auch in der That eine prächtige Borftadt entftanden; erft langfam vorrudend, bann aber burch bie Plane bes Pompejus, Cafar und August machtig vorwarts bringenb: eine Borftadt, auf beren Trummern der civilifirte Theil bes neuen Roms fich erhoben hat. Go tonnte man zu Giceros Reit eine Stadt wie Capua bequemer und prächtiger finden als Rom und gegen Städte wie Thurion, welches der gange nach pon vier, in der Breite von drei parallelen hauptftrafen durchschnitten mar, ober Pompeji, beffen grabliniges Strafennes ebenfalls ben Bebauungsplan verrath, mag Rom fich verhalten baben, wie etwa Roln zu Rarlerube. Aber zu biefen, zum Theil nicht zu beseitigenden Bedingungen ber Enge und Unbequemlichkeit tamen noch andere Umftande bingu. Bis zu ber Reit der punischen Kriege durfen wir uns den Drivatbau wie den öffentlichen, sowohl was das Material als was die Runft ber Ausschmudung anlangt, nicht bescheiben genug vorstellen. Bedenkt man, daß zur Zeit Ciceros noch die Tempel fast durchweg wie jener bes Jupiter Bictor auf bem Palatin nur aus einheimischem Material, dem Tuff und Peperin, errichtet waren, bie Saulen mit Stud überzogen, bag auch die Baufer Bornehmer damals noch eng und flein, felten mit Marmorfaulen im hofe und Mosaiffußboden in den Zimmern geschmudt waren, fo wird man zu der winkligen Enge fich durftige Saufer und mäßige öffentliche Gebäude zu denten haben. Grogartig waren bis zu jener Zeit eines neuen Aufschwungs nur Bauten, welche (586)

bie Sicherheit und Gesundheit der Stadt bedingten, und biefe überdauern benn auch in unzerftorbaren Reften bie Reihe der Jahrhunderte: das gewölbte Brunnenhaus unter dem Capitol, die große Rloale und die Stadtmaner aus der Konigszeit, heerstraße und Bafferleitung bes Appius Claudius aus der Beit bes Krieges mit Pyrrhos. Aber es tam die neue Zeit, als Stalien überwunden, der Punier aus bem ganbe getrieben und Griechenland und ber griechische Often geschlagen war. Die hellenen waren es, die Befiegten, welchen die Sieger nicht allein das Aufblühen einer eigenen Litteratur verdankten, einer Litteratur, deren allmähliche Bervollkommnung in der allmähliden Aneignung bellenischer Runftform befteht, fondern auch den Sinn fur die funftlerische Ausschmudung ber Stadt und bie Anlage bequemer Berkehrswege. Es ift nicht zufällig, daß ungefähr um dieselbe Beit ber bis dabin von Schlächterscharren umgebene Marktplat anfängt von dem Sandelsverkehr befreit ju werden und durch Cato die erfte Bafilita erhalt, daß Kulvins Robilior, der Grunder des Tempels des Hercules und der Rufen, den Schlächter- und Victualienhandlerverkehr gufammenzieht auf einem eigens bazu beftimmten, mit Schlachthaus und Rarkthalle versehenen Platz, daß Aemilius Paulus am Tiberufer die schlammige und burch bie wechselnden Strömungen veränderliche Landungsstelle für die von Oftia herauftommenden Betreibe- und holzschiffe umwandelte in einen geficherten Quai mit Schälung, gepflafterten Auslade- und Stapelplat, in ein erftes Emporion. Unter ben Borkampfern biefer neuen Richtung einen Paulus und einen Robilior zu finden, Robilior, ben Freund des Ennius, der zuerft ben griechischen Sexameter einführte und für alle Zeiten dem einheimischen Bersmaß substituirte, erwarten wir. Aber auch Cato finden wir unter ihnen, den erbitterten Gegner griechischen Befens, der als Officier im

Jahre 191 bei Thermoppla mitgefochten und auf ber Rudretfe in Athen - fo fcbreibt er felbft - erfahren hatte, daß es Richts fei mit ben Griechen, ihren Buchern und Merzten, Diesem niederträchtigen und vom Bilbungsbunkel aufgeblasenen Geschlecht. Und boch scheint er, als er wenige Sahre später die erfte fteinerne Bafilita errichtete, fich wohl erinnert zu baben, daß an dem Martt ju Athen die Sallen fich beffer ansnahmen, als am Martte au Rom die Buden: wenn anders wir ben bamals zuerft auftauchenben Ramen Bafilita als eine Erinnerung an die Bafileios Stoa, die Konigshalle, zu Athen betrachten durfen; und unbedenflich durfen wir wohl annehmen, baß ber gandungsplat bes Paulus ben Ramen wie bie Ginrichtung dem Urbilde des Emporion im Diraeus bei Athen verbankte. Seit jener Zeit waren die Damme gebrochen, welche die hellenische Kunft in Stalien abgesperrt ober doch nur in geringem Umfange hatten babin durchdringen laffen. Uns muß es hier genugen, baran zu erinnern, daß ein neuer Aufschwung ber ftabtischen Entwidlung, seit ber Beftegung ber italischen Revolution burch Sulla batirt. Nach allen Richtungen brang bamals über und burch bie zwängende Stadtmauer bas gewerbliche Leben hinaus: ftudweise begann fie zu verfallen, bie Borftabte schoben fich binaus, nach ber Seite bes Marsfelbes hin erhob fich vor den Thoren Tempel an Tempel, ein neuer, von mächtigen Umfaffungsmauern umgebener Markt. Von ben Bauten jener Zeit geben uns die Trummer, namentlich bes Labularium auf bem Capitol, einen Begriff; wir sehen ben Fortschritt in ber Technit, die Regelmäßigkeit bes Quaberbaus. Die gewaltig absticht gegen die solibe und maffenhafte, aber unregelmäßige Conftruction ber früheren Beit. Diese freiere Entwidlung aber erhielt machtige Impulse burch ben Chrgeiz ber leitenden Manner in der Zeit der nun folgenden, rafch auf die

Monarchie hindrangenden Burgerfriege. Dompejus und Cafar waren es, welche nicht blos politisch und militarisch um die herrichaft ftritten, fondern auch durch Prachtbauten, wie fie Rom bis dabin nicht gefannt hatte. Zuerst war es Pompejus, ber im Marsfelde das erfte fteinerne Theater, umgeben von Barten und bedectten Sallen, bem griechisch benannten Setatoftplon ober ber hundertfaulenhalle, erbaute. Dann Cafar: seine Plane gingen weiter und griffen tiefer in das politische Leben ein. Das alte Forum wurde erweitert und erhielt eine neue Bafilita, daneben murde ein neues, nach dem Erbauer benanntes angelegt und mit einem Tempel der Benus, ber Stammmutter bes julischen Geschlechts geschmudt, an bessen Geschick fortan die Geschide des römischen Bolfes gefnüpft sein follten, Cafar ftarb, ohne das Begonnene vollendet zu haben. Erbe feiner politischen Ibeen, Octavian, wußte fie im Intereffe der neuen Monarchie zu verwerthen und auszudehnen. allein, daß auch er ein neues, das Auguftusforum mit dem Tempel des rachenden Mars aufrichtete, beffen Riesenmauern und Marmorfaulen inmitten elender Gutten heute die Bewunderung erregen, sondern er ging auch baran, dem republikaniichen Bewuftsein durch Umgestaltung des alten Marttes tiefe Bunden zu schlagen. Rur eine Rednerbühne batte es bis babin gegeben, aufgerichtet vor bem Rathhaus und dem Sonnenlanfe zugewendet. Bon bier hatte bie Stimme ber Redner au allen Zeiten bas Bolt vernommen, bier hatte noch jungft Cicero gegen Antonius gedonnert und hier Antonius Ropf und Sand seines Feindes aufstecken lassen. Augustus errichtete eine zweite Rednerbühne am andern Ende des Martis und hinter ihr ben Tempel des vergötterten Julius. Das neue politische Scheinleben auf dem Martte follte fortan nicht ungetheilt an der Stätte der republikanischen Rednerbuhne hängen, sondern fich dem aufgehenden Gestirn des Cafarenthums zuwenden.

Aber wichtiger als biefer erfte Schritt war ein zweiter, die Erhebung des eigenen Saufes zum Staatshaufe. Es wurde porbin bemertt, bag Octavian icon nach bem Siege über Sertus Pompejus fich auf dem Palatin ein prachtiges Saus erbaute: seine Beamten hatten eine Anzahl Sauser taufen und fie niederreigen laffen muffen; auf ihrem Grund und Boden erhob fich ber neue Palaft, geräumig und prachtig ausgeftattet; nicht allein für den Empfang der Freunde und des Anhangs ausreichend, fondern bafür berechnet, in feinen Galen Beamte und Rath um ben oberften Burbentrager bes Staates zu verfammeln. hier tonnte fpater ber Raifer, wie in einem öffentlichen Gebäude oder Tempel, ben Senatsfigungen prafidiren. hier blieb er wohnen, als er die Burbe des Oberpriefters des Staats erhielt, mahrend bis dahin der Oberpriefter in einem für ihn eigens bestimmten Staatsgebaube gewohnt hatte: er that es in der Ueberlegung, daß so allmählich das Raiserhaus ein Staatshaus und Seiligthum werben mußte, und ber Lefer ber Aeneide tonnte in dieser Umwandlung die Biedertehr uralter Buftande erbliden, wenn er las, wie weiland Ronig Latinus, icon ebe Rom ftand, im eigenen geweihten Saufe ben Rath versammelt hatte. Auch außere Abzeichen mußten bieses Raiferhaus vor allen anderen auszeichnen. Der Raifer ichreibt felbft in bem Bericht über seine Regierung: "in meinem sechsten und fiebenten Consulat, ale ich ben Burgerfrieg erftict hatte. habe ich, durch ben Willen der Ration jum Gerricher berufen. bie Staatsgewalt aus meiner hand in die Berfügung des Senats und des romifchen Bolfs geftellt. Für biefes mein Ber-Dienft bin ich burch Senatsbeschluß zum Auguftus ernannt, die Thurpfoften meines Saufes find mit Lorbeerzweigen geschmudt

und die Bürgertrone über meiner Thur angeheftet worden"; jeber Bornbergebenbe fab nun in biefem Saufe bie Bohnung bestjenigen, beffen Sieg die Bürger gerettet hatte. Ja noch mehr. Jeder hausvater verehrte als Beschützer soines heerbes Die Laxen, die Sinnbilber bes Gebeihens feines Saufes: ungablige Mal finden wir fie in den Richen ober Borrathstammern von Dompeji an die Band gemalt, alle Museen befigen zahlseiche Gremplare fleiner brongener garenfigurchen, die in Schrantden ober Kapellen aufgestellt in bem römischen Saufe fo wenig fehlen durften mit ihrem ewigen gampchen, wie bie Marien über dem Bette ober im gaben des heutigen Italie-Außer ben garen aber, verehrte man den Genius bes hansberen. Und so hat man noch vor Kurzem in Pompeji in einer hauscapelle ein zierliches Miniaturtempelchen gefunden mit der Bidmungsinschrift: "Dem Genius unseres Marcus und den garen seine Freigelaffenen die beiden Diadumenus." Der Raifer nun ließ feinen Genius und die garen feines Saufes öffentlich auf Strafen und Plagen verehren als die Sausgotter bes romischen Volks. Roch besitzen wir Marmoraltare mit ben Bildern des Genius und der garen in Relief, den gorbeerameigen und bem Gichentrange, den Auszeichnungen bie ber Senat verliehen hatte. Selbst in den Räumen des Palaftes ift vor Rugem ein folder Altar entbedt worden.

Neben seinem Palaste hatte Augustus dem Apollon einen glänzenden Tempel erbaut. Der frühere wüste Zustaud des Hügels erlaubte keine sichere Bermuthung über die Lage beider, welche — so schien es — spurlos verschwunden waren. Und doch hatte Ovid so anschaulich den Weg zu beiden vom Forum aus beschrieben. Sicherer durfte man vermuthen, daß Tiberius seinen neuen Palast nach der Seite des großen Circus, Caligula den seinigen an die Ede, welche dem Forum und Kapitol III. 85.

gegenüberliegt, gesett hatte - er tonnte auf einer Brude von da dirett über das Thal hinmea in den Tempel des tapitolinischen Jupiter spazieren — und Neros golbenes haus behnte fich gar vom palatinischen Sügel über bas Thal, in welchem später bas Coloffeum aufgerichtet wurde, hinüber bis zu ben Abhangen bes Esquilin. Das alles berichten uns Schriftfteller; fie verschweigen uns ganglich, wo der großartige Palaft Domitians frand und beuten nur ichlieflich an, daß Septimius Severus auf jenem, wie wir gesehen haben, ursprünglich nicht mit dem Palatin ausammenhangenden fühlichen Sugel baute: und hier ftand noch im 16. Jahrhundert, durch viele Abbildungen uns befannt, sein dem Ramen wie der Beftimmung nach rathselhaftes Septizonium. Die Ausgrabungen Rosa's haben uns bereits ber Lösung der Frage nach der Lage sowohl bes augustischen wie bes bomitianischen Palaftes naber gebracht und werden ichließlich unzweifelhaft die endgultige gofung berfelben berbeiführen. Dvid, der feine Gunden gegen bas Raiserhaus in der Berbannung bußte, führt das britte Buch feiner Trauergedichte in bem erften Gedichte redend ein, als ob es in Rom ankomme:

Seht, da komm' ich zur Stadt, das Buch des verzagten Berbaunten, Freundlicher Leser, die hand reich mir, die friedliche, dar:
Schrecke auch nimmer zurud, als mußtest vor Scham Du erröthen; hier auf diesem Papier lehret Dich Liebe kein Bers.
Auch so steht es ja nicht um das Schickfal meines Gebieters,
Daß er mit heuchelndem Scherz elend es mußte verhall'n.
Selbst das, was er gereimt im Taumel der sppigen Jugend,
D wie verdammet, wie haßt jest er es — leiber zu spät!

Run will das Buch den Beg einschlagen zum Kaiser; kaum daß Giner es führt. Es findet sich Jemand: gehe vom Forum hier hinauf, sagt er:

Und nun wende Dich rechts, ba fiehft Du das Thor des Palaftes Das ift der Tempel des Zeus, bier ift die Wiege der Stadt.

Er weist ihn also hin auf jene jetzt aufgegrabene alte Straße, welche zu bem "alten Thor" führte, rechter Hand lag da der Tempel des Jupiter Stator, dessen Fundamente Rosa gesunden hat. Das Buch erwidert:

Still nun seh' ich mich um, da erblick' ich erhabne Portale
Schon mit Wassen geziert; wahrlich so wohnt nur ein Gott!
Wohnet auch hier benn Zeus, wo über der Thüre im Giebel
Pranget aus Eichengezweig üppig gewunden der Kranz?
Antwort gab mir der Freund: hier wohnet der oberste Priester.
Run, so bewohnet der Gott, rief ich, gewiß dieses haus.
Aber nun sage zulezt, was heißt auf den Thüren der Lorbeer,
Welcher mit dichtem Geäst deckt das augustische Thor?
Lies auf dem Giebel die Schrift hoch oben über dem Kranze:
"Ihm dem Erretter des Staats schmüdet das Thor der Senat".
Inpiter, führe On nun in den Schooß des geretteten Staates
Auch den Einen zurück, der in der Fremde sich härmt.

So der Dichter: er schildert uns anschaulich genug, wie er an dem Jupitertempel vorübergehend geblendet steht vor dem Portal des Palastes, dessen Giebel und Thor eben jene Ehrenzeichen schmücken, welche Augustus selber, wie wir sahen, rühmend erwähnt. Und hat uns der Spaten Rosa's nun, wenn auch nicht das Portal, so doch die Fundamente des augustischen Palastes aufgefunden? Die besprochene ansteigende Straße wendet sich bald nach links und verschwindet hier unter dem Terrain, auf welchem das Rloster von S. Bonaventura und ein französisches Ronnenkloster an der Grenze der farnesischen Gärten weiteren Rachforschungen vorläusig unübersteigliche hindernisse in den Weg legen. Aber da, wo der Weg links sich wendet, flankirt ihn jenseits eine lange rampenartige Mauer, welche ehemals einer Freitreppe als Kern gedient zu haben scheint, und hinter dieser Rampe ist eine Anzahl stattlicher Säle

und Zimmer ausgegraben worden. Lein Zweifel, daß wir hier eins der kaiserlichen Häuser mit der Front nach der Straße wor und haben, wahrscheinlich aber nicht die Trümmer des Augustuschanses, welches vielmehr weiter auswärts unter jenem jetzt unzugänglichen Terrain begraben sein wird, sondern vielleicht das Haus des Domitian. Es ist das einzige, welches bis jetzt so weit ausgegraben ist, daß wir die Vertheilung der Räume vollständig übersehen können: es mag daher, obwohl nicht das älteste, zuerst und genauer betrachtet werden. Um aber dem Leser, dem die Anschauung sehlt, eine ungefähre Vorstellung von dem Zustande zu geben, in welchem diese Paläste sich jetzt besinden, mögen einige allgemeine sie alle betressende Vemerkungen vorauszeschickt werden.

Wer zuerft durch diese Mauerreste mandert, wird überrascht durch den jämmerlichen Zustand derselben und meint nicht viel mehr als unformliche Massen von Ziegelmauern, Ziegelgewölben und Pfeilern zu feben. Rur forgfältige Betrachtung zeigt die Spuren ber architektonischen Decoration, und die Gewissenhaftigkeit Rosa's, ber keine Schaufel Schutt, die aus der Tiefe hervorkommt, ununtersucht läßt, hat die zersplitterten Refte von toftbaren Bandbelleidungen. Mofaitsufboden und Sculpturen aller Art aus bem Bufte bervorgezogen. muß den ungehouren Unterschied bebenten, der zwischen diesen Walakruinen und den Ruinen von Pompeji besteht. ift von der Dede des Afchenvegens verhältnihmäßig fanft eingehüllt worden: find auch die Dacher zenftort, so ift doch profitentheils das untere Stodwert erhalten, und jum Erftannen frisch tauchen aus der Asche wieder hervor die bemalten Bante und die Fugbaden; Studgesimse und ftuduberrogene Saulen mit ihren Ravitalen haben fich fo fauber erhalten, ale waren fie gestern gemacht, und wo die sorgsame Sand der (594)

jetigen Auffichtsbehörde ein Speisezimmer wieder unter Dach, eine Salle im Atrium wieder bergestellt bat, meint man die alten Sausberren balb wieder eintreten feben zu konnen: fo wohl erhalten fieht Alles aus, wie gering auch und wenig dauerhaft das Material ift. Die Raiservalafte find softematisch zerstört worden, niedergebrannt von der hand der fturmenden Barbaren; der Ginfturg ber gewaltigen Steinmaffen gertrummerte Fußboden und Bande und die Ruinen ichufen die romiichen Großen im Mittelalter in Burgen um. Aber nicht die Barbarei allein hat bier gewüthet: die zahlreichen alten Rirchen Roms find voll ber iconften antiten Saulen, und noch vor Rurgem fand man unter ber Rirche S. Clemente eine Rropte mit ben berrlichften Gaulen von vorde antico; ihre gugboben find häufig tomponirt aus Platten von toftbaren fremden Dar-Diefe Refte ftammen aus antiten Gebauden und ohne Zweifel auch aus den Palaften der Raifer: bat man boch beispielsweise noch im Anfang des vorigen Jahrhunderts zwei Saulen von giallo antico, die hier gefunden murben, fur breitanfend Bechinen verkauft.

So mag es sich erklären, daß wir jest fast überall nur die nackten Backsteinmauern sehen; nur selten hängen noch die Fetzen abgerissener Tapeten, die Reste der Marmorbekleidungen an den Bänden oder kleben noch auf den Fußböden; hie und da stehen noch die Basen der Säulen am alten Platze und nicht weit davon hat man Schaftstücke und Kapitäle gefunden, die dem Architekten Anhaltpunkte geben mögen zu einer Restantation der Gebände und hie und da durch Rosa wieder aufgerichtet und zusammengeslickt, wenigstens die ehemalige Pracht ahnen lassen. Selten sinden sich auch noch Stuckverzierungen, wie in dem gewöldten Gange, der zu Caligulas Hause führte, und mit schöner Bemalung, Gold und Blau, in den jetzt unter-

irbischen Gemächern, welche im vorigen Jahrhundert entbedt, willfürlich mit bem Ramen Baber ber Livia bezeichnet mur-Bon dem Schmud an Runftwerken aber hat fich fo erftannlich wenig gefunden, und das Wenige in fo trummerhaftem Buftande, daß die Berftorungswuth ber Barbaren und die Plunderung alter und neuer Diebe hier zusammengewirkt haben muffen: und noch nicht lange ber ift es, bag, wie erzählt wird, bei nächtlicher Beile ein solcher mit hade und gampe sich durch die Söhlungen einen Weg bahnte, bis zusammenfturzende Bölbungen ihn begruben. Manche Statue, die jest romische Privatsammlungen schmudt, mag bier hervorgezogen fein, wir wissen auch, daß ein hercules in Florenz und einige andere Werte in früherer Zeit bier gefunden find. Auch Rosa's Ausgrabungen haben einige an's Licht gebracht: Die Torfi eines trefflichen Amor und einer Benus, wenige Portraitfopfe und unlängst einen ausgezeichneten Ropf eines fterbenden Perfers, ber zu einer Gruppe vielleicht fampfender Perfer und Grieden gehört haben muß; aber tein anderes Studchen davon hat sich mehr gefunden. Alle diese neuen Funde sind jett an Ort und Stelle forgfam in einem fleinen Museum vereinigt und hier lernt man in Trummern alle jene Marmorarten fennen, welche die Dichter namentlich in dem Palafte Domitigns ruhmen: ja es ift hie und ba gegludt, aus ben fleinen Studchen die alten Mufter ber marmornen Sugboden, und Wandbefleidungen wieder zusammenzuseten. Unsere Renntniß des römischen Palaftbaues und namentlich ber Decoration mit verschiedenfarbigem Marmor gewinnt durch diese Entbedung, welche auszubeuten Sache der Architetten fein wird. Bieles an Anschaulichkeit. Bir seben Raume abnlich benen, welche Sorag im Sinne hatte, wenn er ichrieb:

Richt von Elfenbein und Gold Erglänzt in meinem hans die Zimmerdede, Bom hymettos tein Gebalt Belaftet african'iche Säulenschäfte.

Roch immer galt es als Lurus in bem Bohn- ober Speisezimmer Saulen von gelbem africanischen Marmor und Bebalte von weißem griechischen zu haben, die Raffetten ber Dede aber mit Gold und Elfenbeinverzierungen ju ichmuden: wenig mehr als funfzig Jahre waren verfloffen, feitbem man querft in den Saufern von Privatleuten Saulen von Marmor vom hymettos, Schwellen von africanischem gesehen hatte, während bis dahin und wohl noch lange Zeit allgemein der hof auch des Vornehmen, wie wir noch heut in Pompeji feben, mit Saulen von Tuffftein ober gemauerten und mit Stud überzogenen Säulen umftellt und auch die Borhallen und Giebel ber Tempel nur aus dem Material bes latinischen oder sabiniichen Bobens gefertigt waren. Geit ben Zeiten Augusts, ber ben Tempel des Donnerer Jupiter aus Marmorquadern baute, von dessen Marstempel noch heut die drei großen Marmorfäulen Bewunderung erregen, ift die Berwendung des itali= schen wie des fremden Marmors häufig, ja allmählich gewöhn= lich geworden. Seit jener Zeit zogen zahlreiche Barten beladen mit Marmorblöden von Luna, Griechenland, Africa und Afien, wo sie für kaiserliche Rechnung unter Aufficht eigener Beamten, oft dazu kommandirter Officiere, gebrochen worden waren, den Tiber berauf und neben den Auslade= und Lager= ftellen für Getreide, Bein und Bauholz, entftanden unter bem Aventin, in der Rabe des oben geschilderten Emporion, eigene Magazine für Marmor, zu welchen fie bequem vom Bord ber Barte aus auf gemauerten ichiefen Gbenen hinaufgeschafft werben konnten. hier wurden die Blode mit der Bezeichnung

des Sabres und der Lagernummer verfeben, aufgeschichtet, verarbeitet und von hier aus auf ben Bauplat geschafft, ober erft gelagert, nachdem fie in der Bertftatt eines Steinmegen bearbeitet worden, wie man bies aus gablreichen Inschriften rob behauener Stude ichliegen tann. Bis in die fpatefte Raiferzeit häuften fich die Steinmaffen an, feine Plunderungswuth permochte den Borrath zu erschöpfen. Das Mittelalter naunte ben Ort marmorata, wie er noch jett beißt. Bu allen Zeiten hat man aus bem Schutt, ber balb die eingefturzten Magazine und die Landungöftelle überdedte, einzelne werthvolle Blode wieder hervorgezogen und auch zum Kirchenbau verwandt. In jungfter Beit bat auch bier ein gludlicher gund zu Rachgrabungen wieder angeregt. Quai und Ausladestelle find wieder an's Licht getommen, und Blode, welche ber Birtel und die Sage bes romifchen Steinmeten eben angefangen hatte gu Saulen zu verarbeiten. Aus biefen Magazinen alfo gingen jene Marmorarten hervor, welche der hofdichter Domitians an dem Palais feines herren uns rubmt: ber Marmor aus Libpen und von Spene, von Chies und Doris. Aber die Babl ber Arten, die das fleine Museum aufweift, ift größer, als bie ber Dichter feiert. Die feinften Arten weißen und bunten griechischen Marmors findet man ba, bie weißen aus Attita, die meergrunen aus Theffalien und den blutrothen aus dem Peloponnes, wo vor Aurgem feine heimath wieder entbedt ift: Alabafter aus Afien und viele andere Sorten. Aber auch an Ort und Stelle baben fich Refte ber Darmorverfleidung erhalten. Betreten wir nun bie Raume jenes Palaftes, ben wir an ber auffteigenben Strafe gefunden baben.

In dem Palafte des Kaifers dürfen wir nichts anderes erwarten, als das römische Privathaus in seiner prächtigsten (590)

Korm. Bur Zeit bes Auguftus mar bas haus bes Bornehmen in feinen wesentlichen Beftandtheilen noch immer bas altrömische haus, wie die Schriftfteller es beschreiben und wie es noch in ben Bariationen ber Saufer von Pompeji zu erkennen ift. Der wesentliche Unterschied von unserer Art zu wohnen besteht, wie oft bemerkt worden ift, darin, daß bas haus gewissermaßen seine Front nach innen gekehrt bat. Bandert man durch die Stragen von Pompeji, fo fieht man neben den Thuren wohl Meine ichiehichartenartige Deffnungen, aus benen ber Thurhuter ben Rlovfenden betrachten tann, aber fonft nur offene Bertaufslaben, teine Fenfter. Der Sauptraum bes romifchen Saufes ift das Atrium, ein Sof, zu welchem man durch einen Corribor gelangt, rings umgeben von einer bedachten und von Pfeilern getragenen Salle, welche das Regenwasser in der Mitte sammelt. Aus der Salle gelangt man umber in eine Anzahl kleiner bunteler Schlaf. und Borrathstammern. hinter biefem Sofraum liegt das Tablinum, das bedachte hauptzimmer, wo der Schrant mit ben Sausbuchern und bie Trube ftebt, bann folgte wohl die Ruche, ein Stlavengelaß, im oberen Stockwert, feit es ein foldes gab, ebenfalls fleine Raume, zu denen man direkt von ber Strafe binaufftieg, meift Miethewohnungen Aermerer ober Gtlaven und Speisezimmer des Saufes. Sinter der Ruche mochte bas Gartchen zu Ciceros Beit icon baufig fein, ober ein Hofraum mit einem halboffenen Speise- und Rubesaal. In altefter Zeit aber lebte die Familie in der guten wie in der ichlechten Jahreszeit unter der halle des Atrium: hier ftand das Chebett und die Ahnenbilber, bier ber hausaltar, ber fpater in eine besondere Sauscapelle verwiesen murde. Als die ariedifche Civilisation die Raume vermehrte, ein Periftyl, Garten und Badezimmer hinzufügte, blieben boch Atrium und Tablinum als wefentliche Raume immer bestehen; bas baus behnte

sich nach hinten aus, so daß es in Pompeji häufig von einer Strafe zur anbern reicht. Auch ber Gingang wird prachtiger: hatte man anfangs vielleicht nur ein enges Platchen zwischen ber hausthur und bem Atrium, ein fleines Beftibulum, wo ber Besuchende martete, so behnte fich dies aus und vor ber Sausthur lief eine Rampe entlang ju ber man auf Treppen binaufftieg, wofür Pompeji die Beispiele liefert. Auch zu dem Raiserhause, von welchem wir reben, scheint von ber Strage aus eine breite Treppe geführt zu haben: por bem Portal war ein freier Plat, ehemals vielleicht eine Saulenhalle ober Beftibul. Bir horen, daß in diesem Raume die Freunde des Raisers zum Morgenbesuch fich versammelten. hier wartete man, unterhielt fich über Stadtneuigkeiten und gelehrte Modefragen, bis bie Palastwache ober ber Pförtner bas Beichen gaben, bag ber Empfang beginne. Bir gelangen nun von diefem zerftorten Beftibul in ein großes rechtediges Gemach, beffen Banbe abwechselnd edige und runde Rifden haben. Die Biegelmauern mögen noch in der Sobe von 10-20 guß erhalten fein. In der Nische, der Thur gegenüber, fieht man die Refte des Fußbodens und der Bandbefleidung aus. buntem Marmor. Schon ju Anfang bes vorigen Jahrhunderts murde diefer Raum ausgegraben und es fanden sich zum Theil noch die Saulen von gelbem africanischen und buntem phrygischen Marmor, etwa breißig Fuß hoch, mit weißen Basen mit reicher Bergierung, in den Rifchen aber hatten Statuen geftanden: zwei berfelben, ein hercules und ein Bachus von Bafalt, lagen umgefturgt por einer Seitenthur. Man hat fich diefen Saal ebemals bebedt zu benten, er tann fehr wohl die Stelle des Tablinum des romischen Sauses eingenommen und als Empfangs- oder Sigungefaal gedient haben. Links und rechts ift er burch Thuren mit zwei fleinen Gemachern verbunden. Rechts feben wir

einen Raum, der unzweifelhaft richtig von herrn Rosa als Bafilita bezeichnet worden ift. Es ist ein Rechted, beffen eine schmale Seite die halbrunde Geftalt einer Apfis oder Tribune hat, vor der Tribune sieht man eine Schranke von weißem An den beiden langen Seiten ftanden je fünf Saulen. Diefer Raum tann ichwerlich zu anderen 3meden gedient haben als zur Abhaltung von Gerichtsverhandlungen, denen ber Raifer als oberfter Gerichtschef prafibirte, mabrend in bem porhin beschriebenen großen Saal ber Senat zu Zeiten fich versammeln mochte. Die Bestimmung des Zimmers auf der linken Seite dieses Saales zur kaiferlichen Sauscapelle durfte zweifelhaft sein, selbst wenn in demselben - was ich nicht anzugeben weiß - der marmorne Altar mit den faiserlichen garen gefunden fein follte, der jett dafelbft aufgeftellt ift. hinter dem hauptsaal folgt dann ein großer, ehemals wohl unbedecter hof mit einer umlaufenden Saulenhalle, das Periftyl, welches auch in ben reicheren Privathaufern hinter bem bedecten Wohnzimmer lag; unter feinem Porticus tonnte man por Sonne ober Regen geschüpt spazieren, Runftwerke und ein Brunnen pflegten den freien Mittelraum zu zieren. Auch hier fieht man die Refte von Saulen von carischem Marmor und von Bandbekleidungen in numibischem. hinter dem Periftyl schließt der Complex der hauptraume ab mit zwei kleineren Räumen: gerade aus gelangt man in ein Gemach, beffen Dede ebemals Granitfaulen trugen, möglicherweise ein Speifezimmer, wie folche nicht felten hinter bem Periftyl ober Garten fich finden; daneben ein kleineres langliches Bimmer mit weißem Marmorfußboden, in deffen Mitte eine ellipfenformige Bafis mit Marmorbefleidung eine Fontanenmundung trug: noch fieht man die Refte ber Bleirobren, die das Baffer hineinleiteten.

hier ift ber reigende Amor gefunden worden, ber jest in Paris fich befindet; ein Gipsabguß ift auf bem Palatin im Museum verblieben. Es ift dies ein Nymphaum, wo beim Platschern bes Springbrunnens nach Tisch ber Raiser und seine Bertrauten im Rublen Siefta halten tonnten. Bir haben, indem wir die lange Reihe ber Bemacher von der Strafe am Supitertempel ber verfolgten, faft die gange Breite des palatinischen hügels überschritten, und finden nun am Ausgange über bem Thale des Circus noch zwei fleinere, durch eine Saulenhalle von dem Sauptgebäude getrennte Raume, beren eins fehr wohl jenen litterarischen Bergnügungen des Raisers gebient haben tann, von benen die Schriftfteller fo oft erzählen: bier mochte ber Mobedichter vom Raifer eingelaben, vor ihm und einem gemählten Rreise von Freunden seine Berfe, der Rhetor feine Lobrede beclamiren; Rifchen für Statuen und Site an den Wänden find erhalten: hier konnte man nach beendeter Borlefung die Sonne jenseits des Aluffes hinter dem langgeftredten Ruden bes Janiculum untergeben feben, ju gugen ben Circus und die Tempel auf dem Rinbermartt, bruben ben aventinischen Sugel und das leben an dem gandungsplate ber Schiffe. Auch jest noch ift dies einer ber schönften Plate Roms, die Aussicht nach der Flußseite wie nach der entgegengesetten, wo die gelbe Maffe bes Coloffeums im Borgrund, die fanften Bellenlinien der Albaner- und die Relfenmaffen ber Sabinerberge ben hintergrund bilben, ift jebem, der dort geftanden hat, unvergeflich.

Läßt sich in den Trümmern dieses, wie es scheint dem Domitian gehörigen Palastes, noch leidlich die Disposition der Räume erkennen, so gilt dasselbe nicht von den nach dem Kapitol zu aufgedeckten Resten der Anlagen des Tiberius und Caligula, noch weniger freilich bis jest von den auf der ent-

gegengesetten Seite durch die papftliche Regierung bloggelegten Bauten der fpateren Raifer. Auf beiden Seiten erregt Bemunderung die Rühnheit der in amei Stodwerfen übereinander fich erhebenden Bolbungen. Roch ift bem Lavitol gegenüber von dem Saufe des Calicula der Gingang exhalten: unter boben Backteinbogen führt noch jest gangbar bie Pflafterstraße hinauf, da wo ehemals, wie wir früher sahen, das alte "Römerthor" in die palatinische Burg führte. Sinauffteigend fieht man zur Rechten Raume, welche vielleicht fur die taiferlichen Stlaven oder Bachen beftimmt waren, darüber ein zweis tes Stodwert, zu welchem man auf einer Treppe gelangt. Beitere Bermuthungen über die Bestimmung ber verschiedenen Raume, welche mehr und mehr von bem Schutt befreit merben, aufzustellen, mare voreilig. Auch in den Ruinen des sudlichen Theils des Sugels erkennt man wohl Baderaume, welche von der naben Bafferleitung gespeift wurden, einen machtigen Ruppelraum mit zum Theil noch erhaltener Kaffettirung der Ruppel, hohe Sale in zwei Stodwerken übereinander, mit berrlicher Ausficht auf ben Circus und die Berge: aber die Arbeit hat hier erft begonnen, fie wird vielleicht einmal bazu führen, ben Palaft bes Severus in seinem Gerippe wieder bloß zu legen.

Das Gesagte wird genügen, um zu zeigen, daß die Mühe der Ausgrabungen keinem unwürdigen Gegenstande sich zuges wandt hat. Zwar über die Pracht des goldenen Hauses des Nero müssen uns die dürftigen Andeutungen einiger Schriftsteller für immer die einzigen Zeugnisse bleiben; was aber außer ihm die Kaiser von Augustus die Severus auf dem palatinischen Hügel gebaut haben, wird mehr und mehr aus den Steinen selbst reconstruirt werden können. Sie werden beweisen, daß Domitian den Höhepunkt der Pracht im Palasts

bau bezeichnet, wie dies auch aus den schriftlichen Aufzeichnungen hervorgeht. Im Laufe der Zeiten haben diese Bauten
bewirkt, daß der Name Palatium, einst die Bezeichnung für
den ummauerten Beibeberg, zur Bezeichnung des Kaiserhauses
verwendet wurde, ein Name der in sast alle Sprachen des
modernen Europa eingebürgert, im Deutschen in den Formen Palast und Pfalz, Zeugniß ablegt von der Herrschaft des
Kaiserhauses in Rom.

Borftebender Auffat ift feinem wefentlichen Inhalt nach ein im December 1867 ju Ronigeberg gehaltener Bortrag. Für manche ber bier aufgeftellten Anfichten find die Belege jum Theil icon früher gegeben worben und werden im Zusammenhange in dem Sandbuche ber romischen Topographie in furger Zeit vorliegen. Für den Zweck, den diefe Abhandlungen verfolgen. mußte natürlich manches Unfichere als wahrscheinlich bargeftellt und manches Bichtige übergangen werden. Sier ermabne ich nur aur Drientirung bes Lefers, bag ich in ben Jahren 1861 - 63 und im Frubjahr 1867 Beuge ber Ausgrabungen gewesen bin. Berichtet über biefelben haben Bengen im Bullettino dell' Instituto di corrispondenza archeologica, Rom 1862. S. 225 ff., Roja in ben Annali beffelben Inftitute 1865 S. 346 ff., au welchem Auffat der Plan ber bis dabin aufgegrabenen Strede in den Monumenti dell' Inst. VIII. Caf. XXIII. gebort. Die Fortichritte bis jum Jahre 1866 find auf einem photographisch vervielfältigten Exemplar beffelben eingetragen (Plan des fouilles du Palais des Cesars, Rome Juin 1866, verkleinert in der Illustration 16. Februar 1867). Die erft nach meiner Rudtehr ericbienene Schrift von gabio Gori Sugli edifizi Palatini (Roma tipografia delle belle arti 1867, 136 SS. 8) giebt eine betaillirte Befdreibung der Roja'ichen wie ber papftlichen Ausgrabungen und fnupft baran topographifche Theorien, gegen welche alle Traumereien früherer Dilettanten methodifche Untersuchungen genannt werden muffen; die verfonlichen Berbachtigungen gegen Rofa, einen Mann von unantaftbarer Integritat, tonnen auf fich beruben. Gine Stelle eines alten Schriftftellere ju verfteben und an benuten ift der Berfaffer völlig unfabig.

Schließlich bemerke ich zu S. 5, daß Büchelers Ableitung des Calius von caedere (Rhein. Museum 18, 447) mir keineswegs sicher erscheint, noch weniger meine eigene des Aventinus von avis (älter als ovis, vgl. Curtius, Griech. Stymologie S. 350) Schaf, welche sprachlich so wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ift, als die von Ravius gegebene von avis Bogel (das Abjectivum würde von einem Appellativ av(-i-)entum herzuleiten sein wie laur-entum neben laur-etum von laurus). Der Ratur der Sache nach erscheint der "Schasberg" passender als der "Bogelberg". Die sonst gangbaren Etymologien sind zugestandener Waßen unmöglich. Für den Ramen Exquiliae, Borstadt, mag erinnert werden an die seine Bemerkung von Madvig in der Borrede zum ersten Bande seines Livius (S. XIV.), daß derselbe grammatisch wie die Städtenamen construirt wird, was für die Vorstellung, welche diesen Stadttheil noch in später Zeit als "Die (alte) Vorstadt" bebandelte, charafteristisch ist.

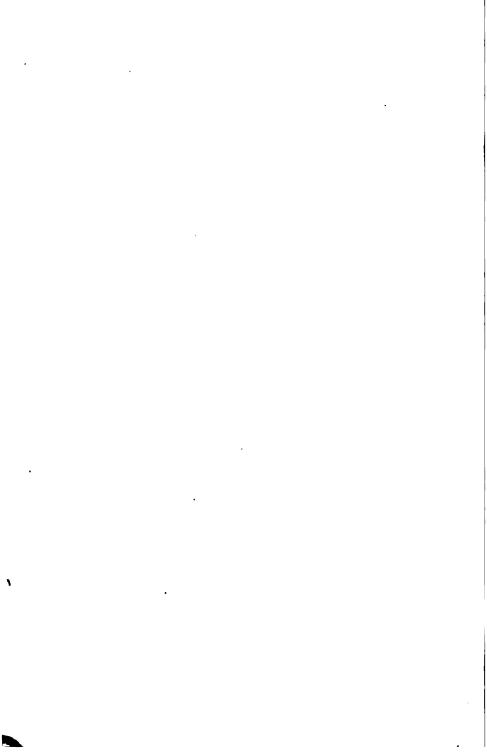

## Ueber Spectralanalyse.

Bop

Dr. F. Doppe-Seyler,

o. Brofeffor an ber Universität ju Lubingen.

Rebft einer Tafel in Farbendrud.

Serlin, 1868.

C. G. Lüberit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht ber Ueberfetung in fremde Sprachen wird vorbehalten.



•

.

•

ì

.

•



## The second of the second

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • |     |   |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|
| har in |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | •   | • |
|        | en e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |     |   |
|        | Common Co |   |     |   |
| • • •  | medical control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · |     |   |
| ~. • 4 | 324118 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |   |
| ·      | Pareform the control of the first control of the co |   |     |   |
|        | The fact of particles of the Particle of the P |   |     |   |
|        | Button Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |     |   |
| 7i4    | E. Cab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | . ' |   |

And Down and Company

wig. 1 2 harmon err



## Erflärung der Farbendructafel.

wie sammtlichen bargeftellten Spectra find so übereinandergestellt, daß für jede senkrechte Linie in allen Spectren Licht gleicher Brechbarteit und somit auch gleicher garbe eingetragen ift.

Fig. 1 giebt eine Darstellung des Spectrum vom Sonneulichte, in dem nur die stärtsten Frauenhofer ichen Linien eingetragen und mit den Buchstaben A. a. B. C. D. E. b. F. G. H. bezeichnet find.

Fig 2. Spectrum bes Lichtes vom blaulich-grunen innern Regel ber Flamme bes Bunfen'ichen Gasbrenners.

Fig. 8. Spectrum des Lichtes vom Natriumdampfe in der Flamme des Gasbrenners.

Fig. 4. Spectrum bes Ralium.

Fig. 5. Spectrum bes Sonnenlichtes, welches burch eine ziemlich ftart verbunnte Löfung von Chlorophyll gegangen ift. Gin fehr bunkler scharf begrenzter Absorptionsstreif von der Linie B beginnend bis über C hinaus; die 3 übrigen Absorptionsftreifen find viel weniger scharf begrenzt und nicht so dunkel.

Fig. 6. Spectrum von Sonnenlicht nach dem Durchgauge durch eine fehr

verdunnte Lofung von Blutfarbftoff.

Fig. 7. Spectrum ebenso wie das in Fig. 6 bezeichnete erhalten, aber nach Abtrennung des lose gebundenen Sauerstoff vom Blutfarbstoff.

Fig. 8. Spectrum Des Lichtes vom Fixftern a. Lyra nach Secchi (Secchi's Typus 1).

Fig. 9 Spectrum des Firstern s. Pegasns (Typus 2) nach Secchi.

Fig. 10. Spectrum von a. Orion bei schwacher Bergrößerung nach Secchi.

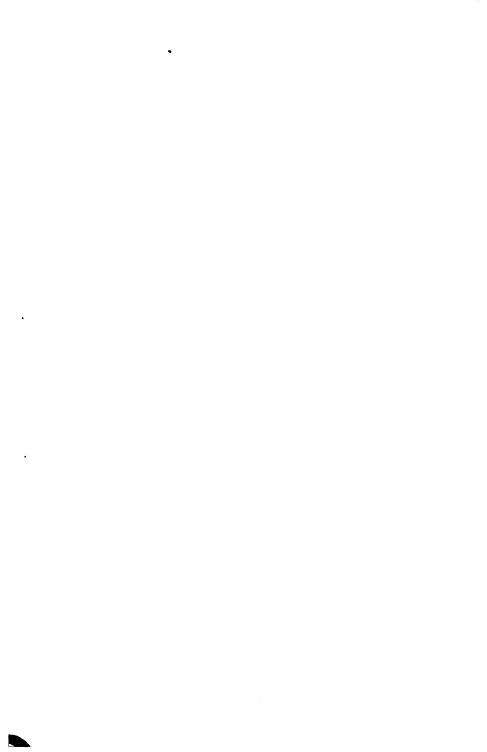

Die physische Welt ist nach der Anschauung der Natursorscher unserer Zeit ein Meer von undenkbarer Ausdehnung, bestehend aus einer für unsere Sinne nicht wahrnehmbaren Flüssigkeit, in welcher sich die sogenannten Himmeldörper, wie es scheint, ohne Widerstand bewegen. Die Flüssigkeit, welche den Beltzaum erfüllt, zeigt keine bemerkbare Anziehung zu unserer Erde, ist also unwägdar, aber sie durchdringt die himmeldördere, also auch alle Stosse unserer Erde und unsern eignen Leid, ja sie erfüllt, wie es scheint, nicht allein die Zwischenzäume der kleinsten physikalischen Theilchen jedes Körpers, sondern dringt selbst in das Innere des seinen Baus der Molecule ein. Sie ist in fortdauernder Bewegung, soweit wir sie untersuchen können, und wenn sie auch selbst unsichtbar und untastdar ist, werden doch ihre Bewegungen von unseren Sinnen als Licht und Wärme empfunden.

Bichtige Gesetze der Bewegung dieser von den Physitern mit dem Namen Lichtäther bezeichneten Flüssigkeit erkannt zu haben, ist einer der größten Triumphe, deren die Naturwissenschaft sich rühmen darf; aber ich kann hier nicht von den Gigenthümlichkeiten der Bewegungen des Lichtäthers reden, sondern von der Entstehung und dem Verschwinden dieser Bewegungen, dem Erscheinen und Erlöschen der Licht- und III. ss.

Barmeschwingungen bieses Aethers und nur soweit es zur Untersuchung und Erflärung bieser Erscheinungen nöthig ift, möge es gestattet sein, turz bie wichtigsten Gigenschaften ber Schwingungen bes Lichtathers zu schildern.

So wie wir es von der atmosphärischen Luft kennen. fann auch ber Lichtather ftartere ober ichmachere, langfamere ober geschwindere Schwingungen ausführen; feine ftarten Schwingungen werben als intenfives Licht, Die schwachen als geringes Leuchten empfunden; vergleicht man bas Leuchten bes Phosphor im Dunkeln mit bem Sonnenlichte, fo kann man nicht zweifeln, daß bas lettere viel ftartere Schwingungen bes Lichtathers barftellt. An irgend einem Duntte erregt, breiten fich die Lichtschwingungen als Wellen mit der ungeheuren Geschwindigkeit von mehr als 40,000 Meilen in einer Secunde nach allen Richtungen aus und verlieren bei diefer Ausbreitung und entsprechend berfelben an Starte. Andere verhalt es fich mit ber Dauer ber einzelnen Schwingung, dieselbe bleibt ungeandert, so weit fich auch die Lichtwellen im Raume ausbreiten mogen. Die von ber Sonne ausgehenden Lichtwellen zei= gen bei ihrem Abgange von ber Sonne biefelbe Schwingungebauer, die fie noch befitzen, wenn fie zu unserem Auge gelangen.

Man hat sehr passend die Verhältnisse der Schwingungen des Lichtäthers mit denen der atmosphärischen Lust unserer Erde verglichen. Die Tone musikalischer Instrumente, 3. B. einer Orgel, werden schwächer und schwächer, je weiter wir uns von ihr entsernen, aber die Harmonie bleibt in der Nähe und in der Ferne dieselbe. Hohe Tone sind Lustschwingungen von kurzer, tiese Tone solche von langer Dauer jeder einzelnen Schwingung. So wie nun unser Ohr die Schnelligkeit der Auseinandersolge der einzelnen Lustschwingungen in der Höhe

und Tiefe der Tone unterscheidet, vermag das seinste Sinnessorgan, das uns hauptsächlich die Welt erschließt, das Auge, die größere oder geringere Schwingungsdauer der Wellen des Lichtäthers zu unterscheiden; wir erkennen rothes, gelbes, grüsnes, blaues, violettes Licht und die mannichfaltigen Uebergänge aus der einen Farbe in die andere.

Die Physik lehrt aber nicht allein, daß das violette Licht kürzere Schwingungsdauer als das blaue, dieses kürzere als das grüne besitt; daß das rothe Licht die langsamsten, das gelbe schnellere, das grüne noch schnellere Schwingungen zeigt, daß ferner Schwingungen des Lichtäthers, die noch langsamer erfolgen, als die des rothen Lichtes, nur unserm Gefühle noch als Wärme, nicht mehr dem Auge als Licht bemerkbar sind, sondern sie hat auch auf verschiedenen Wegen mit großer Genauigkeit die Schwingungsdauer einer jeder farbigen Lichtart gemessen.

Dem geübten Ohre ist es nicht schwer, den gehörten Accord in die ihn zusammensehenden Töne zu zerlegen; das Auge vermag nur unvollkommen die Farben zu bestimmen, die in dem Lichtstrahle, der es trifft, enthalten sind, aber wir besithen einsache Mittel, welche diese Zerlegung aussühren und das Auge besähigen, neben einander aufgereiht die verschiedenen Lichtarten zu erblicken, die von einer Lichtquelle ausgehend, in ihrem bunten Gemisch dem undewassneten Auge räthselhaft bleiben müssen. Diese Zerlegung des Lichtes in seine einzelnen farbigen Lichtarten ist der Gegensstand der Spectralanalyse.

Der einfachste Apparat für eine solche Zerlegung ist ein dreiseitiges Prisma von Glas, von dessen Seiten zwei gut gesschliffen und polirt sein mussen. Fallen auf die eine dieser beiden Seiten Lichtstrahlen in solcher Richtung, daß sie durch

bas Prisma und die andere politte Seite hindurchgehen, so erkennt man zunächst, daß sie von ihrer srüheren Richtung abgelenkt sind, und dann, daß das violette Licht die stärkste, das rothe Licht die schwächste Ablenkung ersahren habe. Enthält das Licht, welches durch ein Prisma geleitet wird, Licht von verschiedenen Farben, also von verschiedener Schwingungsdauer, so wird beim Durchgang durch das Prisma das Licht in seine Bestandtheile ausgelöst, indem die farbigen Lichtarten um so stärkere Ablenkung von der früheren Richtung des Lichtstrahls ersahren, se kürzer ihre Schwingungsdauer ist.

Das weiße Licht, welches uns die Sonne zusendet und das wir restectirt auch vom Monde erhalten, ebenso das Licht brennender Dele, der Kerzen und des Leuchtgases enthält Gemenge verschiedenfarbiger Lichtarten, von denen für unser Auge das gelbe Licht stets am stärksten der Intensität nach vertreten ist. Zerlegen wir solches Licht durch ein Glasprisma in der angegebenen Beise, so erhalten wir bunt neben einander gereiht die sämmtlichen Farben in derselben Ordnung, wie wir sie im Regendogen bewundern, dessen Entstehung im Grunde keine andere ist, als eben eine solche Zerlegung des Sonnenslichtes in zahllosen Regentropsen.

Betrachten wir aber eine ganze Flamme durch ein Prisma, so treten die angegebenen Farbenerscheinungen nur an den Rändern mit Deutlichkeit hervor, im Innern erscheint das Bild der Flamme von der weißen Färbung, wie wir sie an derselben ohne Einschiebung des Prisma wahrnehmen. Betrachten wir dagegen einen Firstern oder einen andern entsernten leuchtenden Punkt durch das Prisma, so erscheint die Reihe der Farben ohne Vermischung im Innern des Bildes. Sine Lichtslamme bietet nämlich dem Auge eine leuchtende Fläche; alle Punkte dieser Fläche senden gemischtes

Licht nach dem Prisma und dem Auge, im Innern des Bilbes beden sich die start abgelenkten Farben der einen Seite der Flamme mit den schwach abgelenkten der andern.

Um biesen Uebelstand zu vermeiden, verdeckt man die Flamme mit einem undurchsichtigen, schwarzen Schirme und bringt in demselben einen seinen senkrechten Spalt an, durch welchen allein das Licht einer sehr schmalen Partie der Flamme ihren Weg sindet, und untersucht das hindurchsließende Strah-lenband mit dem gleichfalls senkrecht gestellten Prisma. Aber auch diese Anordnung ist noch ungenügend.

Benn fich Baffer durch einen engen Canal in ein Baffin ergießt, so breitet fich nicht allein das Baffer, sondern auch bie auf seiner Oberfläche entstandenen Bellen nach allen Seiten aus, sobald fie ben Engpag bes Canals verlaffen haben. Cbenso verhalten fich die Bellen des Lichtathers; find fie durch bie Enge bes Spaltes hindurchgebrungen, fo breiten fie fich nach allen Seiten avs, gerabe fo als lage die Quelle ihrer Grregung im Spalte felbft. Man sammelt nun die fich ausbreitenden Lichtwellen und macht fie in ihrer Richtung gleich, indem man fie mit einer converen Glaslinse auffängt, die so geftellt ift, bag ber Spalt, burch welchen bas Licht einbringt, in ihrem Brennpunkte fich befindet. Das bann von biefer Linse aus weitergebende Licht wird durch bas Prisma zerlegt und das hierdurch erhaltene Farbenbild entweder mit einem weißen Schirme von Papier aufgefangen ober beffer burch ein Fernrohr beobachtet, welches in geringer Entfernung vom Drisma in der Richtung ber aus demfelben austretenden Lichtftrablen aufgeftellt ift.

Die Reihe von farbigen Feldern oder Streifen, welche man durch die Zerlegung mittelft der beschriebenen oder anderer Apparate (auf die hier näher einzugehen zu weit führen würde) aus dem Lichte einer Flamme erhält, nennt man das Spectrum derselben, den beschriebenen Apparat zur Zerlegung des Lichtes in seine farbigen Bestandtheile Spectrostop oder Spectralapparat.

Die beschriebenen Anschauungen, Bersuche und Untersuchungsmethoben find in der Phyfit bereits seit langer Zeit fest eingebürgert und die Physiter haben nicht ermangelt, das Licht ber verschiedenften Lichtquellen, als Sonnenlicht, gampenlicht, phosphorescirende Rorper, sowie die Flamme zahlreicher anderer Berbrennungsprocesse einer zum Theil sehr eingehenben Prüfung zu unterwerfen. Schon im Jahre 1802 beobachtete Bollafton, daß bas Sonnenspectrum einige schwarze Linien zeige, die er als Grenzen ber einzelnen farbigen Licht= arten auffaßte. 1814 beschrieb ber berühmte Munchener Optifer Frauenhofer zuerft genauer bas Spectrum bes Sonnenlichtes, fügte zahlreiche Deffungen und eine vorzügliche felbft gestochene Abbildung bes Sonnenspectrum hingu, benannte die hauptfächlichften bunkeln Linien beffelben mit Buchftaben, eine Bezeichnung, die seitdem allgemein gebrauchlich geworden ift, benutte scharffinnig diese Linien zur Meffung ber lichtbrechenben Rraft von Prismen und legte hiermit den eigentlichen Grund zur Spectralanalpfe. Rach ihrem Entbeder werden noch jett die dunkeln Linien im Sonnenspectrum Frauen= hofer'sche Linien genannt. Die ganze nur 33 Seiten lange Mittheilung an die Munchener Atabemie, in welcher Frauenhofer biefe Entbedung geschildert bat, ift eine ungemein reich= haltige Kundgrube auch bezüglich der Spectralerscheinungen geblieben. Spatere Untersuchungen bes Lichtes verschiedener fiberischer und tellurischer Lichtquellen fügten bis zur neueften Beit nur wenig Reues hinzu. Der berühmte, furglich verftorbene Sir David Bremfter erweiterte bie Kenntniß bes (616)

Sonnenspectrum und lehrte besonders auch die Ginwirfung farbiger Substanzen auf die verschiedenen farbigen Lichtwartien bes Spectrum tennen. Bu fehr wichtigen Resultaten rudfictlich der Beziehungen des von einem Körper absorbirten Lichtes ju ben Lichtarten, welche berfelbe Rorper in ber Glubbige aussenbet, gelangten ber englische Phyfiter Stotes und faft ju gleicher Zeit Angftrom in Schweden; aber alle diefe Entbedungen, so interessant und wichtig zur weitern Entwidelung der Optik fie waren, blieben immerhin nur ein von Einzelnen besonders geschätztes Feld, gang ber Phyfit zugehörig und dem größern gebildeten Publicum unbefannt, bis im Jahre 1859 bie beiben Beidelberger Professoren Rirchhoff und Bunfen durch gemeinsame ausgedehnte Untersuchungen zu einer klareren Auffassung der Verhältnisse, welche bei der Aussendung des Lichtes von den Körpern und der Aufnahme (Absorption) des Lichtes in den Körpern bei verschiedenen Temperaturen obwalten, gelangten.

Diese letzteren Untersuchungen erregten das größte Interesse nicht allein bei Natursorschern, die mit ähnlichen Fragen beschäftigt waren, sondern weit über die Kreise der Natursorscher hinaus erkannte man die große Wichtigkeit dieser Entbeckungen an, ohne die ganze Tragweite derselben sosort überssehen zu können. Zahlreiche weitere Forschungen haben sich an Kirchhoff's und Bunsen's Arbeiten angeschlossen und nicht allein die Resultate derselben von verschiedenen Seiten bestätigt, sondern auch manche weitere Consequenz gezogen, und es ist ohne Zweisel durch jene Goche machenden Arbeiten in den wenigen seit ihrer Verössentlichung verstossenen Sahren unsere Kenntniß der physischen Welt mehr als durch irgend eine andere Entdeckung gesördert und der Schatz der Nittel, sie weiter kennen zu lernen, sehr bedeutend vergrößert worden.

Unter einer großen Anzahl wichtiger Ergebnisse bieser Forschungen find es hauptfächlich zwei, welche als die Bafis für alle weitere Untersuchungen auf biefem Felde anzuseben find, nämlich 1) daß bas vom glubenden Dampfe vieler Stoffe, besonders der Verbindungen vieler leichten Metalle ausgestrahlte Licht, in das Spectrum zerlegt, helle Streifen von bestimmter Kärbung zeige, die für diese Metalle so characteristisch seien, baf man bie Gegenwart felbst ber geringsten Spuren biefer Metalle in einer Flamme an jenen Streifen erkennen konne; daß ferner 2) jeder Körper Licht gerade von den garben abforbire, die er glühend felbst ausstrable. An diesen zweiten Sat ichlof fich die Ertlarung ber Frauenhofer'ichen Linien bes Sonnenspectrums mittelft ber Annahme, daß bie Sonnenatmosphäre viele unserer irdischen Metalle in Dampfform entbalte. Die Behauptung, daß ein Körper Licht von der Farbe begierig aufnehme, bas er glühend selbst aussendet, klingt so parador, daß eine eingehende Erläuterung nöthig wird, hierzu ift aber junachft eine Betrachtung ber Beziehungen erforderlich, welche zwischen physikalischer und chemischer Conftitution ber Rörper einerseits und den beim Glüben berfelben ausgesendeten Lichtarten andererfeits fich bis jest gezeigt haben.

Bergleichen wir zunächft das Licht, welches ben befannteften Lichtquellen entftromt, indem wir daffelbe mittelft des Spectroflopes in seine verschiebenen farbigen Lichtarten zerlegen.

Bon dem Spectrum des Sonnenlichtes ist bereits beschrieben, daß dasselbe in der Reihenfolge: Roth, Gelb, Grün, Blau, Biolett und jede dieser Farben allmälig in die benachbarte übergebend, die sämmtlichen farbigen Lichtarten als continuirliches Spectrum enthält, daß aber ungählige stärkere und seinere dunkele Linien dies Spectrum in allen, besonders aber in den grünen und blauen Theilen desselben unterbrechen. Die in Fig. 1 der beigegebenen Tafel gegebene Darftellung möge eine Borftellung von der Anordnung der hauptsächlichsten Frauenhofer'schen Linien im Sonnenspectrum geben; freilich bleibt jede bildliche Darstellung dieses Spectrum nur sehr unvolltommen, besonders bezüglich der Farben und Farbenübergänge; der Anblick eines durch gute Apparate dargestellten Spectrum des Sonnensichtes ist ein so überaus schöner, daß jeder Maler von vornherein darauf verzichten wird, diese Feinheit der Farbennuancen und Uebergänge, diese seinen und seinsten Linien und Gruppen von Linien getreulich nachbilden zu wollen.

Das Licht einer Dellampe ober eines Gasbrenners zeigt daffelbe continuirliche Spectrum wie das Sonnenlicht, aber bas Blau und besonders bas Biolett find fehr lichtschwach und die Frauenhofer'ichen Linien fehlen bier ganglich. Gin febr fraftiges Licht wird erzeugt, wenn man Roble ober einen ftarten Gifendraht in Sauerftoff, oder Magnesiumdraht in atmosphärischer Luft oder Sauerftoff verbrennt. Phosphor, Schwefel, Bint, fo wie manche andere Metalle in Sauerftoff verbrannt, geben intenfive Lichtentwickelung, und besonders ftark ftrahlt das Licht der Rohlenspigen in einem fraftigen galvanifchen Strome. Alle biefe Lichtquellen liefern continuirliche Spectra ebenso, wie das schwache Licht der Leuchtwürmchen und des Phosphor in atmosphärischer Luft bei gewöhnlicher Temperatur. 3mar fehlt es nicht an Berichiebenheiten ber Spectra ber genannten Lichtarten (fo zeigt bas Licht bes brennenden Schwefels und besonders des Magnesium fehr große, das des Phosphor bei gewöhnlicher Temperatur und des Leuchtwürmchens fehr geringe Intenfität im blauen und violetten Theile bes Spectrum, mabrend bem Lichte bes Schwefels bas Gelb faft gang fehlt, bas bes Phosphor und bes Bint große Intensität im grünen Theile des Spectrum erkennen lassen), aber die Spectra aller dieser Lichtarten sind continuirliche, frei von schwarzen Liuien, und wenn in ihnen helle Liuien und Streisen sich mehr oder weniger deutlich hervorheben, so verbanken dieselben ihre Entstehung der Anwesenheit geringer Mengen anderer Substanzen, zu deren Lichterscheinungen wir uns alsbald wenden wollen.

Bei ber Entstehung von Licht in allen den angegebenen Fällen sind chemische Processe und zwar Berbindungen mit Sauerftoff thatig; machen wir uns junachft von diefem Proceffe unabhangig und erhiten verschiedene Substangen gum Glüben, die im geuer chemische Beranderungen nicht erfahren, fo finden wir durch die spectrostopische Untersuchung, daß Platin, Thon, Ralt, turz alle feuerbeftanbigen festen Stoffe beim allmäligen Erhipen zuerft dunkelrothes, dann rothes, bann auch gelbes, barauf auch grunes, fpater zugleich blaues und endlich nebft ben genannten Lichtarten violettes Licht ausstrahlen und bag, mahrend bas Spectrum bei ber Bunahme der Temperatur fich weiter und weiter nach der violetten Seite bin entwidelt, die früher bereits aufgetretenen Farben an Intenfitat junehmen. Das Spectrum glubender fester Stoffe ift in allen Fallen ein continuirliches, bas alle Farben des Sonnenspectrum enthält; die Intenfitat der einzelnen Theile des Spectrum nimmt mit der Temperatur au. Auch dem unbewaffneten Auge ift bekanntlich ber qualitative Unterschied im Lichte ber Rothgluth und ber Beiggluth febr wohl erkennbar. Rur in einzelnen feltenen Fallen werden von glühenden festen Stoffen einzelne bestimmte farbige Lichtarten besonders intenfiv ausgeftrahlt, wie es Bahr und Bunfen von den beiden seltenen Stoffen, der Erbinerbe und dem mit Phosphorfaure impragnirten Didymoryd erwiesen haben. Diefe **(62**0)

Substanzen, zum lebhaften Glüben erhitt, senden Licht aus, bessen Spectrum sich durch einzelne helle Streisen sarbigen Lichtes auszeichnet; dem entsprechend erkennt auch das unbewassnete Auge eine eigenthumliche Färbung des Lichtes, welches diese Stoffe in der Weißgluth aussenden.

Daß auch Gase bei starter Erhitzung Licht auszustrahlen vermögen, erweisen weniger sicher die Beleuchtungsstammen des Leuchtungsstammen das Licht aller unserer gewöhnlichen Beleuchtungsstammen auf das Glühen von ausgeschiedenen sesten Kohletheilchen meistens zurüczusühren gesucht hat (so große Mängel auch diese Erklärungsweise hat); dagegen ist z. B. in der Flamme eines Bunsen'schen Gasbrenners Aussicheidung sester Stoffe sicherlich nicht vorhanden und doch leuchtet diese Flamme mit zwar schwachem, aber recht eigenthümlichem Lichte.

Der Bunfen'iche Gasbrenner ift fur bie Spectralanalpfe ein unentbehrliches Gulfsmittel geworben, wir wollen baber junachst seine Flamme etwas naber betrachten. Bier dem Lichte nach verschiedene Abtheilungen laffen fich in derselben deutlich unterscheiden. Der innerfte Regel enthält bas aus bem Rohre bes Brenners aufsteigende Gemisch von Leuchtgas und atmosphärischer Luft noch unverbrannt und ohne bemerkbares Leuch-Ein feiner Platindraht quer durch den untern Theil der Flamme gehalten, glüht nicht, soweit er fich in diesem innerften Regel befindet. Diefer duntele Regel wird umbullt von einem dunnen bläulichgrunen, relativ ftart leuchtenben Mantel, in welchem bie chemische Berbindung des Sauerftoffs und ber Bestandtheile des Lauchtgases erfolgt. Die Umgebung diefes Mantels bildet ein zweiter abnlich geftalteter Raum von sehr geringer Leuchtfraft, ja berselbe scheint sogar ganz ohne Licht zu fein; in ihm findet feine chemische Bereinigung mehr

ftatt, eine folche fann erft wieder eintreten in dem außerften Saume ber Rlamme, welche durch fowach leuchtendes blaues Licht ausgezeichnet ift und in bem die Berbrennung ber Refte von Leuchtgas erfolgt, die in dem innern grunlichen Regelmantel noch unverbrannt geblieben waren. Man fann fagen. daß in dem inneren grunlichen Regelmantel bie Berbrennung von Sauerftoff in überfluffigem Leuchtgase erfolgt, im blauen außerften Saume der Flamme die Berbrennung allein von Rohlenoryd und etwas Bafferftoff in überschüffigem Sauer-Reicht die Menge der im Rohre bes Brenners durch das Gas und die Berbrennung hinaufgesogenen atmosphärischen Luft nicht bin, um die Roblenwasserstoffe zu einem Gemisch von Roblenoryd und Bafferftoff, Roblenfaure und Baffer zu verbrennen, so zeigt fich weißes Licht zwischen bem außern Saume und bem innern grunlichen Regelmantel, ober eigentlich als Spipe bes letteren, und eine talte Porcellanplatte in diesen leuchtenden Theil der Flamme eingeführt, wird mit Ruf bededt.

Läßt man mittelft der Borrichtung eines Analgasgebläses in eine aufrecht gestellte weite, unten verschlossene und oben zu einer hinreichend kleinen Deffnung verengte Glasröhre etwas Sauerstoff mit überschüssigem Leuchtgas eintreten, so zeigt das im überschüssigen Leuchtgase brennende Sauerstoffsammchen ganz die Eigenschaften des grünen innern Regelmantels der Flamme vom Bunsen'schen Gasbrenner, während das durch die obere Deffnung der Glasröhre entweichende Gasgemenge entzündet entweder mit schwach leuchtender blauer Flamme brennt, oder wenn viel Leuchtgas und sehr wenig Sauerstoff in die Glasröhre unten eintreten, auch noch weißes Licht giebt.

Das bläulichgrune Licht, welches in ber Umgebung bes bunkeln innersten Regels ber Bunfen'schen Gasbrennerstamme

entsteht, ift zuerft von Swan in fein Spectrum zerlegt und genau untersucht schon por ber Beröffentlichung ber Arbeiten von Rirchhoff und Bunfen. Auf der beigefügten Farbendruckafel foll Fig. 2 eine Borftellung von dem Spectrum diefes Lichtes geben. Ginzelne grune, blaue, violette Linien, eigenthumlich gruppirt, durch vollftandige Dunkelheit von einander getrennt, stellen neben mattem Lichtschein im Roth und einer ftart leuchtenden gelben Linie (bie jedoch auf Anwesenheit von Ratriumverbindungen in der Flamme, die taum zu vermeiden ift, beruht) bies mertwürdige Spectrum bar. Dan erhalt dies Spectrum in allen Fallen, wenn man Flammen untersucht, in welchen Rohlenwasserstoffverbindungen mit ungureichendem ober hinreichendem Sauerstoff verbrennen, und da alle Rohlenwasserstoffe bei ihrer Verbrennung dies Licht entwideln, mahrend Gemenge von Roblenoryd und Bafferftoff bei ihrer Berbrenmung es nicht erzeugen, so darf man wohl Bließen, daß diese Lichtentwickelung bei der Trennung von Roblenftoff und Bafferftoff entfteht. Gine prachtvolle rothe Flamme liefert das Changas bei seiner Berbrennung in atmofpharischer Luft ober veinem Sauerstoff. In bas Spectrum gerlegt, zeigt bas Licht diefer Flamme fehr complicirte Busam= mensehung; zahlreiche belle Linien und Bander, von einander durch völlig dunkele Zwischenraume getrennt, erscheinen in den berschiedenften Gegenden des Spectrum und von diesen Linien find einige wenige mit denen des in Fig. 2 ber beigegebenen Lafel dargeftellten Roblenmafferstofffpectrum übereinstimmend. And das Ammoniakgas, Phosphormafferstoff und andere Gafe zeigen bei ihrer Berbrennung Entwickelung von Licht mit schönen unterbrochenen d. h. aus einzelnen farbigen Lichtstreifen, wie durch dunkele Partien von einander geschieden find, be=

stehenden Spectren, mahrend andere Gase, d. B. Schwefels verbindungen, Rohlenoryd continuirliche Spectra geben.

Besonders einfach, schon und leicht zu beobachten find die Spectra bes Lichtes von verdampfenden leichten Metallen, als Ralium, Natrium, Lithium, Caffum, Rubibium, Calcium, Barium, Strontium ober beren Salzverbindungen. man mittelft eines feinen Platinbrahtes ein Rornchen Rochfalz ober Soda ober einer andern Ratriumverbindung in die Flamme bes Bunfen'ichen Gasbrenners, fo nimmt bie Flamme eine rein gelbe Farbung an und leuchtet mit großer Intenfität; Spuren von Ratrinmverbindungen, die mit der feinsten Bage nicht bestimmt werden konnen, find noch im Stande, ber Flamme biese Farbung zu ertheilen. Liegt ein Platinbraht turge Zeit an ber Luft, so ruft er beim Einbringen in die Klamme, wenn auch nur auf turze Beit, ftets diese Gelbfarbung hervor. Berpufft man in einem Zimmer eine kleine Quantitat eines Gemenges von Natronsalpeter und Roble, so erhalt jede Flamme in demfelben die gelbe Farbung durch die herumfliegenden unfichtbaren Staubtheilchen, welche Ratrium enthalten. Das Spectrum diefer gelben Ratriumflamme ift außerordentlich einfach; es scheint baffelbe bei ber Untersuchung mit fleineren Spectralapparaten aus einer gelben Linie zu befteben, diese Linie wird aber in zwei nabe beisammenftebende aufgeloft, wenn Prismen angewendet werben, die das Spectrum fehr zerftreuen, ober mehre Prismen im Spectralapparate combinirt werden. Die Lithiumverbindungen in die Flamme bes Bunfen'ichen Gasbrenners gebracht, geben eine prachtvoll rothe und eine schwache rothlich gelbe Linie als Spectrum, Raliumverbindungen eine dunkelrothe und blau-violette Linie an beiben Enden eines fehr schwachen continuirlichen Spectrum im Gelb, Grun und Blau. Complicirter find die Spectra, (694)

welche die Gasslamme liefert, wenn Berbindungen von Calcium, Strontium oder Barium in dieselbe eingeführt sind; sie bestehen aber gleichfalls aus getrennten hellen Linien und Liniengruppen, und zwar zeichnen sich die Calciumverbindungen durch eine rothe und eine grüne, die Strontiumverbindungen besonders durch eine schön hochrothe, die Bariumverbindungen durch eine Anzahl grüner Linien aus. Auf der beigefügten Farbendrucktasel ist in Fig. 3 die Linie der Natriumverbindungen, in Fig. 4 das Spectrum der Kaliumverbindungen dargestellt.

Rirchhoff und Bunsen erkannten, indem sie mit größter Sorgfalt gereinigte Salze der einzelnen erwähnten Metalle untersuchten, daß die hellen Spectrallinien von jeder verbampsbaren Verbindung derselben hervorgerusen wurden, daß man sonach rückwärts aus ihrem Auftreten im Spectrum einer Flamme auf das Vorhandensein des Dampses dieser Metalle in derselben schließen durfe, und beschenkten hierdurch die Shemie mit einem äußerst einsachen und wichtigen Hülfsmittel zur Aufsuchung dieser Metalle in den verschiedensten natürlichen und künstlichen Gemengen und Verbindungen.

Unmittelbar an diese Untersuchungen schloß sich die Entsbeckung zweier den Chemikern bis dahin entgangener Metalle, des Casium und Rubidium, deren Berbindungen nur in sehr geringen Spuren in Mineralien und Mineralwässern enthalten sind. Dieser Entdeckung Bunsen's folgte später gleichfalls auf dem Bege der Spectralanalyse, die des Thallium durch Erooke und Lamp, und die des Indium durch Reich und Richter.

Schon Frauenhofer hatte beobachtet, daß durch bie Berlegung des Lichtes vom electrischen Funken ein Spectrum erhalten werde, welches durch schwarze Partien unterbrochen und vom Sonnenlichte wefentlich verschieden ift. Reuere Untersuchungen von Daffon, Angftrom, Pluder und Rirdhoff haben erwiesen, daß das Licht des electrischen Runtens verschieden ist je nach den Gasarten, durch welche der gunte hindurchschlägt, und je nach der chemischen Ratur der Spipen, amischen welchen berselbe überspringt. In der enorm boben Lemperatur bes electrischen guntens werden, nimmt man an, auch die Metalle und andere Stoffe verflüchtigt, zwischen benen ber Junte überschlägt, und der Dampf biefer Rorper gelangt zum lebhaften Bluben ebenso wie die Base, welche ben Bwischenraum zwischen ben Drahtenben erfüllen. Bon einem jeden Metall ift man im Stande, das charafteriftische Spectrum seines glübenden Dampfes zu entwerfen, indem man daffelbe in einen galvanischen Strom von hinreichender Starte in der Beise einschaltet, daß der Funte zwischen aus diesem Metalle gefertigten Spipen überspringt, mabrend man die Funten mit dem Spectroffope beobachtet.

Die Flamme, welche durch Einblasen von atmosphärischer Luft in geschmolzenes kohlehaltiges Eisen bei der Fabrikation des sogenannten Bessemermetalls erzeugt wird, enthält je nach den Stadien, in welche dieser metallurgische Proces zerfällt, verschiedene farbige Lichtarten. Obwohl noch nicht von allen hellen Streisen, welche das Spectrum dieser Flamme zeigt, die Ursachen bekannt sind, hat sich doch bereits die spectrossopische Bersolgung der Beränderung der Flamme im Berlause des Processes als sehr wichtig zur Erkennung der einzelnen Stadien derselben ergeben.

Hinsichtlich der Erklärung der Spectralerscheinungen bleibt noch manches Problem zu losen. Die gewöhnliche Annahme, daß die Dämpfe einiger Körper schon bei einer geringeren, andere erst bei größerer Temperatursteigerung zur Lichtentwicke-(1990) lung gebracht würden, scheint nicht genügend. In der Flamme des Bunsen'schen Gasbrenners lassen sich außer zahlreichen Berbindungen der Alkalimetalle (Kalium, Natrium u. s. w.) auch Duecksilber, Zink, Cadmium, Indium leicht verstüchtigen, aber weder Quecksilber, noch Zink, noch Cadmium zeigen Lichtentwickelung und doch steht in chemischer hinsicht das Indium, dessen Dampf lebhastes Licht entwickelt, dem Zink und Cadmium am nächsten. Die häusig auftretende Lichtentwickelung bei der Umwandlung chemischer Stosse in andere bei niederer Temperatur, das Leuchten des Phosphor, der Leuchtwürmchen und viele andere Erscheinungen deuten darauf hin, daß mindestens auch durch andere Ursachen als Höhe der Temperatur Lichtentwickelung bedingt werden kann.

Benden wir uns jett zu den Erscheinungen der Absorption von Licht durch verschiedene Stoffe, Erscheinungen, die weit mannigfaltiger als die der Emission von Licht im gewöhnlichen Leben zur Beobachtung kommen.

Schon in früher Rindheit lernen wir die von einem Bafferpiegel oder einer Fenfterscheibe gurudgeworfenen Sonnenftrablen nicht als von diefen Flachen ausgestrahlt, fondern als reflectirte anzusehn; schwieriger verständlich, aber viel häufiger bietet fich unferem Auge das Phanomen dar, daß mehr ober weniger helles und ftrablendes farbiges Licht von einem Stoffe 3. B. von einem gefärbten Zeuge auszugeben scheint, während doch in der Dunkelheit jeder folder farbige Gegenstand fich als nicht felbstleuchtend erweift. Dag die Farben der Stoffe, das Grun der Pflanzen, die bunte Mannigfaltigleit der Bluthenfurben nur dem Sonnenlichte, welches diese Rorper beleuchtet, angehören, daß eine rothe Rose nur so lange rothe Farbe befist, als rothes Licht auf fie fallt, ergiebt erft eine tiefer eingehende Betrachtung. Jeder Rorper mit glatter Oberflache ift III. 66. (637)

im Stande, Lichtstrahlen, die ihn treffen, als Spiegel au reflectiren, aber wenn die Lichtstrahlen nicht unter fehr spipen Binkel gegen die glatte Oberfläche geneigt find, geht ein Theil berselben in den Körper hinein und erleidet darin, je nach der Natur des Körpers eine geringere ober größere Beranderung, und man tann im Allgemeinen fagen, daß die phyfitalifche Anordnung ber Theilchen in einem Korper die Schwingungsrichtungen bes Lichtathers (feine Polarifationsverhaltniffe), daß der chemische Bau der Molecule des Körpers die Absorptions. verhältniffe und Fluorescenz bedinge. Sehr viele Rroftalle, 3. B. Bergfruftall, ebenfo Glas, Baffer, atmofpharifche Luft laffen das Licht scheinbar unverändert durch fich hindurchgeben; bagegen farbige Glafer, Lofungen verschiedener Metallfalze verandern das Licht, welches in fie eintritt, nehmen gewiffe Lichtarten in fich auf und laffen fie verschwinden, mahrend fie anbere Arten farbigen Lichtes unbehelligt hindurchgeben laffen. Auch die meiften fogenannten undurchfichtigen Substanzen befigen die Gigenschaft, in ihren oberflächlichen beleuchteten Schichten gewiffe Farben fraftig zu absorbiren, andere Arten farbigen Lichts nach allen Richtungen zurudzuwerfen.

Die Farbe, welche ein Körper im weißen Sonnenlichtz zeigt, ist der Rest von Licht, den dieser Körper nicht absorbirt hat; dies ergiebt sich deutlich bei der Spectraluntersuchung.

Durch die Zerlegung des Lichtes einer Dellampe oder des mit dem Knallgasgebläse erhisten Katklegels oder am Besten des brennenden Magnesiumdrahtes mittelst des Spectrostopes erhalten wir in geordneter, bereits besprochener Reihensolge neben einander die Regenbogenfarben als Spectrum, lassen wir aber vor oder nach seiner Zerlegung durch das Prisma des Apparates das Licht durch ein blanes Glas hindurchgehen, so zeigen sich dann im Spectrum mehre Desecte an bestimmten Orten

besonders im Gelb; lassen wir statt dessen das Licht durch eine Lösung von chromsaurem Kali gehen, so sinden sich Desecte besonders im Blau und Biolett. Das blaue Glas absorbirt also trästig gelbes, das röthlichgelbe chromsaure Kali blaues und violettes Licht.

Die Mannigfaltigkeit der Einwirkung farbiger Stoffe auf das weiße Licht ist eine sehr große, und so wenig wir im Stande sind, aus der Farbe des Lichtes einer Flamme ohne Weiteres zu erkennen, welche Lichtarten in ihm enthalten sind, so wenig können wir aus der Färbung, die eine Substanz im weißen Tages- oder Lampenlichte zeigt, erkennen, welche sarbigen Lichtarten dieselbe stärker, welche schwächer absorbirt; erst die Zerlegung des von dem Körper wieder ausgehenden veränderten Lichtes im Spectrostope giebt hierüber Ausschluß.

Bir hatten früher gesehen, daß bas von einem felbftleuchtenden Körper ausgehende Licht entweder alle farbigen Lichtarten ober nur einzelne enthalt, also in letterem Falle ein verfürztes ober unterbrochenes Spectrum giebt. Die Absorptions. erscheinungen zeigen hiermit völlig Analoges. Biele Stoffe abforbiren alle farbigen Lichtarten und erscheinen bann grau ober fcwarz wie der Graphit, die Steintoble, andere laffen noch ein wenig Roth und Gelb übrig, sehen bann braun aus, wie ber humus bes Aderbobens, wieder andere absorbiren nur bas Biolette ober auch noch das blane Licht und feben dann gelb aus, wieder andere absorbiren mit großer Begierde alle farbigen Lichtarten, mit Ausnahme von Roth und Gelb, welche fast ungeschwächt bleiben, fie haben wie das doppelt-chromfaure Rali eine orangerothe Färbung, aber eine große Anzahl gerade febr brillanter Karbftoffe absorbiren besondere Stude bas Spectrum mit großer Borliebe und laffen relativ hierzu die anderen Theile desselben unangetaftet. Go findet man das Spectrum

von 5 schwarzen Streisen im Gelb, Grün und Blau durchzogen und in einzelne Stücke getheilt, wenn man weißes Licht untersucht nach seinem Durchgange durch eine verdünnte Lösung von übermangansaurem Kali; zahllose schwarze Linien und Bänder erscheinen im Spectrum, wenn das weiße Licht vor seinem Eintritt in das Spectrostop durch den Damps der Untersalpetersäure gegangen ist. Auch die scheinbar ganz farblose atmosphärische Luft rust besonders bei großem Wassergehalte bestimmte schwarze Absorptionslinien im Spectrum des Lichtes der Sonne und der Sterne hervor.

Sehr icone Absorptionserscheinungen bewirken die beiden Farbstoffe, welche eine so wichtige Rolle im Leben der höheren Thiere und Pflanzen spielen, nämlich das Chlorophyll oder der grune Farbstoff ber Pflanzen und der rothe Karbstoff bes Blutes von Menschen und Wirbelthieren. Die Ginwirfung bes Chlorophyll ist ausgezeichnet durch fraftige Absorption einer beftimmten Partie im dunkelrothen Felbe des Spectrum neben gleichfalls fehr fraftiger Absorption von Blau und Biolett; die beiden letteren Lichtarten werden zugleich in rothes Licht umgewandelt, eine Fluorescenzerscheinung, welche hier nicht naber ins Auge gefaßt werden tann. Der rothe Farbftoff des Blutes in febr verdunnter gofung lofcht besonders fraftig zwei wenig von einander entfernte Partien im gelben und gelbgrünen Felde aus, fo daß zwei ftarte Absorptionsbander bier erscheinen, sobald man mit dem Spectroftope Sonnen- ober Lampenlicht betrachtet, welches auf seinem Wege zum Apparat burch eine hinreichend verdünnte gofung ober bunne Schicht biefes Farbstoffs hindurchgegangen ift. Diefer Farbstoff verändert seine Busammensetzung bei der Girculation des Blutes in auffallender Beise. Bei bem Uebergange bes Blutes ans den Arterien in die Benen durch die Capillargefäße verliert

er Sauerftoff und diese chemische Beranderung bat einen febr deutlichen Ginfluß auf die Absorption des Lichtes. Der Farbftoff des arteriellen Blutes befitt scharlachrothe, der des venosen eine viel dunklere grunlichrothe Farbe; der lettere absorbirt weniger blaues aber viel fraftiger orangerothes Licht als ber Karbftoff des arteriellen Blutes. Nimmt man dem Karbftoff seinen lose chemisch gebundenen Sauerftoff durch reducirende Stoffe gang weg, so zeigt er in verdunnter gofung im weißen Lichte nicht mehr 2 Absorptionsbander, sondern ein einziges, weniger icharfcontourirtes etwa an ber Stelle bes Spectrum, wo der arterielle Farbftoff gelbgrunes Licht zwischen den bezeichneten 2 Absorptionsbandern zeigt. Die geringften chemiichen Aenderungen biefer Karbftoffe verandern total auch die Ginwirkung auf das Licht. Auf der beigefügten Safel ift in Fig. 5 die Ginwirfung einer verdünnten Chlorophyllissung, in Rig. 6 die des arteriellen Blutfarbstoffs, in Sig. 7 die des von Sauerftoff befreiten Blutfarbftoffs auf bas Sonnenspectrum dargeftellt.

Bei der bisherigen Schilderung der Absorptionserscheinungen habe ich mich stets auf ein continuirliches Spectrum, wie es glühende seste Substanzen oder Lampenlicht geben, oder auf Sonnenlicht bezogen; ich will hieran noch eine kurze Bestrachtung anschließen über die Erscheinungen, welche lichtsabsorbirende Körper hervorrusen, wenn die Lichtquelle nicht alle Lichtarten des Sonnenspectrum aussendet, da diese Fälle ein praktisches Interesse haben. Selbst die reichlichste Beleuchtung eines Raumes mit zahllosen Dellampen oder Kerzen oder Gasssammen ist bekanntlich nicht im Stande, in allen Beziehungen das Sonnenlicht zu ersehen, weil in dem Lichte der Gass, Deloder Kerzenstamme zwar rothes, gelbes, auch grünes Licht viel

schwächer und besonders violettes Licht gang färglich vertreten Es ift nun gleichfalls eine bekannte Thatfache, daß die schönsten lebhaft violett ober blauviolett gefärbten Stoffe bei Lampenlicht unscheinbar und matt gefärbt aussehen, daß man auch blaue Farben bei Lampenlicht oft schwer von grünen unterscheiden tann. Alle violetten und die meiften blauen Farbftoffe, die jum Farben von Zeugen, Anftrich von Tapeten u. f. w. bäufige Berwendung finden, absorbiren besonders fraftig die gelben und gelbgrünen Lichtstrahlen, werden diese aber von diesen Stoffen absorbirt und diesenigen farbigen Lichtarten, welche biese Stoffe nicht afficiren, von der Lichtquelle nur in fehr geringer Intenfitat geliefert, fo muffen biefe Stoffe fehr dunkel erscheinen. Unter den blauen garbstoffen zeigen Smalte, Ultramarin, Indigo, Cyanin gleichfalls ftarte Absorptionsstreifen im Belb bes Spectrum, erscheinen also bei gampenlicht febr dunkel und grunlich, ober mehr violett, je nachdem fie fich gegen Roth oder Grun ftarter absorbirend verhalten.

Liefert nun endlich eine Lichtquelle, wie z. B. der glübende Natriumdampf nur einfarbiges Licht, fo erscheinen alle Stoffe, die dieses Licht absorbiren, schwarz, alle, die es nicht absorbiren, weiß. Ein buntes Gemalde, ein Strauf bunter Blumen, beleuchtet mit einer Bunfen'ichen Gasflamme, in welche etwas Rochfalz eingebracht ift, zeigen nur Schattirung, ein Papierftreifen mit Anilinroth und ein anderer mit Cpanin gefärbt erscheinen bei biefer Beleuchtung gleich schiefergrau gefarbt, während Arpftalle von doppelt-dromfaurem Rali weiß aussehen. Da der Blutfarbstoff noch ziemlich starte Absorption auf das Natriumlicht ausübt, erscheint das Roth der Wangen als schwarze Schattirung im Gefichte, bas Blut felbft als schwarze Beleuchtet man bagegen alle biefe Stoffe mit Bluffigteit. Magnefiumlicht, so erscheint der bunte Farbenschmuck des Ge= (632)

mäldes, der Blumen, Anilinroth und Cyanin zeigen ihre grogen Farbendifferenzen, das doppelt chromsaure Kali wird orangeroth, die Wangen der Menschen röthen sich und das Blut selbst zeigt seine scharlachrothe Färbung.

Bir hatten zuerst die Abhängigkeit der Lichtemission von der chemischen Ratur der Körper ins Auge gesaßt, ich habe dann zu erläutern gesucht, daß auch die Absorption der Lichtarten von der chemischen Beschaffenheit der Körper besstämmt werde, aber Lichtemission und Absorption zeigen auch in der Beziehung noch eine Uebereinstimmung, daß ihre Intenstät mit Erhöhung der Temperatur sich steigert, ja daß Absorption neuer Lichtarten bei der Steigerung der Temperatur aufzutreten scheint, so wie bei der Erhebung der Temperatur die Rothgluth in die Beißgluth übergeht und also neue Lichtarten in höherer Temperatur ausgesendet zu werden scheinen.

Es tann fich hierbei naturlich nur um folche Stoffe banbeln, die hei der Erhöhung der Temperatur teine chemische Beränderung erleiden, also besonders sogenannte anorganische Stoffe. Unter biesen zeigen zunächst eine große Anzahl von Orpben eine Dunkelfarbung beim Erhiten, Zinnorpd und Zinkorpd werden beim Erhiten gelb, das gelbe Bleioryd braun, das bellrothe Quedfilberoryd ebenso wie das Gisenoryd in der Rabe ber Rothglubbige ichwarz. Beim Ertalten nehmen bann alle die genannten Stoffe ihre frühere hellere Farbung wieder Ein höchft interessantes Beispiel ber Zunahme ber Lichtabsorption mit der Erhöhung der Temperatur bietet die Unterfalpeterfaure. Dieselbe erscheint namlich bei - 20 0 in der Gestalt farblofer Arpstalle, bei 0 o als bellgelbe gluffigkeit und liefert bei Erhöhung der Temperatur orangerothen Dampf, der immer dunkler braune Farbung annimmt, je hober man die Temperatur fteigert, schließlich schwarz und völlig undurchfichtig erscheint. Bringt man eine mit diesem Dampse gefüllte Glasröhre vor den Spalt des Spectrostopes und läßt dann Sonnenoder Lampenlicht durch diese Röhre hindurch in den Apparat eintreten, so sindet man ein von zahllosen seinen und breiteren Linien und Streisen durchzogenes Spectrum, dessen Absorptionsstreisen immer mehr an Zahl und Breite wachsen, je höher man den Damps in der Röhre erhist, dis endlich alles Licht in dem Dampse absorbirt wird und also das Spectrum ganz verschwindet.

Daß nun die Emission von Licht beim Glüben zu der Absorption von Licht für einen und denselben Körper in einem beftimmten Berhältniffe fteben muffe, barauf war man icon feit einiger Zeit durch analoge Beobachtungen sowie durch theoretische Betrachtungen bingewiesen. Längst bekannt mar die Thatfache, daß Stoffe, welche Barmeftrablen befonders fraftig abforbiren, fie auch ebenfo fraftig wieder ausstrahlen. Barme ftrahlen find Lichtstrahlen von großer Schwingungsbauer, aber es giebt verschiedene Erscheinungen, welche für die Lichtarten geringerer Schwingungsbauer, insbesondere blaues und violettes Licht, ein anderes Berhältniß zu ergeben scheinen. 3mar ftrahlt ein glühender Körper eine um so größere Quantitat einer jeden farbigen Lichtart aus, je ranher und poroser seine Oberflache ift und es find bier Licht- und Barmeftrahlungsquantitaten in Uebereinstimmung ebenso wie die Absorptionsverhaltniffe, einerfeits scheinen jedoch die wunderbaren Phanomene der Fluorescenz ber Annahme zu widersprechen, daß ein Körper dieselben Lichtftrablen absorbire, die er felbstleuchtend auszusenden vermöge, und dann fand man, daß Körper, die bei gewöhnlicher Temperatur ein fehr verschiedenes Absorptionsvermogen für die einzelnen farbigen Lichtarten zeigten, beim Glüben fich nicht verschieden hinfichtlich der ausgesendeten Lichtarten verhielten; ein

Stud Rreibe, graues Platin, schwarze Roble senden glubend in gleicher Beise alle Lichtarten bes continuirlichen Spectrum aus. Dennoch wurde, geftütt auf verschiedene Beobachtungen, querft vom englischen Phyfiter Stotes, dann unabbangig von diefem vom schwedischen Physiker Angström das Theorem aufgeftellt, daß ein Rorper gerade biejenigen Lichtarten ausstrable, die er auch zu absorbiren vermöge. Angström stützte fich hierbei auf ein bereits vor 100 Jahren von dem berühmten Mathematiker und Physiker Euler ausgesprochenes Princip. bes Inhalts, daß jeder Körper Licht von der Schwingungsdauer absorbire, die er bei ben Schwingungen seiner kleinften Theilchen felbst habe, ein Princip, welches Die Entstehung ber Farbe der Rorper mit dem Befen der Resonanz der Tone vergleicht. Gleichfalls junachft durch theoretische Betrachtungen tam auch Rirchhoff zu dem Schluffe, daß ein Körper diejemigen Lichtarten absorbire, die er auszusenden vermöge, und es gelang ihm 1860 nicht allein ben unzweifelhaften experimentellen Rachweis hierfur in Betreff einiger Metalle zu liefern, sondern auch weitgehende Consequenzen zu ziehen.

Ehe ich die eleganten Versuche beschreibe, durch welche Kirchhoff die Uebereinstimmung des von einem Körper außzgestrahlten und des von ihm absorbirten Lichtes nachwies, mözen zunächst einige alltägliche Erfahrungen angesührt werden, welche auf dieses Verhältniß hinweisen. Erhist man ein Stück Gisen oder Thon zum Glühen, so leuchtet es abgesehen von seiner chemischen Beschaffenheit entsprechend seiner Temperatur und seiner Obersläche; von einer bestimmten Dicke ab ist es völlig gleichgültig für die Quantität des ausgesendeten Lichtes, wie dick der Körper ist. Seine inneren Theile glühen unsdweiselhaft gleichfalls, senden also Licht auß, aber das von jesdem Theilchen ausgehende Licht wird von den es umgebenden

absorbirt und es sindet faktisch daher nur an seiner Obersläche Lichtemission statt. In einem dunkeln Raume wird ein Gegenstand durch 12 Kerzenslammen bei passender Vertheilung derselben viel stärker beleuchtet, als wenn man 6 davon auslöscht, beleuchtet man dagegen den Gegenstand durch 6 hintereinandergestellte Kerzenslammen, so wird wohl niemals die Beleuchtung erhöht werden können durch genau hinter denselben angebrachte 6 weitere Kerzenslammen, wenn man die seitliche Beleuchtung vermeidet.

Unter den Bersuchen, welche Rirchhoff bervorhob jum Beweise obigen Sates, ift besonders einer fehr icon, schlagend und leicht anzuftellen. Roscoe hatte gefunden, daß eine oben und unten geschloffene, etwas Ratriummetall und Bafferftoff. gas enthaltende Glasröhre fentrecht aufgehängt und am unteren Ende erhitt, so daß Natrium verdampft, im Innern völlig schwarz und undurchfichtig erscheint, wenn man fie vor eine Flamme bringt, die das gelbe Natriumlicht aussendet. Rird. hoff brachte eine folche Röhre por das Spectroftop, ließ durch die erhitte Röhre Licht einer Rerze ober Dellampe in den Spectralapparat eintreten und fand nun, daß zwei nabe beifammen ftebende Abforptionsftreifen in bem fast continuirkichen Spectrum entstanden waren, die genau der gage berjenigen bellen Linien entsprachen, welche ber Natriumdampf beim Gluben felbst aussendet. Diefer sehr schone Versuch zeigt auf das Schlagenofte die Uebereinftimmung ber Schwingungsdauer bes vom Natriumdampf im Glüben ausgesendeten und bes von ihm absorbirten Lichtes. Alle anderen Lichtarten geben ungeschwächt durch ben Natriumbampf hindurch.

In derselben Weise erhielt Kirchhoff durch Kalium- und Lithiumdampf Absorption derjenigen Lichtarten, welche der Dampf dieser Metalle in der Glübhitze aussendet. Später (626)

fand Bunfen, daß Lösungen, welche Didymoryd oder Erbinserde enthalten, gerade diejenigen Arten farbigen Lichtes absorbiren, welche diese Oryde beim Glühen vorzugsweise ausstrahlen.

Die eben besprochene Beziehung der Absorption des Lichtes in den Rorpern zu ihrem Emissionsvermögen ift an fich eine höchst wichtige physikalische Thatsache, aber sie würde jeden Richtphyfiter febr talt laffen, wenn nicht Rirchhoff zugleich an ihre Ermittelung die erfte und zweifellos richtige Erklärung der Frauenhofer'ichen Linien des Sonnensvectrum und endlich weitreichende Schluffe über die phyfitalifche und chemische Constitution der Sonne und der Sterne geknüpft hatte. Bie schon mehrfach erwähnt, ift bas Sonnenspectrum unterbrochen durch Taufende von feineren und ftarteren schwarzen Linien, von benen in Fig. 1 der Tafel nur die ftarkften angedeutet find. Linien konnen zwei entgegengesetten Ursachen ihre Entstehung verbanten. Entweder nämlich fendet die Sonne die Lichtarten, die nach ihrer Schwingungsbauer den Frauenhofer'ichen Linien entsprechen, gar nicht aus, ober bie Sonne fendet, wie wir es von festen Körpern faben, Licht jeder Farbe aus, aber auf bem Bege von der Lichtquelle bis zu unserem Auge hat das Licht Stoffe zu durchwandern, welche die den Frauenhofer'ichen Linien entsprechenden Lichtarten absorbiren.

Es wurde bereits erwähnt, daß die Atmosphäre unserer Erbe nicht ohne Einwirkung in dieser Beziehung ist und daß einige der Spectrallinien des Sonnenlichtes sicherlich von dieser Einwirkung herrühren. Es erscheinen diese Linien um so dunkeler, je tieser die Sonne am himmel steht, je länger also der Weg ist, welchen die Sonnenstrahlen in der Erdatmosphäre zurückzulegen haben, die sie zu unserem Apparat und Auge gelangen. Daß aber nicht alle Spectrallinien von der Erd-

atmosphäre herrühren können, erweift besonders klar und einsfach das Fehlen vieler dieser Linien in den Spectren vieler Firsterne, deren Licht doch von der Atmosphäre in gleicher Beise wie das der Sonne afficirt sein muß.

Mitten im ftrahlenden Gelb bes Sonnenfpectrum befindet fich eine Gruppe von zwei ftarten bunteln Linien, die fehr nabe bei einander steben und mit schwach lichtzerstreuenben Prismen baber als eine Linie mahrgenommen werben; Frauenhofer, der diese Gruppe querft forgfältig beobachtet bat, bezeichnete beide zusammen mit dem Buchstaben D; ibm fiel es bereits auf, daß die gelbe Doppellinie, welche er bei der ipectroftopischen Untersuchung verschiedener Flammen erfannte, der Doppellinie D des Sonnenspectrum fo abulich ift. Rirchhoff beobachtete, daß die Doppellinie D des Sonnenspectrum viel scharfer und buntler wurde, wenn er Sonnenlicht untersuchte, nachdem es burch die Flamme von etwas Rochsalz enthaltendem mafferigen Spiritus gegangen mar, daß dagegen an der Stelle dieser dunkeln die helle Doppellinie des Ratrium hervortrat, sobald bas Sonnenlicht von der Flamme und dem Apparate abgehalten mar, das Licht der Spiritusflamme also allein untersucht murbe.

Nach allen diesen Untersuchungen Kirchhoff's ift es unzweiselhaft festgestellt, daß die Gruppe der Natriumlinien genan dieselbe Lage im Spectrum einnimmt als die Doppellinie D. Die weiteren sorgfältigen Vergleichungen der Lage dunkeler Linien im Sonnenspectrum und der hellen Linien, welche glühende Metalldämpse bei der Spectraluntersuchung zeigen, haben mit größter Schärfe erwiesen, daß Eisen, Magnestum und andere Metalle ebenso wie daß Natrium genau an den Stellen des Spectrum helle Linien zeigen, wo schwarze Linien im Sonnenspectrum sich besinden, und diese wichtigen Ent-

deckungen mußten sosort zu der Annahme führen, daß der Kern der Sonne Licht aller Farben des Spectrum aussende, daß die Frauenhoser'schen Linien, so weit ste nicht von der Grdatmosphäre hervorgerusen seien, durch Absorption in der Sonnenatmosphäre entständen, indem in der Sonnenatmosphäre Ratrium, Gisen, Magnesium, Chrom, Rickel u. s. w. als Dämpse enthalten seien, und durch dieselben Licht von der Schwingungsdauer absorbirt werde, welches sie selbst auszusenden vermögen. Nicht für alle Linien des Sonnenspectrum ist auf diesem Wege eine Erklärung bereits gefunden, und viele Metalle scheinen in der Sonnenatmosphäre entweder zur nicht oder in geringer Menge enthalten zu sein.

Es ift felbftverftandlich, daß alle Planeten und beren Trabanten, die felbft fein Licht auszusenden vermögen und uns nur das an ihrer Oberfläche reflectirte Sonnenlicht qufenden, bei ber spectroftopischen Untersuchung völlige Uebereinftimmung ihres Lichtes mit bem ber Sonne ergeben muffen. wenn nicht an ihrer Oberfläche Stoffe fich finden, welche fraftig absorbirend auf bestimmte Lichtarten einwirken. Uebereinstimmung bes Spectrum ber Benus mit bem ber Sonne beobachtete bereits Krauenhofer; ber Mond bat gleichfalls bis jest volle Uebereinftimmung gezeigt. In bem Spectrum bes Saturn und Jupiter fand Secchi Absorptionsftreifen, die dem Sonnenlichte an fich nicht zugehören, ebenso im blauen Felde des Spectrum vom Mars. Diese Absorptionen, bewirkt durch die chemischen Stoffe der Oberflache diefer Planeten, tommen im Spectrum berfelben zu benen bes Sonnenlichtes und ber Erdatmofphare hingu. Anders verhalt es fich mit ben Firsternen.

Das Licht felbst der strahlendsten Fixsterne ist auch bei Naxem himmel und ruhiger Luft so schwach, daß möglichst

einfache Spectralapparate an die Teleftope für ihre Unterfuchung angebracht werben muffen, um möglichft Lichtverluft au vermeiden. Trot der zahlreichen Untersuchungen, die in neuefter Beit auf biefem intereffanten Felbe von Pater Sechi in Rom, Suggins und andern Physitern und Aftronomen angeftellt find, find allgemeine Gesetze noch nicht ermittelt, doch haben fich einige wichtige Punkte ergeben. Secchi theilt nach den Spectralerscheinungen ihres Lichtes die Firsterne in drei Rlaffen ein, in beren einer (Secchi's britter Rlaffe) bie Lichtarten und Absorptionslinien mit benen bes Sonuenlichtes nabe übereinstimmen, mahrend die beiden andern fehr davon abweichen. Auf ber beigefügten Tafel find die brei letten Spectra, Fig. 8, 9 und 10, nach ben typischen Zeichnungen von Secchi entworfen. Bollige Uebereinftimmung mit ber Some zeigt in der Zusammensetzung seines Lichtes fein bis jett me tersuchter Firstern. Der Arcturus, Pollur und Capra find fo wie viele Sterne mit gelblichem Lichte ber Sonne abnlich und zeigen die hauptfächlichen Frauenhofer'ichen Linien mit berfelben übereinstimmend. Gine zweite Rlaffe von Sternen (nach Secchi der erfte und häufigste Topus febr beller Sterne), ju benen ber Strius (beffen Spectrum icon grauenhofer beschreibt), a Lyra, a Aquila, die Plejaden, Spaden, Sterne bes großen Baren gehören, zeigen in ihrem Spectrum 2 oder 3 sehr dunkele und breite Linien, pon denen die eine mit der Linie F des Sonnenspectrum zusammenfällt, die beiben andern im Biolett liegen, außerdem im Gelb und Gran noch zahl Die britte Rlaffe endlich, Secchi's zweiter reiche Linien. Typus, giebt Spectra, in benen bie bellen Partien burch breite, dunkele Bänder von einander getrennt find und in deren hellen Theilen fich noch eigenthumliche Schattirungen befinden. hierber find a hercules, & Pegajus, a Orion besonders zu rechnen. (640)

Secchi überzeugte fich ferner, daß in gewissen himmelsgegenben und besonders in bestimmten Sternbildern ein und derselbe Typus des Spectrum allen oder fast allen Sternen zukommen.

Die fo lichtschwach erscheinenden Rebelflede und Kometen wurden von huggins und von Sechi untersucht und übereinstimmend ihre Spectra bochst einfach aus wenigen bellen Linien bestehend, ja das eines der beobachteten Rometen sogar aus einer ginie beftebend gefunden. Der Schweif bes Rometen zeigte ein schwaches continuirliches Spectrum. Bon einem nur einige Zeit fichtbaren, von einer Rebelhulle umichloffenen Stern erhielt huggins 2 Spectra übereinander, von denen das eine belle Lichtlinien, das andere im continuirlichen Spectrum Absorptionslinien enthielt. Secchi bat neuerdings zahlreiche Sterne bis zur 8ten Große hinab spectralanalytisch untersucht, aber feine wesentlich neuen Spectra bei benfelben gefunden. Gine erneuerte Prüfung des Spectrum vom Sirius ergab eine elegante Linie im Roth, gablreiche Linien im Grun und fehr scharfe Doppellinie in der Lage von D im Sonnenspectrum, so daß der Sirius ebenso wie die Sonne und wohl alle Firsterne in seiner Atmosphäre Ratrium entbalten wird.

Die bisherigen Untersuchungen des Lichtes der Sterne haben bis jest weder genügende Ausdehnung noch die erforberliche Schärfe erhalten können, um eine völlig umfassende Bergleichung mit dem Lichte der Sonne und dem unserer irdischen Körper zu ermöglichen. Secchi selbst bezeichnet seine Untersuchungen als vorläusige, aber dennoch wird aus den gegebenen Andeutungen ersichtlich sein, daß die verschiedenen himmelskörper sich unter sehr verschiedenen Verhältnissen bestinden.

Beitere Bervollsommnung der optischen Hulfsmittel sowie fortgesetztes beharrliches Studium werden auch auf diesem großartigen tosmischen Gebiete der nie ruhenden menschlichen Bisbegierde neue Befriedigung bringen, zur Lösung neuer Fragen anspornen; aber nicht allein in den weiten himmelkräumen verheißen die Bewegungen des Lichtäthers tiefere Ertenntniß der Gesetze der Welt, auch in dem Studium der Bewegungen der Atome, welche chemische Berbindung und Zerlegung darstellen, in der Ersorschung des ganzen physikalischen und chemischen Baues der Stosse unserer Erde dürsen wir Licht vom Lichte erwarten.

## Sternwarte zu Greenwich.

Von

Dr. R. D. Meibaner.

Berlin, 1868.

C. G. Lüberit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius.

|   | ,   |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
|---|-----|---|------------|-------|----------|-------------------|--------|----------|---------|------|---------------|--|
|   | ,   |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
|   | . , |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
|   |     |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
| į |     |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
|   | •   |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
|   |     |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
| - |     |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
|   |     |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
| - | i   |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
|   |     |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
|   |     |   |            |       |          |                   |        |          |         |      |               |  |
|   |     |   |            |       |          |                   |        | <b>.</b> |         |      |               |  |
| 1 |     |   | (A)        | m. #4 | <b>L</b> | 99 all and a 4 a. |        |          |         |      |               |  |
|   |     |   | Das        | Recht | ber      | Ueberfeşu         | ing in | nemoe    | Spracen | WIED | porvenauen.   |  |
|   |     |   | Das        | Recht | der      | Ueberfețu         | ing in | remoe    | Spracen | MILD | vorveyaiten.  |  |
|   |     |   | Das        | Recht | ber      | Ueberfehu         | ing in | Tembe    | Spracen | WILD | vorvenauen.   |  |
|   |     |   | Das        | Recht | ber      | Ueberjehu         | ing in | trempe   | Spraden | with | vorveyatten.  |  |
|   |     |   | <b>Das</b> | Recht | ber      | Ueberfehu         | ing in | тетое    | Spracen | mun  | porbepatien.  |  |
|   |     |   | Das<br>,   | Recht | ber      | Ueberfehu         | ing in | тетое    | Spracen | mun  | porcepaura.   |  |
|   | -   |   | <b>Das</b> | Recht | ber      | Ueberfehu         | ug in  | тетое    | Spracen | mith | porcepaura.   |  |
|   |     |   | <b>Das</b> | Recht | ber      | Ueberfehu         | ug in  | утемое   | Spracen | mun  | porcepaura.   |  |
|   |     |   | Das        | Яефі  | ber      | Ueberfehu         | ing in | Tembe    | Spracen | юш   | porcepaura.   |  |
|   |     |   | <b>Das</b> | Яефі  | ber      | Ueberfehu         | ing in | Tembe    | Spracen | юшь  | porcepaura.   |  |
|   | ·   |   | Das        | Яефі  | ber      | Ueberfehu         | ug in  | Tembe    | Spracen | mu   | porcepaura.   |  |
|   |     |   | Das        | Яефі  | ber      | Ueberfehu         | ung in | Tembe    | Spracen | DIED | porcepaura.   |  |
|   |     |   | Das        | Яефі  | ber      | Ueberfe hu        |        | Tembe    | Spracen | DIED | porcepaura.   |  |
|   | ·   |   | Das        | Яефі  | ber      | Ueberfe hu        | ing in | Tembe    | Spracen | DIED | porcepaura.   |  |
|   |     |   | Das        | Recht | ber      | Ueberfe hu        |        | Tembe    | Spracen | DIED | porcepaura.   |  |
|   |     |   | Das        | Яефі  | ber      | Ueberfe hu        |        | Tembe    | Spracen | DIED | porcepaura.   |  |
|   |     |   | Das        | Яефі  | ber      | Ueberfe hu        |        | Tembe    | Spracen | DIED | DOTOC PALICA. |  |
|   |     |   | Das        | Яефі  | ber      | Ueberfe hu        |        | Tembe    | Spracen | DIED | DOTOC PALICA. |  |
|   |     | • | Das        | Яефі  | ber      | Ueberfe hu        |        | Tembe    | Spracen | DIED | DOTOC PALICA. |  |

Es war an einem Pfingstfeiertage, als ich der Einladung des liebenswürdigen und tüchtigen preußischen Schiffsingenieurs, welcher den Bau eines praußischen Panzerschiffes in den Docks gegenüber von Greenwich beaufsichtigt, Folge leistete und an der Baterloo-Brücke in London ein Dampsboot bestieg, um die Themse hinunter zu sahren. Mein Zweck war jedoch nicht nur den im Bau begriffenen Arminius zu sehen, sondern hauptssächlich die in dem Parke von Greenwich belegene berühmte Sternwarte in Augenschein zu nehmen. Eine Fahrt auf einem Dampsschiffe ist an einem solchen Tage in London gefährlicher, als in Berlin und durch das Gedränge auf demselben wird man Etwas in der Betrachtung der anziehenden Umgebung gehindert.

Als wir unter der London-Brüde durchgefahren waren, der letzten unterhalb der Stadt, stieg am linken User der Lower ans dem Nebel hervor, eine kleine Festung, die mit ihren vielen grauen Gebäuden und kleinen Thürmen einen eigenthümslichen und wegen der trüben geschichtlichen Erinnerungen einen düstern, unheimlichen Eindruck macht. Dann suhren wir über den ehemals als ein gewaltiges Unternehmen angestaunten Tunnel hinweg. Es geht ihm, wie den alten Weltwundern; seit durch die Anwendung des Dampses die Technik einen rie-

figen Aufschwung gewonnen hat, staunt man sie nicht mehr an, seit man die Idee aussührt, das Urgebirge der Alpen durch einen zwei Meilen langen Tunnel zu durchbrechen, und sogar die Rede davon ist, unter dem Canal zwischen England und Frankreich eine Sisenbahn zu bauen, tritt das Unternehmen, an dieser Stelle, wo die Themse etwa 400 Meter breit ist, einen Weg nur für Zußgänger unter dem Flußbette durch den Thon zu graben, in den Schatten zurück. Kann man doch mit der unterirdischen Gisenbahn vom Westend nach der City unter der Stadt fort, über eine deutsche Meile weit sahren.

Einen viel großartigeren Eindruck machen dagegen die ungeheuren Bassins oder hafen, Docks genannt, bei denen unser Dampsichiss demnächst vorübergleitet; und in denen die großen Seeschiffe Zuslucht sinden, entfrachtet und belastet werden. Dies wird durch Dampsmaschinen, Krahne und andere träftige hebemaschinen leicht und schnell bewirkt.

Endlich langte ich auf ber großen Schiffswerft gegenüber von Greenwich, wo der Arminius gebaut wird, an. ich das Riesenschiff bewundert hatte, setzte ich auf das rechte Ufer ber Themse nach Greenwich über. Dicht am gandungsplate fteht bas Gafthaus, wo fich am Ende jeder Parlaments= feffion die Dinifter verfammeln, um einen Abichiedefchmaus gu feiern, bei dem ein Gericht fleiner in England fehr beliebter Rifche eine Rolle spielt, und politische Reden beim Rachtisch zu hal-Bon bort führt eine Strafe quer burch die Stadt gu bem eisernen Thore binauf, das fich in den Part öffnet. Derfelbe ift mit schönen Ulmen und Raftanien bewachsen, von denen manche ichon die Ronigin Glifabeth hatten vorübergeben feben tonnen. Für gewöhnlich ift es hier ftill und die Rebe, welche in voller Freiheit gehalten werden, find fo wunderbar gahm, daß fie bem Besucher mit einer Art furchtsamen Bertrauens Studden Ruchen von der Sand nehmen. Seute aber hatten

viele viele Taufende aus allen Theilen Londons Landvartien hierher gemacht, um einen Pidnid zu feiern und fich mit allen möglichen Scherzen und Spielen zu unterhalten. gange in den Part ift der Boden eben und gleichförmig, aber bald fteigt ein mit Riefern bewachsener Sügel fteil empor. Rlimmen wir auf schmalem Pfabe zu seinem Gipfel hinauf, fo genießt das Auge, welches bis jum fernen Sorizonte zu reichen vermag, einen Anblick, der vielleicht auf der Belt ohne Gleichen ift. Sicher gibt es viele Aussichten, bie für den ganbichaftsmaler anziehender find, aber wo konnte man wohl eine finden, die eine ebenso großartige Borftellung von der Gewalt des Menschen und der Herrschaft des Geiftes über den Stoff bote? Bo konnten wir abnliche Proben von Macht, Arbeit und Reichthum fuchen? Im Bordergrunde winbet fich die Themse dabin, bebeckt mit Segeln und Dampfern; jenseits erfüllen ftolze, schlante Schornfteine von Fabriten und Schiffsbauwertftatten, sowie ein Bald von Maften in den zahlreichen Dock bie Scene, und das Alles verschwimmt in einer arofien, für ben Blid undurchbringlichen Dunftmaffe. muß gefteben, die erfte Seemacht ber Belt zeigt fich bier von ibrer glangenoften Geite.

Unter allen wissenschaftlichen Renntnissen und Fertigkeisten, welche die Entwickelung des Seewesens erfordert, wird aber immer die Sternkunde von einem seefahrenden Bolke am Höchsten geschätzt werden. Der Gegensatztwischen dem englisschen und deutschen Charakter zeigt sich nirgend besser als in der Art, wie beide Bölker ihre wissenschaftlichen Studien bestreiben. Wenn unsere Bettern jenseits der Nordsee ein Naturgesetztwischen, so suchen sie stets ihre Hülfsmittel zu erweitern und was sie wissen gleich praktisch anzuwenden, ohne sich viel um Theorien zu kummern. Dieser Charakterzug ließe sich in der Art, wie sie ihre Staatss und Handelsgeschäfte betreis

ben, mit leichter Mühe verfolgen; am Besten zeigt er sich jedoch in Allem was die Schiffsahrt betrifft, und daher haben auch alle die wissenschaftlichen Bestrebungen, mit denen sich die Sternwarte in Greenwich beschäftigt, immer den Nutzen im Auge. Diese Sternwarte sollte vorzugsweise für die Bedürfnisse der großen Flotten sorgen, indem sie ihre sernen Reisen auf allen Meeren durch ein ernstes Ersorschen des himmels leitete.

Es ift anziehend, sich ein Bild von der Thätigkeit der Männer zu entwersen, die hier Tag und Nacht arbeiten. Es soll jedoch nicht blos das mitgetheilt werden, was sich während eines kurzen Besuches von wenigen Stunden hören und sehen lätt, sondern es wird auch Geschichtliches mit hinein verwebt werden. Ich verweise übrigens auf die vortrefflichen Aufsäte von Esquiros, und auch in dieser Sammlung sindet sich schon (Serie I, Heft 5) die schöne und tiessinnige Arbeit des Direktors der Berliner Sternwarte, Herrn Prosessor Foerster "über Zeitmaaße und ihre Verwaltung durch die Aftronomie".

Heutzutage murbe man schwerlich ein Gebaube wie dieie Sternwarte zu folchem 3mede errichten, aber bennoch hat es, wenn auch teinen Anspruch auf Schonbeit, so doch einen gewiffen malerischen Charafter. Gine Mauer, welche bas Grundgeschoß gur Salfte verbedt, zieht fich um die ganze ber Biffenschaft gehörige Domane; benn die Sternwarte liebt es, ben profanen Saufen fern zu halten. Das Publitum erhalt baber bort feinen Ginlaß, und wer die Schwelle ju überschreiten wunscht, bedarf einer besonderen Erlaubnig des Direktors, die selten ertheilt wird. Da ich jedoch diese Gunft erlangt batte, zog ich an einer bescheibenen Pforte in ber Umbegungsmauer die Gloce. Ein alter Matrofe öffnete und führte mich über einen Sof, umgeben von einfachen Gebäuden, von benen feins älter als 125 Jahre ift, und bie meift aus weit jungerer Zeit ftammen, je nachdem die Bahl der Inftrumente wuchs und die (648) .

Erforberniffe bes Dienstes fich vermehrten. hier liegt bas Arbeitszimmer bes Direktors Mirv. 3ch betrat nun einen Raum, beffen Banbe mit Rarten, Zeichnungen und Photographien, 3. B. des Mondes und von Donati's berühmtem Kometen, bebeckt waren. Airp, ein Mann von 67 Jahren, ift ergraut im Studium ber Sterne; fein fraftiger Gefichtsausbrud verrath die unermudliche Thatigfeit des ftarten Geiftes, ber ichon über ein viertel Jahrhundert den Ruhm der Sternwarte aufrecht erhalt. Auf seinem Schreibtische lagen gablreiche mit Zahlen überdecte Papiere und Massen von Briefen. Gine Seitenwand war ihrer ganzen gange nach mit gachern verseben, jene koftbaren Dokumente enthaltend, die ohne 3meifel einft bazu bienen werden, die wiffenschaftliche Geschichte des 19. Jahrhunderts zu erforschen. hier finden fich auch die Berichte längst vergeffenen Aberglaubens, ber in unserem erleuchteten Zeitalter wunderbarer Beise immer noch wieder auftaucht. herr Airy befitt eine merkwürdige Sammlung von Briefen aus allen Rlaffen der Bevolkerung, in denen er gefragt wird, was er dafür nimmt, aus den Sternen mahrzusagen, und gelegentlich find Postmarten für die Antwort beigelegt. Bald will ein junger Mann wiffen, wer seine Butunftige sein wird; balb wunscht eine Dame am Borabende des wichtigften Schrittes in ihrem Leben die Sterne zu befragen und verspricht, wenn nöthig, aufrichtig Tag und Stunde ihrer Geburt anzugeben. Birtlich vermögen Biele nicht zu verfteben, wie die Aftronomen Tag und Nacht bie Tiefen bes himmels erforschen konnen, ohne bem Geheimniffe ber menschlichen Geschide nachzuspuren.

Ein Franzose, Namens Saint Pierre, schlug 1674 dem Könige Karl II. von England ein Mittel vor, um für ein Schiff auf der See den Längengrad zu bestimmen. Obgleich der König tein Sternkundiger war, begriff er doch den Bortheil, den die Seefahrer aus diesem Plane ziehen konnten, besonders da

Englands Schifffahrt und handelsverbindungen fich icon über alle Theile des Erdballes auszudehnen begannen. Die Frage, welche einem Comité zur Beantwortung vorgelegt wurde, war folgende: "Benn die Bewegung des Mondes unter den Sternen genau vorher berechnet werben tonnte, bevor ein Schiff England verließe, wurden nicht die Seefahrer durch Beobachtung ber Stellung bes Mondes gegen die Firsterne im Stande fein, genau die Zeit zu bestimmen und fo auf ihrer gangen Reise den gangengrad jeden Augenblid zu finden?" Das Princip war unanfechtbar, allein Flamfteeb manbte mit Recht ein, daß die Mondtafeln noch zu mangelhaft waren, um es anzuwenden, und daß die Derter der Firsterne, die zur Beftimmung ber Mond- und Planetenbahnen bienen konnten, in den Sternenregiftern bamaliger Zeit noch zu ungenau verzeichnet waren. Rarl II. war überrafcht, folche Lude im menfchlichen Biffen vorzufinden und traf sofort Anftalten, daß dieser Zweig der praktischen Aftronomie unter seinem besonderen Schutze als nationale Bissenschaft betrieben wurde. Auf den Borschlag von Chriftofer Bren, bem Erbauer ber Paulstirche, murbe nun auf dem Bugel im Parte von Greenwich, alfo an einer Stelle ber Themse, wo alle Schiffe porbei mußten, eine Sternwarte errichtet und Flamfteed ju ihrem Direttor ernannt. Diefer englische Aftronom, obgleich allein und blos seinen eigenen Bulisquellen überlaffen, übermanb bennoch alle Sinderniffe. welche fich damals ber Biffenschaft durch ben roben Zuftand der Beobachtungswertzeuge entgegenstellten. Bor feiner Zeit war Tocho be Brabe's Sternenregifter ber genaufte gubrer, ben die Aftronomen besagen, um die Stellung eines Geftirns anzugeben. Flam fteed unternahm es, jeden einzelnen Ort von neuem zu bestimmen und so noch ein Mal den Grund zu himmelsbeobachtungen zu legen, und Newton, der aus feiner ländlichen Zurudgezogenheit ihm oft seine Gebanken über (650)

bie Beschaffenheit des Sommenspftems brieflich mittheilte, ließ sich von ihm, so lange er mit ihm noch befreundet war, die neu sestgestellten Mondtaseln senden, um mit ihrer Hülse seine Theorie, daß der unendliche Raum von der Schwerkraft durch- drungen und durch diese allein der Mond in seiner Bahn erhalten werde, zu erweisen. So kam es, daß diese aftronomischen Messungen, die genauesten, die bisher angestellt waren, in wunderbarer Beise die erhabenste Entdeckung der Neuzeit unterstützten.

Rach dem Tode Flamsteed's, der eben so gut als der Gründer der Sternwarte von Greenwich betrachtet zu werden verdient, als Rarl II. felbft, murde Sallen ihr Direktor, der berühmte Erforscher der Rometen. 3hm folgte 1742 Bradley, welcher wegen zweier der schönften Entdedungen, die je von der Aftronomie gemacht wurden, in der Geschichte der Wiffenschaften unvergeflich sein wird. Er erkannte nämlich die Aberration des Lichts und die Nutation der Erdare. Wie nämlich ein Wanderer, auf den, wenn er einen Augenblick ftill fteht, ber Regen fentrecht berabfallt, benfelben ichrag ins Geficht bekommt, wenn er ichnell pormarts ichreitet, fo geht es auch ber Erbe, welche durch die von einem Sterne nach allen Seiten ausgesendeten Lichtstrablen dabinfliegt. Das Licht scheint mehr von vorne zu tommen und der Stern ein wenig von seis nem Plate verrudt. Das nannte Brabley die Aberration bes Lichtes.

Um zu verstehen, was mit der Rutation der Erdare gemeint ist, erinnere man sich, daß die Erde an den Polen abgeplattet, oder mit anderen Borten eine Augel ist, die an ihrem Aequator gewissermaßen einen Gürtel trägt. Der Mond zieht diesen Gürtel an und bewirkt dadurch, daß bei der Umdrehung der Erde um sich selbst ihre Are nicht ruhig

bleibt, sondern Bewegungen macht wie die Are eines Brummkreisels, den der Knabe schief aufgeseth hat. —

1749 ließ Brabley die alten aftronomischen Instrumente der Sternwarte durch neue, für seine Zeit vortreffliche, ersehen und mit dem folgenden Jahre beginnt jene Reihe von Beobachtungen und Rechnungen, welche die hervorstechende Eigensthümlichseit dieses Observatoriums ist. Nach seinem Tode ging die Leitung dieser Arbeiten in die Hände von Nathaniel Bliss über, und ihm folgte Dr. Nevil Mastelyne, der Berfasser eines Werfes, von welchem Delambre sagte, wenn in Folge einer großen Umwälzung jede wissenschaftliche Ueberslieserung verloren ginge mit Ausnahme dieser 4 Bände, so würde in ihnen hinreichend Material enthalten sein, um die moderne Sternfunde wieder auszubauen. Der nächste Direktor war John Pond, an dessen Stelle 1835 der jetige trat.

Schon die Bohnung einer folden Reihe von berühmten Mannern tann uns mit einer Art von Chrfurcht erfullen. Buerft pflegt man die Besucher in ben sogenannten achtedigen Raum zu führen, wo die Bruftbilder vieler berühmten Aftronomen bangen. Es ift ein icones Zimmer im zweiten Stock mit hoben Kenftern und noch von Bren felbft erbaut. Daffelbe war ursprünglich faft das einzige ber ganzen Sternwarte und hat nur einen Kehler, nämlich daß es zum Studium der Sterne ganz untauglich ift. Daher ward es benn auch in ein bloges Empfangszimmer umgeschaffen. hier versammelt fich alljähr= lich der Aufsichtsrath, der eingesett ift, um die Gegenstände anzubeuten, welche die Sternwarte besonders ins Auge zu faffen hat, die Beschaffenheit der Instrumente zu prufen und etwanige Antrage an das Marineministerium, welches die ber Sternwarte vorgesette Behörde ift, zu übermitteln. Bu Flamfteed's Beiten war Remton, als Prafident der Londoner Mademie ber Biffenschaften, auch Borfigenber dieses Auffichterathe, mas (652)

erfteren, der überhaupt den Auffichterath fur eine Berletung feiner Rechte hielt, und mit Remton gespannt mar, unangenehm berührte. Seutzutage find die Beziehungen zwischen dem Auffichterathe und bem Direttor ber Sternwarte andere geworden, und der erfte Sonnabend im Juni ift jest ein Festtag. Dann fteht jede Thur offen, um die Prafidenten der Atademie der Biffenschaften und der aftronomischen Gefellichaft, die Professoren der Aftronomie an den Univerfitäten von Orford und Cambridge und verschiedene andere Gelehrte. im Ganzen sechzehn, zu bewillkommnen. Sie versammeln fich in diesem achtedigen Bimmer, wo fich ber gange Stab ber Sternwarte, fo zu fagen unter Baffen, versammelt hat und ber Direttor seine Jahresberichte verlieft, ein fehr schätbares Material für die Geschichte der Aftronomie in England. Sonft ift der Direktor vollständig unabhängig und bat 8 Affistenten und meift 6 Rechner unter fich. Seine Pflicht ift es besonbers, die Renntnig der himmelsbewegungen zu verbeffern und die Stellung des Mondes und der Firsterne zu bestimmen, um fo die gangengrad-Berechnung und die Schifffahrt zu fordern. Die Affistenten werden vom Marineminister ernannt nach porbergegangener Prufung burch ben Direftor und in ihrer miffenschaftlichen Bildung von diesem vervollkommnet, wohnen aber nicht mit ihm in ber Sternwarte. Bas die Rechner betrifft, jo muffen wir bedenken, daß die garteften und kleinften Deffungen am himmel, mogen fie auch viele Stunden in Anspruch nehmen, boch im Bergleich zu ber Beit Richts find, welche bie Rechnung koftet, um die Beobachtungen in eine brauchbare Form zu bringen. Es ift anziehend, diese Rechner in ihren beiben Arbeiteraumen, bem einen im Grundgeschof, neben bem Bimmer des Direktors, und dem anderen im ruhigften Theile ber Barte, ju feben, wie fie vom Morgen bis jum Abende Bablenreiben bauen.

Es ift auch eine Handschriftensammlung, die namentlich Bradle p's werthvolle Aufzeichnungen enthält, und eine Bibliothet vorhanden. Obgleich nämlich die Assistenten alle tüchtige Männer sind, welche Astronomie zu ihrem Lebenszweck gemacht haben, so ist doch die Masse der auf ihnen lastenden tagtäglich, regelmäßig wiederkehrenden Berufsgeschäfte so drückend, daß Airy sürchtete, sie möchten zuletzt blos handwerksmäßige Beobachter von Thatsachen werden. Er veranstaltete daher eine Sammlung auserwählter Werke, um sie mit den allgemeinen Grundsähen der Naturwissenschaften und den Forschungen in Fransreich und Deutschland vertraut zu erhalten.

Benn ich hier nun eine Schilderung ber Beschäftigungen auf der Sternwarte zu Greenwich zu geben versuchen werde, fo will ich boch lieber erft vorausschicken, was wir bort nicht erwarten durfen. Man überläßt es andern Forschern, Sonnenflede und Mondberge zu meffen. Die Affiftenten haben ihre Aufmerksamkeit weder auf die physische Beschaffenheit der Planeten, noch auf die sonderbaren Bewegungen der fich um einander drebenden Doppelfterne, noch auf die Nebelflede in den Diefen des Firmaments zu richten Warum mag der Auffichtsrath wohl diese weiten Gebiete aftronomischer Untersuchung ausaeschloffen haben? Erscheinungen diefer Art, erfahren wir, üben ichon an fich auf den Beift jo viel Anziehungefraft, daß fie stets begeisterte Beobachter finden werden. So ift die Theorie ber Doppelfterne eins ber hauptfachlichften Studien gu Pultawa in Rugland. Daffelbe gilt von den Rometen; die Beobachtungswertzeuge in anderen öffentlichen und felbft in privaten Sternwarten find fo machtig, fo geeignet, die Anfunft dieser ercentrischen Gafte zu gewahren, und die Methoden, um die durch Beobachtung erlangten Resultate zu verrechnen, baben folden Grad von Scharfe erreicht, daß es fur Greenwich Beitverluft ware, wenn bergleichen Untersuchungen bort baufig (654)

Man hat vielmehr alle seine Kräfte auf angeftellt würden. Gegenstände zu vereinen gesucht, die anderwärts entweder gar nicht, oder boch nicht eben so gut betrieben werden. Charafterfestigfeit, welche Billensfraft haben nicht diese Beobachter gezeigt, indem fie freiwillig einen Schleier über einige ber glänzenoften Bunder bes himmels zogen. Unter John Pond war ein Fernrohr von 20 Fuß gange mit großen Roften aufgestellt worden, doch da es viele Besucher herbei zog, ließ er es wieder abnehmen. Dem jetigen Direktor ward 1847 das größte Linsenfernrohr, welches je erbaut worden, angebo-Sicher war die Versuchung groß, benn es mare schmeichelhaft fur die Anstalt gewesen, ein Bunder diefer Art zu beherr Airy hatte nur ein Bort nothig gehabt, und fiten. der Marineminifter wurde ficher in den Rauf gewilligt haben; doch gerade im Gegentheil, war der Direktor entschieden da-Bas fürchtete er? Der verführerische Ginfluß folch einer Sirene mochte vielleicht die Aufmerkfamkeit der Affiftenten zum Schaben ihrer täglichen Berufsthatigfeit auf die Schonbeiten des himmels lenken und fo den Erfolg der Anftalt beeinträchtigen.

Rach dem englischen Principe der Arbeitstheilung hat Greenwich in dem Kreise der himmelserscheinungen sich ein bestimmtes Gebiet für seine Forschungen abgesteckt und den mühevollsten, ja vielleicht undankbarsten Theil für sich behalten. Jedenfalls ist es der Theil, welcher die meisten Rechnungen, die größte Schärse der Instrumente und eine planmäßige Reihensolge unaushörlicher Beobachtungen ersordert. Wirklich wird nur ein Zweig der Sternkunde in Bradley's alter Behausung getrieben und zwar derzenige, welcher den größten Ruhen für die Schiffsahrt hat. Zwar sind die Beobachtungen Tag und Nacht ausschließlich auf den Durchgang von Sonne, Mond, Planeten und gewissen Fürsternen durch die Mittagslinie gerichtet, aber die Studien gewinnen auf diese Weise an Tiefe, was sie an Ausbehnung verlieren. In der That, gerade dieser Beschränkung in den Forschungen verdankt die Sternwarte ihre allgemeine Anerkennung unter den Gelehrten. Daher werden alle überstüssigen, den praktischen Zwecken fremden Berkzeuge entweder abgelehnt, oder nur kalt aufgenommen. Wir dürsen jedoch den Sinn des Wortes praktisch nicht mitverstehen; die seinen Beobachtungen, welche in Greenwich ausgeführt werden, dienen gerade wegen der ausgezeichneten Schärfe den philosophischen Ansichten über das Weltall zur Grundlage.

Ein Blick auf die Werkzeuge, welche die Sternwarte besitht, wird uns am Besten die wissenschaftlichen Zwecke, denen sie dienen, ahnen lassen. Bon den Tagen Flamsteed's her gibt es in Greenwich einen trocknen Brunnen, 100 Fuß ties, in den man auf einer Wendeltreppe hinabstieg, um die Sterne bei Tage zu beobachten. Diese Einrichtung ist durch die Fortschritte in der Erbauung von Fernröhren jetzt unnöthig geworden, und der Brunnen längst vermauert. Heutzutage müssen wir die verschiedenen Theile des Gebäudes besuchen, um die Instrumente zu sinden, die den Zweck haben, die engen Schramken unserer Sinne zu erweitern und die Irrthümer, denen sie unterworsen sind, zu heben. Drei von ihnen verdienen namentlich Beachtung, nämlich das Durchgangs-Instrument, das Altazimuth und das große Aequatorial.

## Π.

Wir betreten zunächst ein Zimmer im Grundgeschoß, in bessen Mitte auf massivem Mauerwerk das 1850 errichtete Durchgangs-Instrument steht. Das gesammte Material der Sternwarte ist in den letzten 30 Jahren erneuert, und nicht ein einziges Werkzeug, das bei der Ernennung des jestigen Direktors im Gebrauch war, arbeitet heute noch. Bas

ist denn aber das Schickal jener stummen Diener der Wissenschaft gewesen? Wir sehen sie in den Räumen des Erdgeschosses an den Mauern aufgehängt. So sinden wir das Durchgangs-Instrument von Halley und das von Bradley, welches wieder durch ein verbessertes entthront wurde, das auch schon der Vergangenheit angehört. In dieser Reihe von Vorvätern, diesen Fossilien der Wissenschaft, wie wir sie nennen können, lassen sich Schritt vor Schritt die technischen Fortschritte der Sternkunde verfolgen.

Einige dieser jest gang veralteten Apparate find ihrer Zeit Berühmtheiten gewesen und haben der menschlichen Ertennt= niß bedeutende Dienfte geleiftet, jum Beispiel jener Benit-Settor, mit beffen Gulfe es Brabley gelang, die Abers ration ber Sterne zu bemerken. Jene bolgernen Ringe, beren nach dem Mittelpunkt gehenden Radien an Bagenräder erinnern, haben dennoch Anspruch auf unsere Achtung und Dankbarkeit wegen der wichtigen Entbeckungen, mit denen fie in Berbindung fteben. Der Anblick biefer verlaffenen Gulfsmittel vermag uns mit faft melancholischen Gebanken zu erfüllen. Bird nicht ber gesammte Borrath moderner Bertzeuge, ber jene erset hat, einft ihr Schicksal theilen? Wird nicht der Tag kommen, wo felbst diese Triumphe der Aftronomie und Mechanit, die wir jest mit gerechtem Stolze in den Raumen ber Sternwarte bewundern, fich von der Zeit überwunden nach ihrer Anhestätte an den Mauern zurückziehen, um durch noch polltommnere erfett zu werden? Die Biffenschaft schreitet, wie die Natur, durch eine Reihe von Entwickelungen hin, wo der Untergang jeder Epoche das Aufblühen einer neuen bezeichnet.

Die Aftronomen von Greenwich halten ihr gegenwärtiges Durchgangs-Inftrument für das vollkommenste Muster seiner Art. Für Jeden in Sternkunde Unbewanderten ist solch ein Apparat ein Räthsel, doch Wenige würden die Großartigkeit

bes Werks bestreiten. Das Ganze besteht aus zwei haupttheilen, einem Fernrohre, das dazu dient, den Durchgang der
Sterne durch die Mittagslinie zu beobachten, und einem mit Theilstrichen versehenen Kreise, an welchem man in dem Augenblicke des Durchgangs den Winkelabstand des Sternes vom Horizonte mißt.

Um den erften 3med zu erfüllen, liegt ein riefiges Fernrohr, ahnlich einer schweren Ranone, auf einer Art Steinlaffette. Seine gange beträgt 12 guß und der Durchmeffer der Glaslinse an seinem Ende, welche gar teine ftart vergrößernbe Rraft befitt, 8 3oll. Gine ftarte Bergrößerung wurde nur hindern; denn man will mit diesem Fernrohre nicht die himmel erfor-'sichen oder jenen Sternen nachjagen, die felbst eines bewaffneten Auges spotten. Gine Eigenschaft, die in diesem Falle viel mehr gewünscht wird, ift, daß es von innen wohl erleuchtet sei, was vollkommen erreicht worden. Eine neue Ginrichtung gestattet, das Licht im Innern auf eine wundervolle Beise ber Natur des Gegenstandes anzupassen, die der Beobachter zu betrachten munscht. Dieses Fernrohr liegt mit einer Quetare auf zwei Granitpfeilern und läßt fich mit Gulfe von Schrauben und Sebeln beliebig auf und ab bewegen. Es ift wahrhaft staunenerregend, wenn man die Leichtigkeit fieht, mit der diese schwere Maffe dem leiseften Drude des Fingers gehorcht. Seine Bewegungen sind jedoch nur auf- und abwarts möglich; benn es muß fich immer genau in der Richtung von Norden nach Guden bewegen, und die geringfte Abweichung in diesem Sinne, wurde eine fruchtbare Quelle von Frrthumern hervorrufen.

Was den zweiten Theil der Messung anbetrifft, welche dazu dient, die Höhe des Sterns über dem Horizonte zu ermitteln, so steht mit dem Fernrohre ein Kreis in Verbindung, in welchen auf einem eingelegten Silberstreifen sehr feine Linien (658) in gleicher Entfernung eingerissen sind. Diese Theilstriche werben nachher durch fräftig vergrößernde Mitrostope betrachtet, beren Gesichtsfelder durch das Spiel von Gaslicht erleuchtet werden. Um dies Instrument vollständig zu verstehen, muß man es arbeiten sehen.

Eine Beobachtung der Sonne auf Mittag findet in dem Raume des Durchgangs-Instrumentes allwöchentlich wenigstens einmal statt, und ein großer Theil des Personals ist dabei beschäftigt; aber besonders zur Nachtzeit kann man sich eine gute Borstellung von der Art machen, auf welche der Durchzgang eines Gestirns durch die Mittagslinie ermittelt wird.

Gin Berzeichniß berjenigen Planeten und Firfterne, beren Beobachtung wünschenswerth ift, wird am Montage Morgens von dem Direktor oder unter seiner Leitung angefertigt und mit einer Lifte, welche im Boraus jedem Affistenten für die Boche seine Arbeit zuweist, auf das Gesimse des Ramines im Rechnungsraume gelegt. Der Affistent, welcher ben Dienst an dem Durchgange. Inftrumente betommen bat, bleibt 24 Stunben auf der Wacht, von 3 Uhr des Morgens bis zur selben Beit des folgenden Tages. Nur bei außergewöhnlichen Umftanben thut der Affiftent diefen Dienft zwei Rachte hinter einander. hat er seine Tagebarbeit an diesem Instrumente vollendet, so geht er jum Abendbrod nach Sause und bei feiner Rückfehr ift es dunkel. Die gaben, welche am Tage einen Theil der Dede ichlossen, werden jett geöffnet, so daß der ganze himmel über dem Raume fteht. Er befragt feine Lifte von Gestirnen, die er zu beobachten hat, schreibt sich die ungefähre Zeit ihres Durchganges und ihre Stellung am himmel näherungsweise auf und richtet mit Gulfe des Mechanismus das Fernrohr auf die erforderliche Stelle. Darauf fest er fich auf einen bequemen Armftuhl, deffen Lehne beliebig heruntergelaffen werden tann. Je bober der Gegenstand am himmel fteht, den er ins Auge faffen will, besto niedriger muß ber Aftronom liegen, und hat er es mit einem Sterne nabe beim Benith zu thun, so muß er sich gang auf den Ruden legen. Eine Zeit lang läßt fich Richts bliden; doch ber machthabende Affistent steht auf dem Anstande. Da tritt ihm der Stern vor Die Augen. Er tommt plotlich und ichnell, wie eine Sternschnuppe. Raum ift er in bas Gefichtsfeld bes Fernrohrs getreten, fo scheint er fich mit ansehnlicher Geschwindigkeit über eine Reihe von eisernen Stangen, die in gleicher Entfernung fteben, bin-In Wirklichkeit sind fie jedoch nicht dider als Spinnenwebe-Kaben, bie im Innern bes Fernrohrs regelmäßig angeordnet und durch die Rraft der Linfen vergrößert find. In demfelben Augenblide, wo ber erwartete Stern bei bem erften Faden vorbeitommt, brudt ber Beobachter ben Finger auf einen Elfenbeinknopf am Instrumente, welcher sofort einen elektrischen Strom mach ruft und so ben Borgang in ein anberes Bimmer, ben geitmeffenden Raum, telegraphirt. Für jest genuge es, ju miffen, daß biefe Bewegung bes gingers Thatfachen verfundet, wie fie fich gerade im Fernrohre ereignen und Schritt vor Schritt fichtbar werden. Man nennt bas "einen Durchgang flopfen"; benn biefer flache Knopf ift wirtlich burch bas Spiel feiner Feder hörbar.

Immer auf ber Lauer, hat der Beobachter feinen Augenblid ben Stern aus bem Gefichte gelaffen, welcher nach ber Reihe über die neun Faben hingleitet, und jedes Mal, wenn er gerade hinter einem von ihnen fteht, verkundet sofort eine frische Bewegung des Fingers und ein neuer scharfer Rlang ben Punkt, an dem er angelangt ift. Inzwischen dreht jener mit der anderen hand eine Schraube, wodurch ein anderer Kaben magerecht burch ben Stern gelegt wirb, fo bag er hinter allen diesen Staben hinfliegend wie ein Bogel im Rafig aus-Doch er bleibt nicht lange gefangen, sondern entschlüpft fieht. (660)

eilig und verschwindet blinkend, wie er kam. Dann verläßt der Beobachter seinen Platz, und nachdem er gewisse geheimnißvolle Zeichen, die an einem Theile des Instrumentes eingegraben sind, gemustert hat, kommt er herab, die Mikroskope
zu befragen und so die Winkelhöhe über dem Horizonte zu
messen.

Die Affistenten find alle Aftronomen von Profession und durch fortwährende lebung wohl geschult. Bie ift es nun möglich, daß ihre Beobachtungen nicht immer übereinftimmen? Darin ift ein physiologisches Geheimnig verborgen, in das einzudringen, anziehend sein wurde. Jeder Beobachter, mag er auch mit demselben Inftrumente und nach derselben Methode arbeiten, bemerkt eine himmelberscheinung, g. B. ben Durchgang eines Sternes, entweder früher ober fpater als ein anberer. Diese Abweichung schreibt man ber mehr ober weniger geschwinden Beise zu, mit welcher das Auge feinen Gindrud dem Gehirne zu telegraphirt. Man hat es daber nothig gefunden, eine Rormalzeit (es ift ein Bruchtheil einer Setunde) fest zu segen, welche es durchschnittlich dauert, bis eine Erscheinung wahrgenommen wird, und jeder Aftronom muß genau wiffen, wieviel fein Sehvermögen von diesem Ideal abweicht. Daber pflegen fich Aftronomen die für jeden Uneingeweihten rathselhafte Frage vorzulegen: "Wie groß ift Ihre personliche Gleichung?" Diese Frage wird durch eine Zahl beantwortet, welche die Abweichung von jener Normalzeit angibt. ift aber das Mertwürdigfte, daß biefe perfonliche Gleichung für daffelbe Individuum bei den verschiedenen himmelskörpern verschieden ift. Manche erkennen sehr schnell die Erscheinungen der Firsterne und find viel langsamer bei benen des Mondes, und umgefehrt.

Trop der Borzüglichkeit des Durchgangs-Instrumentes, trop der Sicherheit, mit der es an die von der Erde aufgemauer-

ten Granttpfeiler befestigt ist, leidet es doch bisweilen an leichten Beränderungen, welche man nur der Barme oder dem Erdboden selbst zuschreiben kann. herr Airy hat daraus den Schluß gezogen, daß die Oberfläche der Erde, die man gewöhnlich als Grundlage aller Festigkeit ansieht, selber in langsamer Bewegung begriffen ist. Auch Bessel hat dieselbe Bemerkung gemacht. So sucht man mit der größten Sorgsalt die geringsten Ungenauigkeiten zu verbessern und die kleinsten Zeittheilchen in Rechnung zu bringen.

Bu dem Zwecke steht in dem Raume des großen Durchgangs-Instrumentes, dem Fernrohre gegenüber, eine merkwürdige Uhr, welche tagtäglich nach Beobachtung der Sterne bei
ihrem Durchgange hinter den "Spinnewebefäden" gestellt wird.
Sie ist auf der Sternwarte zu Greenwich in Fragen der Zeit
die höchste Autorität. Aber seien wir vorsichtig, wenn wir
unsere Uhr nach ihr stellen wollen; sie könnte uns irre führen,
obgleich sie ihre Eingebungen unmittelbar vom himmel empfängt.
Sie zeigt nämlich Sternen-Zeit und nicht bürgerliche oder
Sonnen-Zeit, und beide weichen oft um mehrere Minuten
von einander ab. Aber nach dieser Uhr richtet sich der Assistent, der die Durchgänge der Gestirne zu bestimmen hat.

Es gibt eine Fähigkeit, die gewisse Astronomen besitzen und die staunenswerth ist, nämlich die eines instinktartigen, maschinenmäßigen Zählens. Bevor der Assistent in das Fernrohr sieht, wirst er einen Blick auf das Zisserblatt der Durchsgangsuhr und lauscht ein Weilchen auf den Schlag des Sekunden-Pendels. Er arbeitet sich so in den Rythmus der Schläge hinein, daß er durch eine Art inneren Marschirens im Stande ist, die geringsten Bruchtheile der Zeit anzugeben, daß er so zu sagen eine lebendige Uhr wird. Aber der Bevbachter muß Sorge tragen, nicht seine ganze Ausmerksamkeit dieser Zeitmessung zu widmen, denn den größten Theil seiner Geistes-

fräfte braucht er zur Markirung bes Sternendurchganges hinter ben senkrechten Fäden und dem einen wagerechten. Während seine beiden Hände, sein Sehvermögen und seine Seele mit diesen Dingen beschäftigt find, muß er mit mechanischem Instinkt und nicht mit dem Verstande Sekunden zählen. Diese Fähigkeit läßt sich üben und Mancher lernt sie schnell genug; wer aber keine Unlage dazu hat, wird niemals praktischer Astronom werden können.

In manchen schönen Winternächten muß der himmel zehn oder elf Stunden lang beobachtet werden. Die Luft ift frostig und durchsichtig wie Arpstall über dem haupte des Beobachters; aber das Sternenlicht mag leuchten helfen, doch es wärmt nicht. Auch ein Feuer in einem Raume anzugünden, über dessen Offener Decke die freie Luft ruht, würde Richts nüßen. Der Assistent betritt den Park, zu dessen Thor er einen Schlüsselhat, in der Dämmerung des Winterabends, und glücklich, erlöst zu sein, verläßt er ihn wieder, von Kälte benommen, mit der Morgendämmerung.

Bas haben denn nun aber alle diese Beobachtungen für einen Zweck? Es handelt sich darum, für einen gegebenen Augenblick die genaue himmelsstellung der Planeten und wichtigsten Firsterne zu bestimmen. Dadurch werden die Mittel geliesert, um die Irrthümer zu verbessern, welche auf die eine oder andere Art sich früher eingeschlichen haben, und um den nautischen Almanach herauszugeben. Dieser Kalender für Seeleute wird drei oder vier Jahre vorher gedruckt, damit, wer lange Seereisen unternimmt, ihn sich rechtzeitig kaufen kann. Der Band sur 1868 erschien schon 1865. Seit 1862 sind die Mondtaseln dieses Almanachs nach der Theorie des Prosessios hansen in Gotha berechnet, welcher durch tiese Rechnungen die Masse der Kalender sagt sur jeden Tag die

Stellung des Mondes, der Planeten und wichtigsten Firsterne voraus. Der Seemann blickt auf die Sternwarte zu Greenswich als die Anstalt, die ihn in den Stand setzt, den Ort, wo er sich auf See besindet, die Richtung, in der er steuern muß, die Felsen und Untiesen, welche er auf seiner Fahrt zu vermeiden hat, genau zu bestimmen. Indem der Astronom die Bewegungen der Gestirne auf jenem kleinen hügel im Parke bewacht, streckt er seine hülfreiche Hand über den unermesslichen Ocean dem Schiffer hin, der abirrt von seinem Eurse in der großen Wasserwüste, und zwingt, so zu sagen, die Sterne, ihn sicher zum Port zu geleiten. Doch wie wäre das möglich, und wie sindet man den Längengrad auf der See?

Stellen wir und ein vom Sturme gepeitschtes Schiff vor. Es ift Nacht und man vermuthet Rlippen oder Sandbanke in ber Nabe. Der himmel ift mit Bolten bebedt und ber Steuermann hat seinen Weg verloren. Ploglich bricht zwischen ben Bolten der himmel hindurch und eine Gruppe von Sternen wird sichtbar, ja felbst der Mond tritt hervor. Der Capitan befragt sofort seinen nautischen Almanach und mit Gulfe von Inftrumenten und Rechnungen, die ihm geläufig find, entbedt er balb aus der Stellung ber Geftirne, welche Zeit es an dem Ort ift, wo das Schiff gerade liegt. Alsbann vergleicht er Diese Beit mit ber seines Chronometers, ben er vor seiner Abreise nach der Uhr von Greenwich gestellt hat. Aus dem Unterschiede beider Zeiten läßt fich die gange berechnen, wenn man ermägt, daß immer 34 Stunden ober 4 Minuten Zeitunterschied auf einen gangengrad tommen. Das Bertrauen fehrt wieder in die Bergen der Seefahrer, denn fie miffen jett, mo fie find, und da sie nun die Gefahr tennen, tonnen fie dieselbe eber permeiden.

Bon allen himmelskörpern, die für die Schifffahrt wichtig find, spielt Zweifels ohne der Mond die erste Rolle. Um (864)

seinetwillen ist die Sternwarte zu Greenwich eigentlich errichtet worden, und fie ift feit vielen Jahren berühmt wegen bes Studiums unseres Trabanten. Seit 1814 benuten bie deutichen Aftronomen die Beobachtungen ber Sonne gu Ronigs. berg; doch die Mondbeobachtungen ju Greenwich übertreffen an Bollftandigfeit alles Aehnliche. Dennoch fühlte 1840 Berr Miry einen großen Mangel in ben Mitteln, Dieses Geftirn gu beobachten. Mit dem bis dabin allein angewandten Durchgangs-Instrumente tann man feine Stellung weder vier Tage vor noch nach dem Reumonde meffen, weil er alsbann ber Sonne zu nahe fteht, und auch sonft ift er bei bem nebligen Klima in England oft von Bolten verhüllt, wenn er die Mittagelinie Unter diesen Umftanden entzog fich ein großer Theil ber Mondbahn der Uebermachung. Um diesem Uebelstande abzubelfen, murde das Altazimuth erfunden, ein Inftrument, mit bem man nicht blos, wie mit dem Durchgangs-Instrumente bie Erhebung eines Sternes über bem Borigonte (altitudo) in bem Augenblide, wo er ben Meridian paffirt, meffen tann, sondern auch zu jeder anderen Zeit, indem der Apparat eine Borrichtung befitt, diese Abweichung von der Mittagslinie (Azimuth) au beftimmen. Dant biefem beweglichen Inftrumente, welches den Mond in jeden Theil des himmels verfolgt, ftatt ihm nur an einer Stelle, wo er porbei muß, aufzulauern, gibt es fast teine Racht, in ber er über bem horizont steht, ohne von bem machthabenden Affistenten beobachtet zu werden. Bor 1847, wo dieses Inftrument aufgestellt ward, hatte man taum 100 Mondbeobachtungen im Jahre; jest kommt man auf 212. Die mit bem Altazimuth gemachten Meffungen werden nachher mit benen bes Durchgangs-Inftruments verglichen, und fo erhalt man durch diese doppelte Beobachtung, im Meridian und außerhalb deffelben, eine bisher ungeahnte Bollftandigfeit.

Um jum Altazimuth ju gelangen, erklimmen wir eine enge Benbeltreppe, Die fich um einen festen Steinpfeiler windet.

Auf diesem Pfeiler, welcher aus dem Keller aufgemauert ift, fteht der Apparat unerschütterlich fest, unbekummert um bie kleinen Erzitterungen des Fußbodens, mit dem er fich in keinem Busammenhang befindet. Das Zimmer des Altazimuths gleicht einer großen Glock, in deren Mitte ein Fernrohr aufgestellt ift. Bei Tage scheint es eine trage Masse, doch welch ein Bechsel tritt in der Nacht ein! Dann wird Alles um biefes Instrument herum lebendig. Das Zimmer, wo es ruht, ift mit einem hölzernen Dome überwölbt, ber mit der hand bewegt werden tann. Diese drebbare Ruppel befitt eine Deffnung, die des Tages mit gaben verschloffen ift und beliebig geöffnet werden fann, fodaß der Beobachter mit feinem Fernrohre jeden beliebigen Theil des himmels ins Auge zu faffen vermag. Noch ift der Mond hinter Wolfen verborgen, aber wir richten das Kernrohr auf den Punkt des himmels, wo wir einen Blid von ihm zu erhaschen hoffen. Obgleich der Apparat faft 20 Ctr. wiegt, gehorcht er dennoch, gleich einem treuen Roffe, der Sand beffen, der ihn zu lenten verfteht, und lebt fo zu fagen durch den Odem seines Willens. Da erscheint das Gestirn; es wird sufort mit jenem Geklopfe begrüßt, das wir ichon in dem anderen Zimmer hörten. Das Rlappen des Elfenbeinfnopfes wiederholt fich jedes Mal, wo der Mond hinter einem der zwölf gaben vorbeigeht, die fich in dem Gefichtsfelde des Kernrohrs, fechs fentrecht, fechs magerecht, befinden. Beobachtung zu Ende, wird das Instrument umgestellt und eine neue beginnt. Diesem Borgange gehorcht es mit der Untermurfigkeit eines Elephanten, der mit dem Finger des Ruffels eine Nadel aufhebt.

Die Bacht am Altazimuth ift für die Affistenten mahrend ber finsteren, für sie schlaflosen Rovembernachte am gefürchtetsten. Sie muffen sich mahrend vieler Stunden den aufreizenden Stößen des Bestwindes aussehen, und das niederdrudende Mondlicht scheint ihnen voll in die Augen. Dennoch ift Luna

ber entschiedene Liebling; wenn mehrere Gegenstände gleichzeistig die Ausmerksamkeit auf sich ziehen, hat sie stets den Borzug. Seit unvordenklichen Zeiten wird des Sonntags nicht gearbeitet. An diesem Tage sind die Himmelskörper frei und können gehen, wie sie wollen; nur Luna macht eine Ausnahme. Die Argussaugen, welche sie bewachen, kennen keine Ruhe, weder bei Tage, noch bei Nacht. Man redet von ihr, als ob sie eine lebende Person wäre; sie hat ein Alter, und ein Gesicht, ist jung oder alt, je nach der Anzahl von Tagen, die seit ihrer Geburt (dem Reumonde) verstossen siehend.

Doch täuschen wir uns nicht; die Beobachtungen mit dem Altazimuth, wie die mit dem Durchgangs-Inftrumente haben febr wenig Poetifches an fich. Sie beftimmen blos den Augenblid, wann ein Geftirn an einem beftimmten Puntte bes himmels erscheint. Es ist ficherlich nothwendig, daß diese Arbeiten unternommen werden, und je umftandlicher und anstrengender fie find, befto mehr muffen wir die unermubliche Beduld berer bewundern, die den Muth haben, sie anszuführen. Auch ist biefer Zweig ber Aftronomie berjenige, welcher ber Ginbilbungsfraft am Benigsten schmeichelt. Der Beobachter muß jede Empfindung beim Anblid der erhabenen himmelserscheinungen ftreng ausschließen und tühl fein Auge auf die Sternenregionen beften, bei beren Stille Pascal von Schauber ergriffen marb. Jett wenigftens hat er fich nicht um die phyfische Beichaffenbeit der großen Lichtfugeln zu fummern, die über seinem Saupte dabin gleiten. Fühlen wir jedoch die Begierde, Stwas von ben Geheimniffen des himmels zu erfahren, muffen wir uns' in das Bimmer des großen Aequatorials begeben.

Daffelbe wird benutt, um Sterne, Sonnenfinfternisse, Rometen und andere himmelserscheinungen zu erforschen und pflegt beim ersten Anblid am Meisten die Ueberraschung und Bewunderung der Fremden zu erregen. Die amphitheatralischen Stusen, die es im Kreise umgeben, die beweglichen Fensterladen, das Eisenwerk, welches das Fernrohr stützt, Alles athmet Majestät und Großartigkeit. Die Linse des Fernrohrs, 13 Zoll im Durchmesser, kostet allein gegen 10,000 Ehlr. Das große Aequatorial ist nicht dazu bestimmt, einen Stern gleich bei seiner Ankunft zu begrüßen, ihm so zu sagen ein Stelldichein zu geben, sondern es soll die in die Tiesen des Himmels sich verlierenden Gestirne versolgen. Alles an ihm, selbst der Stuhl des Aftronomen, läßt sich bewegen, auf- und abschrauben, drehen und der Natur der Beobachtung anpassen. Mit Hülse eines eisernen Zahnrades kann das auf Kanonenkugeln ruhende Dach in Bewegung gesetzt werden, wenn man das Gesichtsseld zu ändern wünscht.

Doch das ift noch nicht Alles. Um einen himmelskörper genau zu erforschen, ift es munichenswerth, daß er an derselben Stelle des Gefichtsfeldes im Kernrohre fteben bleibe. wie ift bas erreichbar, ba bie Erbe burch ihre Umbrehung ben Sternen eine scheinbare Bewegung verleiht? Ber je burch ein Fernrohr blidte, weiß, wie ichnell die Sterne aus dem Gefichtsfelde verschwinden. Um diese Unbequemlichkeit zu vermeiben, hat man das Inftrument mit einer Bewegung begabt, welche genau die der Erde aufhebt, was durch eine Art Ubr Ein Beispiel mag zeigen, wie volltommen biefer 3wed erreicht wird. Ein Mal wurde das Teleftop verlaffen, als Jupiter fich gerade bicht beim Fabentreuze zeigte, ba die Gegenwart bes Affiftenten anderwarts nothig mar, und als er nach einer Stunde gurudfehrte, fand er ben Planeten noch genau an dem Punkte, wo er ihn verlassen hatte. bittliche Inftrument hatte feine Beute nicht fahren laffen. And wenn das große Aequatorial arbeitet, horen wir daffelbe tiftit Geräusch, wie in ben beiden andern Bimmern. Aufklarung über diese Sternenmufit, so verschieden von der, die Pothagoras traumte, zu erhalten, muffen wir in ein fleines Bimmer bes Grundgeschoffes hinabsteigen.

Bir finden hier den deronographischen Apparat, welcher bie Zeit verzeichnet, wann ber Durchgang eines Gestirns stattfindet. Derfelbe besteht aus einem durch ein Uhrwerk in langfame aber regelmäßige Bewegung gefetten Cylinder, um welchen ein Papierstreifen geschlungen ift. Auf diesen Streifen werden durch einen Telegraphen, der mit der Durchgangsuhr in Berbindung fteht, Setunde um Setunde verzeichnet. Die Telegraphenleitung, welche mit jenen obenermahnten Elfenbeininopfen in Berbindung fteht, vermag nun zwischen diese regelmäßige Reihenfolge von Setundenpuntten ihre Puntte einzuichalten, und man tann fo bis auf Bruchtheile von Setunden genau erkennen, wann ein Greigniß eingetreten ift. Wir verftehen jest die Bedeutung jenes Geräusches, das wir gehört haben. Ein einfacher Druck mit dem Finger genügt, um durch elektrischen Strom den Bahn des Chronographen in Bewegung zu setzen und einen Stich auf bem rollenden Papierftreifen bervorzubringen. Es war 10 Uhr Morgens, als ich den Apparat befichtigte, und der um den Splinder gewundene Papierstreifen war noch ganz von der Arbeit der Nacht bedeckt. Kleine Edcher wie Nadelftiche waren überall eingestochen, und jedes von ihnen ftellte ben Durchgang eines Geftirns bar, bas ber Beobachter so zu sagen im Fluge erhascht hatte. Diese Sieroglyphenschrift ber himmelsgeschichte wird nun herabgenommen und einem Affiftenten übergeben, um fie der Rechnung zu unterwerfen, und so wird alljährlichen bider Band veröffentlicht, der diese Beobachtungen enthält.

#### Ш.

"Ich will Ihnen jest die Uhr zeigen, welche für ganz England die Zeit bestimmt", sagte der mich führende Afsistent in fast seierlichem Tone, als er mich in ein kleines Zimmer neben dem chronographischen Raume führte. Diese Uhr zeigt nicht nur felbft die Beit fehr genau, fondern theilt diefe Gigenschaft auch anderen mit, weshalb fie Saupt = Uhr genannt wird. Auf den erften Blid hat fie nichts Ungewöhnliches; das Bifferblatt befitt jedoch eine Eigenthumlichkeit, die es von gewöhnlichen unterscheibet. Die Aftronomen theilen nämlich bie Beit von Mittag bis Mittag nicht zwei Mal in zwölf, sondern in vierundzwanzig Stunden, und so find denn auf dem Bifferblatte 24 Stunden verzeichnet. Diese Anordnung hat schon mauchen Unbewanderten verwirrt. Bas foll man z. B. unter halb funfzehn Uhr, oder 10 Minuten über zwanzig verfteben? Da we auf unseren Uhren 12 fteht, finden wir hier eine O, benn von bier an rechnen die Aftronomen ben Tag. Diese Zeitrechnung hindert übrigens durchaus nicht, daß fich alle anderen Uhren des Königreichs nach dieser richten. Wenn fie fo die Irrthumer aller anderen Uhren verbeffert, ift es nothwendig, daß fie fich felbst vor ihnen hute. Birtlich geht fie auch nur sehr wenig falsch, aber doch ift fie, wie Alles, mas aus der hand des Menschen hervorgeht, mit Fehlern behaftet. Man regelt ihren Gang, indem man durch eine einfache magnetische Borrichtung ihr Pendel verkurzt oder verlängert, je nachdem fie schneller oder langfamer geben foll. Doch das geschieht nicht in demselben Raume, wo die Uhr fteht, sondern ohne fie je mit dem Finger zu berühren, aus der Ferne.

In dem Rechenzimmer nämlich des Grundgeschosses, neben dem Arbeitsraume des Direktors, sitzt ein Mann, zu dessen Geschäften die Beaufsichtigung der Zeit gehört. Er prüft jorgsfältig zwei vor ihm stehende kleine Uhren. Die eine wird auf elektrischem Bege von der Durchgangs-Uhr in Bewegung gesetzt; die andere ist eine Tochter der eben jetzt besehenen Haupt-Uhr. Die erste zeigt Sternenzeit, die andere bürgerliche oder Sonnenzeit.

Bunachst wollen wir jedoch den Unterschied zwischen diesen beiden Arten der Zeitmessung erlautern. Bekanntlich hat das (670)

Sahr 365 Tage. Man follte nun erwarten, daß daber auch die Erde fich in einem Jahre blos 365 Mal um fich selbst drebte, fie drebt fich aber ein Mal öfter herum. Es entfteht jedoch durch diese 366ste Umdrehung kein Tag, sondern dieselbe wird dadurch aufgehoben, daß fich die Erde im Laufe des Jahres ein Mal um die Sonne breht. Diesen 366sten Theil des Jahres nennen wir einen Sternentag, weil dabei die Sonne gang aus dem Spiele bleibt und nur die Umdrehung der Erde im Beltraume in Betracht tommt. Gin Sternentag verhalt fich also zu einem Sonnentage wie zks zu zks. Der ein Sternentag ift 24 Stunden = 4 Minuten etwa fürzer als der Sonnentag. Das ift freilich nicht fehr genau, einmal, weil das Jahr nicht 365, sondern etwa 3654 Tage hat, ferner weil die Erde um die Sonne eine vom Rreife etwas abweichende Bahn beschreibt. Der Unterschied zwi' ben einem Sternentage und einem Sonnentage beträgt daher buld etwas mehr, bald weniger als 4 Minuten.

Sener Mann nun mit den zwei Uhren vor sich vergleicht die eine, welche Sternenzeit zeigt und täglich nach dem Durchgange der Gestirne gestellt wird, mit der Hauptuhr, die mittlere oder bürgerliche Zeit angibt, und wenn es nöthig sein sollte, vermag er mit Husse eines beweglichen Hebels das Pendel der weit entsernten Hauptuhr zu fürzen oder verlängern und so sie nebst sämmtlichen von ihr abhängigen Uhren zu stellen.

An schönen Tagen pflegt der Park von Greenwich von Reugierigen gefüllt zu sein, deren Augen sich auf eine große, schwarze Augel heften. Fünf Minuten vor 1 Uhr wird sie von einem Diener auf die Spise eines Mastes gewunden, und genan um 1 Uhr gleitet sie wieder herunter. In diesem Augenblicke geht nämlich in der Hauptuhr, die mit der Ranonenkugel in galvanischer Verbindung steht, eine Feder los. Die Spaziergänger des Parkes sind jedoch nicht die Einzigen, welche die Augel scharf im Auge behalten; auch die Mann-

schaften aller auf ber Themse ober in ben Dock liegenden Schiffe beobachten biefes telegraphische Signal. fahrer find nämlich fo im Stande, genau die Greenwichzeit mit ihren Chronometern zu vergleichen. Die hauptuhr fett aablreiche Uhren in Bewegung, &. B. die des General-Poftamts, der Central-Telegraphenstation, sowie vieler Kirchen und Bahnbofe.

Allein nicht zufrieden, die Uhren in gang England zu re geln, übernimmt die Sternwarte auch, die Chronometer, welche ben Seemann über die Meere geleiten follen, ju prufen. Ran führte mich in das Chronometer-Zimmer. Bas für ein fummendes Geräusch hörte ich da, wie in einem Bienenschwarme! Bisweilen find hier über 200 Uhren, die gusammen tiden. 3wei Aftiftenten theilen fich alle Morgen in das Geschäft. Der eine vergleicht der Reihe nach jeden Chronometer mit einer im Zimmer vorhandenen Tochteruhr und ruft den Zeitunterschied mit lauter Stimme aus, welchen ber andere in ein Buch einträgt. Etwa 40 Chronometer befanden fich in einer Art von Ofen, der mit Gas auf 20° bis 30° R. erwarmt mar, um bort "bie Linie zu paffiren." Da nämlich biese Uhren allen mögliden Klimaten ber Erbe ausgesett werden, fo ift es nothig, au wissen, wie fie fich bei ben verschiedenen Temperaturen verbalten.

Der himmel ift jedoch nicht ber einzige Gegenstand ber Studien, die in der Sternwarte ju Greenwich betrieben werben. 1837 wurde ein neues Gebaude für Erdmagnetismus und Bettertunde errichtet und der Leitung des herrn Glaifber anvertraut. Das haus ist gang aus holz gezimmert, selbst die Rägel find von Solz, da Gifen und Elektricität zu gute Freunde find, um ihr Zusammentreffen nicht möglichft zu vermeiden. Die Kenfter find mit gelbem Glase versehen, weil gelbes Licht beim Photographiren unschädlich ift. Rämlich nicht blos die Telegraphie, sondern auch die andere große Erfindung unseres (672)

Sahrhunderts, die Photographie, wird auf der Sternwarte dienstbar gemacht. Die geringsten Aenderungen der Magnetnadel, der Bärme, der Richtung und Stärke des Bindes, der Lustelektricität u. s. w. werden hier notirt, und zwar ohne Menschenhand, blos durch mechanische und photographische Borrichtungen. In jeder Boche werden die Instrumente mit neuem photographischen Papier versehen, die heruntergenommenen Blätter werden photographisch vervielfältigt und in Bücher zusammengebunden. Es würde nutlos sein, alle die verschiedenen selbst-registrirenden Apparate auszusählen, besonders da
trot des Bustes von angesammelten Beobachtungen die Betterkunde sich noch immer nicht zu einer geordneten Wissenschaft
durchgebildet hat.

Es gibt eine Art der Naturforschung, die auf den Erfolg des Augenblicks bedacht ift, eine andere, die in stiller Consequenz stetig sammelt und ordnet. —

Die Sternwarte zu Greenwich widmet sich nur dem letten Zweige, indem sie weise auf den Ruhm, überall zu glänzen, verzichtet. Wie sie mit der Entwickelung der Schiffsahrt entstanden ist, leitet sie deren Fortschritte und übt einen wohlthätigen Ginfluß auf die seemannische Erziehung des Landes. An dem Tage, wo die angelsächsische Race die Bortheile erkannte, die sich aus Handel und Schiffsahrt ziehen lassen, schien der Glückstern ihres Geschicks; doch ohne die Beihülse der Raturwissenschaften hätte sie Richts zu erreichen vermocht. Das Auge des Astronomen mußte erst den Himmel überschauen und sein Finger dem Seefahrer die Gestirne andeuten, die sich eignen, seinen Curs über die Geschren der Tiese zu leiten.

## Inhalt.

I.

Eine Themsefahrt. — Das preußische Panzerschiff Arminius. — Einstuß der Sternfunde auf den Fortschritt der Schifffahrt. — Der Park von Greenwich. — Aeußeres Anssehen der Sternwarte. — Flamsteed und Newton. — Der achteckige Raum. — Der Aufsichtstath. — Psichten des Direktors. — Die Alfstenten und Rechner. — Die Bibliothek. — Schilderung der Beschäftigung auf der Sternwarte zu Greenwich.

II.

Astronomische Instrumente vergangener Zeit. — Das gegenwärtige Durchgangs-Instrument. — Eine Nacht auf der Sternwarte. — Erscheinung eines Sternes im Gesichtsselbe des Fernrohrs. — Art, seinen Durchgang zu beobachten. — Verschiedenheit des Sehvermögens. — Die Kunst, Sekunden zu zählen. — Den Längengrad auf See zu sinden. — Das Altazimuth. — Das große Aequatorial. — Apparat, die Zeit des Sternendurchgangs zu bestimmen.

III.

Art, wie die Aftronomen die Zeit rechnen. — Wie die hauptuhr in Greenwich gestellt wird. — Unterschied zwischen Sternenzeit und mittlerer Zeit. — Die Zeit-Angel. — Das Chronometer:Zimmer. — Magnetische und meteorologische Beobachtungen. — Selbstregistrirende Apparate. — Praktische und theoretische Sternsunde. — Anzen der Sternwarte zu Greenwich vom nautischen Gesichtspunkte. . . . 27

### Ueber die

# Riesen des Pflanzenreiches.

Von

Dr. S. R. Göppert, Geb. Red. Rath und Brofessor in Breslau.

Berlin, 1869.

C. G. Euderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifins. Das Recht ber Ueberfetung in fremde Sprachen wirb vorbehalten.

In den Kreis unserer Betrachtung ziehen wir die durch Massenentwickelung hervorragenden Gewächse, also die wahren Riesen des Pflanzenreiches, welche sich nicht etwa nur in einer gewissen Gruppe oder Familie, sondern vor allen anderen durch ihre Größe auszeichnen. In einer Zeit, die sich für die Erhaltung solcher Ueberreste vergangener Jahrhunderte mehr als früher zu interesstren beginnt, kann vielleicht eine Uebersicht derselben dazu beitragen, diese Theilnahme noch zu erhöhen. Bon diesem Gesichtspunkte aus habe ich versucht, eine solche Uebersicht zu liesern, der man gütige Ausnahme nicht versagen möge.

Durch die Entbedung bes zusammengesetten Mitroftopes, welche wir nach harting's neuesten Forschungen ben Brillenichleifern hans Jansen und beffen Sohn Bacharias in Middelburg zwischen 1590 - 1610 verbanten, ift die Pflan-Die dadurch gewonnenen zenanatomie vorbereitet worden. Erfahrungen gipfeln in ber Erfenntniß, daß die Pflanzen, wie die Thiere, fammtlich aus kleinen blaschenarti= gen, verschieden geformten Organen, ben Bellen, zusammen-Merkwürdia finden wir Die aesekt find. genug Draane bei fehr schwächlichen diefer zarten For= ten men in ber an Pflanzenwundern im wahren Sinne Bortes fo reichen Familie ber Algen, mahrend fie bei ben holgemachien faft durchgebends überall fehr klein (bis tha &. im Durchmeffer) erscheinen. Inzwischen tommen auch ichon bei III. 68. (677)

den Algen riefige Arten vor. Die geheimnisvollen Fluthen des Weeres im hohen Norden, wie im Süden, bergen solche Algen, welche, obschon nur von geringer Festigkeit und von sast gallertartiger Beschaffenheit, doch, wie die Macrocystis pyrifora an der Südspisse Amerika's, die Stärke eines Mannessschenkels und angeblich die ungeheure Länge von 300 Fuß und darüber erreichen. Sie bilden wahre unterseeische Wälder, die wo möglich ein noch reicheres und wunderbarer gestaltetes Thierleben als die Wälder des Festlandes ernähren.

An die Algen reihen fich, wenn wir von den einfacheren gu ben aufammengesetteren ober höheren Gewächsen vorschreiten, aus bem Gebiete ber Arpptogamen ober bluthenlosen Bewachse bie Farne, die wir hier weniger wegen großartiger Entfaltung als vielmehr nur beswegen ermähnen, weil wir bei ihnen querft ber Baumform begegnen. Blatter und Früchte ber meift nur den Tropen angehörenden baumartigen garne zeigen große Aehnlichkeit mit den Farnen unseres Rlima's, jedoch ihre Stämme, die bei uns taum über der Erde fichtbar werden, ragen boch in die Lüfte, wie die bis 70 Jug hohe Alsophila excelsa auf der Norfolf-Insel. Deift find fie ungetheilt und tragen nur am Gipfel ihre Blatter. Aeuherft felten tommen fie gabelig verzweigt vor. Das botanische Museum des Jardin des plantes befitt einen folchen, wenn ich nicht irre, von Perrottet in Bestafrita gefundenen Stamm; einen bergleichen in viel fleinerem Magstabe fab ich 1852 im Gemachehause bes herrn Konsul Schiller in Ovelgonne bei Hamburg. Im Berhaltniß zur Höhe ist der Durchmesser gering und überhaupt wohl selten 2 Jug ftart, wobei noch ein ansehnlicher Theil auf Rechnung ber Luftwurzeln zu feten ift, die ben Stamm umgeben.

An die Farne schließen sich in der Reihe der Gemächse die Monokotyledonen imponiren größtentheils mehr durch ihr schlankes, oft vollkommen (678) cylindrisches Bachsthum, als durch ihren Umfang. Verhältnißmäßig rasch wachsen die Bambuseen zu 70—80 Fuß höhe,
das Bambus Rohr (Bambusa arundinacea und verticillata)
selbst in unseren Gewächshäusern vom Hervorsprossen innerhalb
10—12 Tagen dis zur höhe von 10—12 Fuß. Jedoch erreichen sie nur einen Umfang von 1 dis höchstens 3 Fuß, gewähren aber durch das buschweise Zusammenstehen der vielen aus
einer gemeinschaftlichen und kriechenden Burzel hervorsprossenden, sanst und graziös geneigten Halme einen sehr malerischen
Andlick.

Die Hauptzierden der Tropen, die mit Recht vielbewunderten Palmen, find gleichfalls mehr schlant und hoch als. umfangreich, wie z. B. die brafilianische Kohlpalme, Euterpe oleracea, die Kokospalme bei 60-100 guß Sohe nur von 4 bis 14 Jug Dide. Die bochfte ift mahrscheinlich die mertwürdige Bachspalme, Ceroxylon andicola, 180 guß, eine ber intereffanteften Entbedungen Sumboldt's. Dagegen erlangen die kletternden Palmen, die Calamusarten des tropis ichen Afiens, denen wir das fogenannte Bambus- ober Stuhlrohr verdanken, eine gange von 5-600 guß. Bei bem faft ausschließlichen Gipfelmachsthum, welches ben Monototylebonen, insbesondere den Palmen eigen ift, tonnen fie einen größeren Umfang nicht erreichen. Gine Ausnahme machen nur die Drachenbaume oder Dracaeneen bei benen nach jeder Bluthenentwickelung auch alsbald bichotome Aftbildung zu folgen pflegt. Ginen ausgezeichneten Belag liefert hierzu der mit Recht einft bewunderte Drachenbaum ju Orotawa auf Teneriffa. Sumboldt entbedte ihn, fo zu fagen, für die wiffenschaftliche Belt, indem er ihn genauer beschrieb 1). Sein Umfang betrug im Monat Juni 1799, als humboldt ihn fah, einige Juß über ber Burgel 45 guß, 10 guß höher noch 36 guß, die Sobe überhaupt 65 Fuß. Sein Alter schätte man auf 4-6000 Jahre

durch Bergleichung mit jungeren Stammen, da die Monototylebonen feine konzentrischen holzringe im Innern zeigen, aus deren Zahl man bei Rabel- und Laubhölzern das Alter zu beftimmen vermag. Immerhin aber läßt fich nicht leugnen, das jener Drachenbaum gewiß als einer ber alteften Baume an-Leider eriftirt er nicht mehr. Denn gewalzuseben mar. tige Sturme, wie fie ihn ichon fo oft arg beschädigten, -1819 verlor er seine ganze Blattkrone, — haben ihn im Berbfte 1867 fast ganglich zertrummert. Er gehört also leider fortan nur der Geschichte an. Diese berichtet uns von ihm, daß er bereits im Jahre 1402, zur Zeit der Entbedung der Insel Teneriffa, fast ebenso did und hoch, als zulett, und Gegenftand hober Berehrung ber damaligen Urbewohner (Guanches) gewesen sei. Als der größte der jest noch vorhandenen Drachenbaume wird ber zu Icob de los rinos auf Teneriffa genannt. Schacht fand ihn 1857 völlig gefund und unverfehrt, und giebt feinen Umfang 8 Fuß über dem Boben auf 94 Meter, seine bobe auf 60-70 Jug an.

Die Dikotyledonen, die Gewächse, welche mit zwei, seltener mit mehr Samenlappen keimen, sind weit zahlreicher als die Monokotyledonen. Nach dem Aeußeren oder dem sogenannten Habitus können wir die Holzgewächse derselben in zwei, uns Allen bekannte Abtheilungen bringen: in Nadels hölzer und Laubhölzer.

### 1. Nadelhölzer.

Ist die Zahl der Arten auch sehr gering, — es giebt vielleicht kaum 500, — so ist die Zahl der Individuen um so größer, da sie fast alle überaus gesellig wachsen, Wälder bilden und sich überdies dabei gegen die Laubhölzer und auch unter sich sehr intolerant verhalten. Es ist die erklusivste Societät des Pstanzenreiches, wie sich aus der näheren Bes (680)

trachtung eines Laub- und Radelholzwaldes leicht ergiebt. Befannt ift ihr im Allgemeinen bochft gleichformiges Aeugere: mehr ober weniger volltommen cylindrifch und allmählich fich verdunnend, erheben fich ihre Stamme Saulen gleich, und erft in der Sohe beginnt ihre quirlförmige Berzweigung, die ihnen ein von allen gaubhölzern so abweichendes Aeugere verleiht. Durchschnittlich lieben fie taltere Temperatur, jedenfalls fallt ihre bedeutendfte Maffenausbehnung in die gemäßigte nordliche Bone. Gegen den Aequator bin nehmen fie zu beiden Seiten beffelben ab, und fehlen faft gang im Bereiche ber tropischen Bone. Der imposanteste Baum unserer europäischen Nadelhölzer ift die Beißtanne (Pinus Picea L.). 3ch habe felbst in Schlefien eine von 200 Fuß Sobe gekannt; fie modert jett schon seit Jahren in der Umgegend von Reinerz. Urmalber bes Böhmermalbes haben noch viele gleicher Sobe aufzuweisen. Die größte, jemals bort beobachtete batte babei 25 - 30 Fuß Umfang. Bon Riefern, Baumen vielseitiger Berwendung und auch Berfolgung, fehlen Angaben ertremer Größe. Gine Riefer im Stadtforfte bei Liegnit foll 99 Jug Bobe und in Brufthobe 13 guß Umfang befiten. garch en (Pinus Larix L.) von 150-170 guß Sobe und 3-4 guß Durchmeffer tommen in den Alpen nicht felten vor, besonders in Ballis, wo bergleichen noch von 8-10 guß Starte vorhanden fein follen. Fichten (Pinus Abies L.) von 16-20 Fuß Umfang und 6-700jährigen Alters find nicht felten im Bohmerwalbe, im übrigen Deutschland bagegen in solcher Starte nur vereinzelt noch vorhanden, gegenwärtig meift forgfältig gepflegt als Beugen vergangener Balbherrlichkeit. Die hauptzierden der haine des füdlichen Europas bilden die Cypressen (Cupressus fastigiata), welche bei mäßigem Umfange ein fehr hohes Alter erreichen. Bu den berühmteften gehören die auf dem Berge Athos im Rlofterhofe von Saja = Leona, nach Griefebach

4 Schuh über dem Boden von 12-15 Fuß Umfang und tausendjährigem Alter. Denn sie sollen im Jahre 859 bei Erbanung des Klosters gepstanzt worden sein. Gin noch höheres Alter schreibt man der Chpresse zu Somma in der Lombardei zu, wegen deren Erhaltung Napoleon die Simplonstraße einen Umweg nehmen ließ.

Die affatischen Nabelhölzer überfteigen nicht die Sobenbimenfionen der europäischen, wie 3. B. Pinus cilicica in Nord-Rleinafien, überragen fie aber hinfichtlich des Umfangs, der bei ber altesten Ceder auf dem Libanon auf 35-45 Fuß angegeben wird. Jedoch scheinen die Meffungen ber Cebern wegen ber vielfachen Beschädigungen, welche fie erlitten haben, und ber dadurch veranlagten Auswüchse fich nur schwierig mit Genanigkeit ausführen zu laffen, mas freilich von ben meiften älteren Baumen gilt, daber man bei Bieberholungen von Meffungen fich oft Differengen von 1 Fuß und barüber gefallen laffen muß. R. Sooter ichatt nichtsbestoweniger ihr Alter auf 2500 Jahre. Auf bem himalana wird die der Ceder vom Libanon nahe verwandte Cedrus Deodara nach Stoliczta bis zu 150 Fuß Sohe und 38 Fuß Umfang angetroffen. Gleiche Sobe erreichen die der nordameritanischen Beymouthefiefer fehr nabe stehende und sehr verbreitete Pinus excelsa pon 150 Jug Höhe, wie auch Picea Khutrow, die Repalcopresse (Cupressus torulosa). Die Tannen von Japan, Picea jezoensis, Abies Veitchii, A. firma und die merkwürdige Schirmtanne (Sciadopitys verticillata) tommen ihnen gleich, wie auch die Chomoro-Stein-Eibe (Podocarpus cupressina) des tropiichen Afiens.

Alle bisher genannten Nadelhölzer werden aber übertroffen von der Norfolktanne: Araucaria excelsa R. Br. Auftraliens, welche sich bei einem Stammdurchmesser von 10—12 Fuß bis zu 220 Zuß höhe erhebt. Nahe stehen ihr in dieser hinsicht (682)

Araucaria Cunninghami Ait. an ber Moretonbay und A. Bidwillii Hook. mit 150 Fuß; ferner mit 200 Fuß die neuseelänsbischen Maorisichten, Podocarpus spicata, P. dacrydioides A. Rich., die Kahikatea-Steineibe, die Rimu-Harz-Eibe (Dacrydium cupressinum), die merkwürdigen Dammaraarten oder Kaurisichten, Mutterpflanzen des für die Technik so wichtigen Dammaraharzes, Dammara australis, D. obtusa auf den Reuen Hebriden und Araucaria Cookii R. Br. in Neu-Caledonien.

In Sudamerika begegnen wir noch zwei anderen, gleich mächtigen Gliebern der eben genannten Araucariengruppen: Araucaria brasiliensis nordlich von Rio Janeiro und A. imbricata auf den Abhangen der Andestette in Chili, im oberen und mittleren Theile Weftpatagoniens, beren Samen bier wie von keiner anderen Konifere als Nahrungsmittel eine große Rolle spielen. Die Zapfen von der Größe eines Kindestopfes enthalten an 2-300 Samen, die zur täglichen Rahrung für ben ftartsten Effer hinreichen und schon oft die Bewohner jener Gegenden vor hungerenoth bewahrten. An Umfang überragen alle bisher genannten die meritanischen Copressen, Taxodium distichum, porzugemeise ber berühmte Baum von Daraca, 117 Jug 10 Boll Par. Umfang bei nur 120 guß Sobe2) und an Sobe die Radelholzer Ober-Raliforniens, die erst nach und nach zu unserer Kenntniß gelangten, nämlich Pinus Sabiniana Dougl., Pinus Benthamiana Hartw., pon 220 Suff Sohe bei einem Stammumfange von 28 Fuß, Abies amabilis Dougl., A. grandis, A. nobilis, die Lambertstanne, P. Lambertiana von 150-220 Kuß und Taxodium sempervirens von 300 Fuß Bobe, welcher lettere lange Beit für ben hochften Baum ber Erbe gehalten murbe3). Da gelangte um bas Jahr 1850 durch Bobb, einen englischen Reisenden, die Runde von noch höheren Baumen als diese mit Recht schon fo bewunderten Riesen nach Europa, Bewohnern eines einsamen, unter

bem 38° nörblicher Breite und bem 120° westlicher gange in 4000 Fuß Sobe gelegenen Saines ber Grafichaft Calaveras, den man mit Recht feit jener Zeit den Mammuthsbain genannt hat. Dort fteben die 250-450 Jug hoben Konige der Balder Kaliforniens etwa im Umtreise einer Meile an Zahl 80-90 in einzelnen Gruppen zu 2-3 auf einem feuchten, von einem Bache bemäfferten Grunde, selbst von ben Goldgrabern wohl beachtet. Der eine heißt bei ihnen das "Minen-Rabinet" wegen einer 17 guß breiten Sohlung im Stamme; die "brei Schwestern" find aus einer Burgel entsprungen; ber "alte Junggeselle", von Sturmen zerzauft, führt ein einsames Leben; die "Familie" befteht aus einem "Elternpaare" mit 24 "Rindern"; die "Reitschule": ein umgefturzter bobler Stamm, in beffen Soblung man 75 guß hineinreiten tann. Der größte liegt am Boden: der "Bater bes Balbes". Er mißt über ber Burgel 110 Jug im Umfange, Sobe ober Lange 450 Jug. Das Innere ift ausgebrannt. Man geht 180 guß lang wie in einem hohen, gewölbten Gange und fteigt zu einem Aftinoten beraus. An einer Stelle machft einer biefer Riefen auf einem anderen ebenso ftarten aber gang in ber Erde versunte-Diese Art des Bachsthums ift ben Koniferen nen Stamm. eigenthumlich und giebt unter anderm, wenn die Baume auf einem liegenden Stamme entsproffen, zu bem Reihenwachsthume Beranlaffung, das für Radelholzurwalder hochft charatteriftifc Eins der schönsten Eremplare von 98 Jug Umfang ward gefällt, und 25 Mann hatten 5 Tage tamit zu thun. anderen Baum beraubten Spekulanten feiner Rinde bis gur bobe von 116 guß und brachten fie nach Europa, wo fie nun im Kryftallpalaft zu Sydenham aufgestellt zu seben ift. Seitdem hat die ameritanische Regierung diesem Treiben Ginhalt gethan, um biefe Bunder der Begetation ju retten. Gludlicherweise hat man in neuester Zeit nach B. Hogg noch 8 — 9 solcher Mammuthhaine entbeckt, die etwa 1200 solcher patriarchalischer Eremplare enthalten, so daß das Verschwinden des Baumes nicht sobald zu besorgen ist. Die Rinde ist an 15—20 Zoll
dick, dunkelbraun; das Holz weiß und selbst bei den ausgewachsenen Eremplaren mit so weiten Jahresringen, daß
jene 30 Fuß dicken Bäume kaum ein höheres Alter als etwa
1500 Jahre beanspruchen dürften; keineswegs 3000 Jahre, wie
Lindley früher behauptet hatte.

Rur einer einzigen lebenden Konifere, dem Taxus oder Eibenbaum, können wir mit großer Wahrscheinlichkeit ein so hohes Alter zuschreiben. Nach vielsachen, in Schlesien an 8 verschiedenen Orten in der Ebene und im Gebirge von mir gemachten Beobachtungen nimmt der Taxus alljährlich nur eine Pariser Linie an Dicke zu, eigentlich so viel nur in den ersten 150 Jahren, später sogar etwas weniger. In England verhält er sich ähnlich; Stämme von 58—60 Fuß Umfang und also 2800—3000 Linien Durchmesser, wie auf dem Kirchhose zu Bradurn in Kent und zu Fotheringall in Schottland sich besinden, können daher sehr wohl 2500—3000 Jahre alt sein. Zu den stärksten Eiben in Deutschland gehört ein Stamm im Fürstenssteiner "Grunde" in Schlesien von 7 Fuß und einer zu Somsborf unweit Tharand von 12½ Fuß Umfang, denen man also wohl ein Alter von 5—900 Jahren zuschreiben könnte.

### 2. Laubhölzer.

Einen ganz anderen Anblid als die Nadelhölzer gewähren Laubholzwaldungen. Angenehme Kühle empfängt uns bei der Sitze des Sommers; die starren, sast bebrohlichen Formen der Nadelhölzer weichen den zartgeschwungenen Berästelungen in allen möglichen Rüancen, das Auge ermüdet nicht an dem Einerlei, sondern wird auf das Lebhasteste von den unendlichen Mannichsaltigkeiten der Gestalten angeregt, die sich noch immer

mehr steigert, je weiter wir nach Süben wandern. Die Zussammensetzung der Wälder ist unter den Tropen so gestaltenzeich, daß oft auf einigen hundert Quadratsuß Raum mehr Arten vorkommen, als die ganze europäische Waldslora zählt. Erklärlich erscheint aus allen diesen Verhältnissen der Eindruck der Laubwälder auf die gemüthliche Seite. Daher wählte man auch offenbar Laubholzbäume so häusig zur Erinnerung an besdeutende Ereignisse; Sagen und Geschichte knüpsen sich sast nur an Laubholzbäume: Eiche, Linde u. s. w., so daß in der That viele von ihnen schon längst in die Reihe der gesschichtlichen Denkmäler getreten sind. Wenden wir uns zusnächst zur Eiche.

Bis jum Jahre 1857 erfreute fich noch bie Umgegend von Breslau eines der größten Baume diefer Art. Die Giche zu Pleischwit, 11 Meilen von unserer Stadt, maß, 2 guß über bem Boben, 42 guß Umfang, also etwa 14-15 guß im Durchmeffer. In 141 Jug Sobe theilte fich ihr Stamm in 3 Aefte, von benen ber eine im Jahre 1833 abgebrochen wurde und nicht weniger als 14 Rlaftern Derbholz und Abraum lieferte. Bon ben beiben übrigen maß der größere 163 guß, ber Meinere 13 Fuß Umfang. Das Innere des hauptstammes war hohl, aber so geräumig, daß ich mit 18 Personen barin Plat finden tonnte. Die Sobe des gangen Stammes betrug 78 Fuß. Im Juli 1857 zerbrach ihn ein Sturm, wodurch mir Gelegenheit gegeben wurde, eine Altersbeftimmung zu versuchen. Das Holz des Stammes fand fich nur noch bis zur Dice von 2-3 Boll gefund, sonft nach dem Innern bin überall in fernfaulem Zustande. In den letten 150 Jahren hatte er nur einen guß an Dide zugenommen; von da ab aber zeigten bie von allen Seiten, bes Stammes wie auch über ber nicht hohlen Stelle, entnommenen Solzrefte einen jabrlichen Buwachs von (686)

1½—2 Linien, so daß sich das Alter des ganzen Baumes in der That nicht viel höher als 7—800 Jahre schäßen ließ, was mich allerdings einigermaßen überraschte. Inzwischen fand ich eine Bestätigung dieser Berechnung in dem Alter des kleineren, dis ins Innere wohl erhaltenen Astes, der nur 320 Jahreseringe erkennen ließ; sowie dei wiederholten Messungen älterer, wenn auch viel schwächerer Stämme der Umgegend von Breslan, deren jährlicher Zuwachs durchschnittlich stets 1½—2 Linien, zuweilen sogar noch mehr, beträgt. Sichen von mehr als 20 bis 30 Fuß Umfang gehören bei uns in Deutschland schon zu den größten Seltenheiten.

Gine andere, größere Giche foll noch bei Dobersborf in Solftein, angeblich von 46 Fuß Umfang, eine andere ju Bamel im heffen Darmftabtischen von 45 Ruft eriftiren. Die größte bekannte Eiche scheint die Damony = Eiche in Dorsetshire in England gewesen zu sein, insofern ihr ein Umfang von 68 Fuß augeschrieben wird. Ihre 16 Ruft breite und 20 Ruft hobe hohlung ward zu Cromwell's Zeiten als eine Schenke fur Reifende benutt. Gin furchtbarer Orfan marf biefen majestätischen Baum 1703 zu Boben; doch verschwand er erst 1753, in welchem Jahr die letten Refte desfelben als Brennmaterial vertauft wurden. Wie es fich mit einer anderen, angeblich noch lebenden Giche im Part von Bindforthling in Rorfolt verhalt, die unterhalb 70, und in der Mitte des Stammes noch 40 Fuß Umfang haben foll, laffe ich babingeftellt fein. Die Giche zu Pleischwit mar eine Sommer- oder Stiel-Eiche, Quorcus pedunculata W.; die Stein- ober Binter-Giche, Quercus Robur W., sah ich nie stärker als 12-16 Luft Umfang. Auch bei alten Laubhölzern erscheint es und zwar in noch höherem Grabe als bei Nabelhölzern schwierig, genaue Messungen vorzunehmen, daher Bergleichungen oft nur relativen Berth haben.

Die zahlreichen nordameritanischen Gichenarten scheinen

einen solchen Durchmesser wie unsere beutschen Eichen nicht zu erreichen. Nur von einer Quercus bicolor bei Genesee fand ich eine Angabe erheblicherer Bedeutung. Ein Umfang von 27 Fuß wird ihr zugeschrieben und dies als etwas ganz Außersorbentliches bezeichnet. (Bot. Zeit. 1852. 10. Jahrg. S. 868.) Die eigentlichen Riesen der Bälder der Bereinigten Staaten bilden Rußdaume, Platanen und Pappeln.

Die Rothbuche (Fagus sylvatica L.) erreicht nur in dicht geschlossenen Waldungen, etwa wie im Böhmerwald, die Höhe von 120—130 Fuß, sonst gewöhnlich nur die von 80—90 bei 10—14 Fuß Umfang, seltener bis 20 Fuß. Einige nähere Angaben lassen wir folgen: auf dem Gute Ehrenberg bei Waldsheim Buchen von 16 Fuß Umfang; bei Neustadts Eberswalde von 15 Fuß; bei Fallenberg bei Freienwalde 18 Fuß (nach Raßeburg); im Hochwald bei Sprottau von 14 Fuß; im großen Garten bei Dresden 4 Fuß über dem Boden 16 Fuß; bei Dodersdorf in Holstein angeblich 22 Fuß Umfang; bei Danischskuhoff gar 24 Fuß bei 1 Fuß über der Erde. Ungleich kolossachen Dimensionen erreicht die Neuholländische Buche (Fagus Cunninghami Hook.), die 200 Fuß hoch und bis 23 Fuß dick wird.

Die ächte Kaftanie (Fagus Castanea L.) gehört zu ben stärkften Bäumen Europa's. So steht bei Fasdo an der Gotthardstraße im Kanton Tessin ein dergleichen von 8 Fuß Durchmesser in 2200 Fuß Höhe. Der weltberühmte Kastanienbaum von Cento Cavalli am Aetna, sogenannt, weil angeblich in dessen Schatten 100 Pferde lagern konnten, ist neueren Nachrichten zufolge jett nur noch eine Gruppe von 3 Stämmen, von denen die beiden stärksten im Innern ganz kernfaul sind. Da, wo einst der centrale Theil des Baumes gewesen — der Umfang des Ganzen soll früher mehr als 180 Fuß bestragen haben — führt nun ein Hohlweg durch, welchen Weind und Regenwetter stets vergrößern, während die Bauern am

Stamme selbst häusig Feuer machen. Der gleichfalls berühmte Rastanienbaum de la Nave, welcher unweit von jenem nach Norden steht, ist nur 18 Fuß dick, also höchstens etwa von 60 Fuß Umfang, aber noch ganz gesund (Globus 2c. von Carl Andrée 1. Band, 7. Lieferung, mit einer Abbildung desselben).

Linden: Gine der ältesten und größten Linden, die zu Reustadt a. d. Kocher, deren Stamm 32 Fuß im Umfang hat, schätzt man auf 7—800 Jahre. Eine noch stärkere von 41 Fuß maß ich noch 1836 bei Schloß Fantasie bei Baireuth, welche aber seit jener Zeit zusammengebrochen ist und nicht mehr eristirt. Die größte dürfte gegenwärtig die auf dem Kirchhose zu Kadiß bei Dresden sein, die 27 Ellen Umfang messen soll.

In den stärksten Bäumen der gemäßigten Zone gehört noch die morgenländische Platane (Platanus orientalis). Als eine der berühmtesten nennen wir die zu Bujukdereh, 3 Stunden von Konstantinopel, angeblich 90 Fuß hoch und 150 Fuß Umfang, unter deren Schatten der Sage nach schon Gottsried von Bouillon ruhte.

Benige andere Pflanzenfamilien haben selbst unter ben Eropen, mit alleiniger Ausnahme der zuletzt noch aufzusührensben Familie der Myrtaceen, Bäume aufzuweisen, die, so viel ich weiß, den bisher erwähnten Pflanzenriesen an massigen Entwickelungen gleich kämen oder sie etwa gar überträßen. Aus dem tropischen Amerika erwähne ich noch die Baumwollbäume oder Bombararten mit ihren tonnenförmigen Stämmen, die in der Mitte zuweilen 15 Fuß dick werden; der Riese der Antillen, ein Kopalbaum, Hymenaea Courbaril, auf La Terniste und Portorico erreicht nach Meunier und Bydler bis 20 Fuß Durchmesser und vielleicht ein 1400 jähriges Alter. Auf den Sunda-Inseln, auf Java und Sumatra gilt als Riese der Wälder der Rajamalabaum, Liquidambar Altingiana, der sich erst in 90—100 Fuß Höhe in Zweige theilt

und im Ganzen 140—180 Fuß hoch wird. Auf Madeira sollen einzelne Laurineen, wie Oreodaphne foetens, bei mäßiger Höhe 30—40 Fuß Umfang erlangen.

Gin eigenthumliches Intereffe beanspruchen aber mit Recht noch ber Affenbrodbaum, Adansonia digitata, und die indischen Feigenbaume, Ficus indica. Der erftere gebort zu den Charatterbaumen des tropischen Afrita's. Gine im Dorfe Grand Galar in Senegambien befindliche Abansonia halt man mit Recht für eins ber altesten pflanzlichen Dentmaler ber Grbe. 3hr Stamm ift niedrig, etwa 15-30 guß boch, der Durchmesser 30-34 guß, aber nothwendig von dieser Starte gur Stute ber ungeheuren Laubfrone, die nur von folder riefigen Unterlage getragen werden tann. Der Mittelaft steigt bis zu einer Sobe von 60 guß fentrecht empor, bie Seitenafte ftreden fich bis zu einer gange von 50-60 Fuß magerecht nach allen Richtungen aus und bilden somit eine Laubkrone, deren Durchmeffer über 160 Suß beträgt und eher einem ganzen Balbe als einem einzelnen Baume gleicht. Die Reger haben diesen Rolog mit mancherlei Bierathen versehen und halten im hohlen Inneren ihre Gemeindeberathungen. Bei ber außerordentlich weichen, ja fast schwammigen Beschaffenheit bes Solzes, die ich nach vorliegenden Gremplaren auch bestätigen fann, erscheint es auffallend, bag der Baum das ungeheure Gewicht der Blattfrone und ber schweren holzigen Früchte zu tragen vermag. Die Natur scheint indeß den Mangel an Stärke burch einen um fo bickeren Stamm ausgeglichen zu haben. Baines, ber in neuester Zeit ihn auch im Bambefi-Delta von gleichen großartigen Dimenfionen beobachtete, ermabnt in diefer Sinficht als eine mertwürdige Thatfache, daß, wenn das Blätterwert an einem befonderen Afte auf eine feine Saltbarteit bedrobende Beife aunimmt, der Aft felbft ebenfalls an Dide machft, jedoch nicht in gleicher Beise im ganzen Umfange, sondern in vertikaler

Richtung, so daß das neue Holz sich genau an der Stelle bildet, wo die größte Kraft erforderlich ist.

Eine noch viel größere räumliche Ausbehnung erlangen burch eigenthumliches Bachsthum von wieber ju Stammen werbenden Luftwurzeln bie indianischen Feigenbaume (Ficus indica). Der Stamm bes Baumes theilt fich in feiner bedeutenden Sobe von der Erde in mehrere große Aeste, welche wagerecht berauswachsen: von diesen geben Ameige (die sogenannten Luftwurzeln) aus, die fich zur Erde fentend dort Burzeln schlagen, an Dide zunehmen und bann bie Stute fur ben Mutteraft abgeben. Der hauptstamm wiederholt bober hinauf seine Ausbreitung an Aesten, welche wiederum ihre Luftwurzeln herabsenken, die wurzelnd einen außeren Kreis von ftugenden Saulen bilden. So wiederholt fich die Aftbildung des hauptstammes gleichsam aus verschiedenen Stodwerten übereinander, ebenso die Formation eines neuen Gaulentreises um ben nächsten außeren Rreis, zwar nicht gang regelmäßig, boch fo, daß endlich ein ganzer hain von gaubhallen und grunen Bogengangen entsteht, welcher in wahrhaft riefigem Dagstabe weiterwächst. Die höchsten Zweige sollen mitunter die Lange von 200 Fuß erreichen. Ueber bas Game ragt die Krone des Mutterstammes. Die dicht gestellten Blätter find 5 Boll lang, 34 Boll breit, von fconer gruner garbe und mechfeln mit den kleinen rothen, jedoch nicht egbaren Früchten (Feigen). Bir geben nach gaffen einige mohlbeglaubigte Beifpiele von den Berhältniffen diefes Baumes an. Gin Baum bei Madras, von 28 Fuß Dicke, wird umgeben von einem Rreise von 27 eingewurzelten Rebenftammen, welche zum Theil 11 Kuß Durchmesser und 30-50 Kuß Sobe haben. Bahllose Biederholungen in verinngtem Daftabe umgeben wieder diefen Rreis. Der größte bekannt gewordene Baum ift der auf einer Jusel des Nerbudda, furz oberhalb Barodich, welcher "Kabir III. 68.

Bar" genannt wird. Der Strom hat diesem öfters große Stücke seines Gebietes weggerissen und er besteht nicht mehr in seiner früheren Größe. Er erschien einst allein wie ein grüner hügel und bestand vor der Berwüstung durch Strom und Orkan 1783 aus 1300 Nebenstämmen und 3000 kleineren. Heere von 6—7000 Mann haben öfters in seinen Schattengängen ihr Lager gefunden. Die Sage führt seine Eristenz bis auf Alexander des Großen indischen Feldzug hinauf.

Auf einer ber bochften Stufen des Bewachsreiches in ber Familie der Myrtaceen begegnen wir noch einmal einer Maffenentwickelung, die vielleicht alles bisher ermabnte in Schatten Schon im Jahre 1851 berichtete &. D. Soofer von kolossalen Eucalopten in Lasmanien, die gegen 300 Auf. wo nicht barüber hoch fein follten. Giner hatte 3 guß über ber Erde 60 Jug und sogar in einer Sobe von 130 Jug noch 40 Jug im Umfange. Genauere Mittheilungen verdanken wir bem bochft ausgezeichneten Renner ber auftralischen Flora, Dr. Ferbinand Muller, Direttor des botanischen Gartens in Melbourne. Der bochfte früher bekannte Baum mar eine Karri-Eucalyptus (Eucalyptus globulus, später colossea), die pen herrn Demberton Balcott in einer der reizenden Schluch. ten in Beft-Auftralien gemeffen und annahernd 400 Sug boch aefunden wurde. Rach einer mir bereits unter bem 10. Rovember 1866 mitgetheilten fligirten Zeichnung begann diefer Stamm fich erft in 300 Fuß Sobe zu veräfteln. In seinen boblen Stamm tonnten brei Reiter mit zugehörigem Dadpferd bineinreiten und ohne abzufteigen darin umtehren. Gine noch größere Sohe erreichte eine andere Art, Eucalyptus amygdalina mit 420, ja am Blat Speer jogar 480 guf. D. B. Sanne erhielt folgende Bahlen bei ber Meffung eines Baumes biefer Art bei Dandenong: Stammlange von der Burgel bis jum erften Zweige 295 guß, Durchmeffer bes Stammes bei bem

erften 3weige noch 4 Ruft, gange bes Stammes vom erften Zweige bis zur Stelle wo die Spite abgebrochen 90 Fuß, Durchmeffer an biefer Stelle wo die Spite abgebrochen immer noch 3 Fuß; ganze gange bes Stammes bis dabin 365 Fuß, Umfang des Stammes 3 Fuß vom Boden, 41 Fuß. 28. Robinfon verficherte, daß in den hinteren Gebirgezugen von Berwid ber Umfang einer Eucalyptus amygdalina bei 4 Jug über dem Boden 81 Jug fei, und vermuthet, daß diefe Art gegen die Quellen des Parra und Latroba-Fluffes eine Höhe von 500 Fuß erreiche. Es scheint also beinahe mehr als wahrscheinlich, daß die Baumriefen Auftraliens in der gange, wenn auch nicht in ber Dide, mit bem Konige ber Balber Californiens, der Bellingtonia, rivalifiren, von denen die bochften fich nur bis 450 Jug erheben. Ginen Anhaltspunkt ber Bergleichung hatten wir, fügt unser Gemahrsmann hinzu, im Strafburger Rünfter, der 460 guß boch ift, oder in der 480 guß boben Ppramide des Cheops, welche, wenn sie in den auftralifden Gebirgetetten ftanden, mahrscheinlich von den Gucalpptus-Bäumen würden überschattet werden. Daß in Auftralien dabei jedes riefige Thier unter solchen tolossalen Formen der Pflanzenwelt fehlt, gehört gewiß auch mit zu den vielen Eigenthamlichkeiten dieses an dergleichen freilich so reichen Theiles ber Erde.

Wie hoch das Alter solcher Baume wohl zu schäpen sei, darüber schweigen jene Berichte. Unsere mit Euc. globulus angestellten Kulturversuche zeigen ein überaus rasches Bachsthum. Ein vor 9 Jahren aus Samen gezogenes und seitdem in einem kalten Hause kultivirtes Eremplar hat in dieser kurzen Beit die Höhe von 22 Fuß und 3 Joll über der Burzel die Dicke von 1½ Zoll erreicht. Im Süden Europa's gedeiht er im Freien und soll dort schon 2—3 Meter in einem Jahre gewachsen sein. Anf ein vielkausendjähriges Alter lassen diese Ersahrungen nicht schließen 4).

Unstreitig wurde es aber gewiß nothwendig sein in Auftralien, ebenso wie in Kalisornien auf Erhaltung solcher, immerhin doch seltener Pflanzenkolosse Rücksicht zu nehmen.

In Deutschland geschieht bies wohl in einzelnen Gegenben, wiewohl immer noch nicht in ausreichenbem Dage, felten wohl auf so ausgezeichnete Weise, als mit einem dem toniglichen Fistus gehörenden Laubwalde zu Warniten an der Samlandischen ober Bernfteinfufte in Preugen, ben ich im Juni bes vorigen Jahres besuchte. Mitten in üppiger Begetation, welche an die Flora der Diluvialhügel, ja selbst an die der Vorberge der Mittelgebirge unserer Gegenden erinnert, erheben fich hier noch als Beugen längst vergangener Beiten mächtige Eichen und Linden von 12-20 guß Umfang, desgleichen Spitahorn (Acer platanoides), Beigbuchen und Efchen von 12-16 guß, wie fie bei uns meiftens icon langft verschwunden find ober doch wenigstens in solchem Bereine nicht mehr angetroffen werben. Jedoch das großartigfte Beispiel von Bestrebungen, umfangreiche Balber in ihren Urformen zu erhalten, bietet une ber Bohmerwalb bar, beffen ftaunenswerthe Balbfülle in großer Ausdehnung noch einen Urzustand darbietet, wovon man im übrigen Deutschland kaum etwas weiß, baber es mir gang paffend icheint, eine furze Schilderung berfelben hier anzuschließen 5).

Die Urwälder befinden sich im Böhmerwalde, welcher sich in fast 30 Meilen Länge von den Grenzen des Boigtlandes dis nach Ober-Desterreich hinzieht, vorzugsweise im Ursprungs-gebiet der Moldau auf den Herrschaftsgütern des regierenden Kürsten Abolph von Schwarzenberg, Herzog von Arummau, auf den Herrschaften Arummau, Winterberg, Studenbach, sowie auf der gräslich Thun'schen Herrschaft Groß-Zdikau. Nach Hochsteter wird das Gesammtareal dieser Urwälder etwa auf 33,000 Joch (1 Joch = 2½ preuß. Morgen) geschätt, wäh-

rend der gesammte Balbbeftand jener eben genannten vier Berrichaften mit dem regenerirten ober fultivirten Balbe aufammen ungefähr 100,000 Joch beträgt. In völlig primitivem Buftande ift vorzugsweise ein auf dem 4298 Fuß hoben Rubany befindlicher Urwald von 7200 pr. Morgen, von welchem auch ein hochft wefentlicher Theil nach einer Berordnung bes Fürften möglichft confervirt werben foll, wodurch fich berfelbe ein in seiner Art einziges Denkmal grundet, welches bie Biffenschaft stets verehren wird. Bei der geringen Mannichfaltigkeit unserer Baumvegetation im Bergleich zu ber ber Tropen fann ber Charafter europäischer Urwälder auch nur ein einformiger fein, welche Ginformigfeit fich auf größerer Bobe immer mehr fteigert; nur Rabelholger bleiben gulett gurud. Go feben wir denn auch in der unteren Region des eben, genannten Rubany, von 2000-3500 Fuß, Buchen, Beiß= und Rothtannen und vereinzelt Bergahorn, in der oberen Region von 3400 bis 4000 Fuß nur Rothtannen oder Fichten (Pinus Abies L.).

Als Hauptcharakter tritt uns in der Buchen- und Beißtannen-Region die erst in der bedeutenden Höhe von durchschnittlich 60—100 Kuß vorhandene Kronenbelaubung entgegen,
daher die Helligkeit und auch die Möglichkeit der Entwickelung
des jungen Ausschlages, welche freilich erst bei Bildung irgend
einer Lücke erhebliche Fortschritte macht, dann aber rasch, selbst
nach hundertsähriger Unterdrückung, das unfreiwillig Versäumte
nachholt, wie die Betrachtung der Duerschnitte solcher Stämme
zeigt. Die Regeneration oder Verzüngung dieser Wälder erfolgt
also fortwährend, und man hat daher nicht nöthig, wie von
Einigen angenommen wird, an einen in großen, etwa 4—500
jährigen Zeiträumen eintretenden sogenannten sätularen Wechsel
der gesammten Baumvegetation zu benken. Die größten Dimenssonen erreicht die Weißtanne. Stämme von 120—150 Fuß
höhe bei 4—6 Fuß Umfang sind gewöhnlich, dergleichen von

200 Fuß höhe und 12—18 Fuß Umfang nicht selten, daber denn auch pro Joch 142—200 Kl. im Urwalde häusig vorhanden sind. Die stärkste bis jetzt beobachtete, noch in ihren Ruinen von hochstetter gesehene Weißtanne maß 30 Fuß Umfang und 200 Fuß Länge. Auf 30 Klastern Brennholzschafte man die holzmenge des jetzt leider nicht mehr vorhandenen Riesen.

Buchen, Rothbuchen (Fagus sylvatica), obwohl von geringerer Stärke, boch in einzelnen Eremplaren von 14 Jug Umfang, wetteifern im Sobenwachsthum und erreichen nicht felten die bedeutende Sohe von 100-130 Fuß bei 80-90 Fuß Rronenbelaubung. Sichten, auch in dieser Region häufig, erreichen zwar nicht die Dide ber Beißtanne, aber doch die imposante Sobe von 100-150 Buß in Taufenden von Stämmen, mahrend im übrigen Deutschland bergleichen nur vereinzelt noch erhalten find. Ihre Entwidelungs- und Bachsthumsweise auf abgebrochenen, ftebenben und liegenden Stämmen und dazu noch die Bermachjung ber Burgeln ber Stode untereinander liefern die charafteriftischen Merkmale des deutschen Urwaldes, welche in den Tropen keine bortige Baumart zeigt. Entwickelung auf abgebrochenen ftebenben Stöden ober Stämmen bedingt zulett bei allmählicher Bersetzung und Schwinden bes Mutterstammes bas querst von Rateburg (1831) beschriebene ftelgenartige ober pandanenartige Bachsthum, wo die Baume wie von Saulen getragen erscheinen, und Entwidelung auf liegenben Stämmen, die reihenweise Stellung der Bäume des Urwaldes. Oft ftehen 5-6 an 150 Jug hohe und 3-4 Jug bide Fichten in geraden oft fich freuzenden Linien und tausende und abermal tausende jungeren Anfluges verschiedener Große wuchern auf den überall wild durcheinander liegenden, in allen Stadien der Berfetjung befindlichen Zeugen vergangener Sahrhunderte. Rur die fraftigeren erhalten fich und bleiben gulett in faft gleichen Entfer-(696)

nungen und in geraben ginien gurud, welche ber Richtung bes Stammes entsprechen, auf bem fie einft entsprofften. vergeflich bleibt mir der Anblick einzelner Partieen auf dem Rubany, insbesondere am Rapellenbach (zu denen man jest gang bequem auf der gantaftraße von Winterberg gelangen tann), wo fich in einem Gefichtstreife an 40 Stamme von 10 bis 20 Jug Umfang und 120-150 Juß Sohe aus einer nicht geringeren Bahl von wild durcheinander liegenden, mit vielem fleineren Fichtenanflug bedeckten Stammreften erheben. 3400 Fuß ab mindert fich das gewaltige Sobenwachsthum, vermehrt fich aber die innere Festigkeit. In dieser Region von 3500 -4000 guß finden fich Stämme von 6-700 jährigem Alter bei nur 2-3 Fuß Dide, beren Solz unter Anderem zu Resonangboben verwendet wird, welches besonders im Stubenbacher Revier in unübertrefflicher Gute gefunden und durch die hier befindliche Fabrit des herrn Bienert, des Grunders biefer Induftrie, in allen Gegenden ber Erbe verbreitet wird.

Bon 3600 Fuß bis zu den höchsten Gipfeln, 4500 Fuß, ers fährt die Sichte auch hier wie auf andern Gebirgen eine Berzänderung der Form; die Schäfte werden kurzer oder der Gipfeltrieb geringer, die Aeste steigen immer tieser herab, wodurch die Bäume ein vollkommen pyramidales Aeußeres erhalten. Endlich wird der Gipfeltrieb sast ganz behindert, noch zahlereiche Seitenäste kommen zum Vorschein, die insbesondere in Folge von Schneedruck oft vielsach gedreht sich nach unten richten, dort im seuchten Moose Burzeln schlagen und dann wiesder sich senkrecht erheben. So versammelt ein solcher Fichtenpatriarch ganze Gruppen kleinerer Stämme um sich, die alle zusammengehören und oft einen Umkreis von 20—30 Fuß einsnehmen. Dasselbe Vorkommen wiederholt sich in den Urwälsdern des höchsten Kordens, wo man großartige Formen nur zu sehr vermißt. Middendorff, der kühne Ersorscher des Bag-

murlandes, hat uns in seinen außerordentlich interessanten Sibirischen Reisen (IV. Bd. 1. Th. 1864) dies auf höchst auschausliche Weise geschildert. Verwandte Ursachen rusen dort, wie auf unsern Alpen, ähnliche wunderliche Formen, insbesondere bei Nadelhölzern hervor. An der äußersten Polargrenze müßte ein Baum zweitausend Sahre wachsen, um auch nur ein Fußbreites Brett geben zu können.

Bon den anderweitigen Baumen im Böhmerwald tommen unt noch Ulmen, Bergahorn, doch im Gangen von keinem bemerkenswerthen Umfange, sowie bie in allen nordischen Balbern als Baum und Strauch einheimische Eberesche vor; bann als Unterholz fast nur Beiden (Salix capraea), Berghollunder (Sambucus racemosa) u. f. w., von frautartigen Gewächsen insbesondere auf feuchten, von fliegendem Baffer beriefelten, nicht eigentlich sumpfigen Lagen, auf welchen auch bie Baume gur maffenhafteften Entwidelung gelangen, die gewöhnlichen Pflanzen unserer boberen Borgebirge. Als Urfachen ber Erhaltung biefer munberbaren Balber haben wir wohl als ein hauptmoment ihre schwer zugängliche Lage, die erft fehr spät und nur durch Anlegung von foftbaren Kanalen ihre allgemeinere technische Benutung geftattete, so wie die im Ganzen beschränkte Zahl von holz konsumirenden Fabrifen zu nennen. Denn nur Glashutten find vorhanden, Eisenwerke fehlen megen Mangels an Gisenerzen. Bon außerordentlichem Einfluß ist ferner auch die durch Beobachtung nachgewiesene, überaus feuchte Atmosphäre, welche durch die mit Rrummholztiefern bewachsenen, das Moldauthal und alle Seitenthäler bis boch herauf erfüllenden Moore veranlagt wird, wie benn endlich noch die Entfernung jeder Ginwirkung des Menschen nicht hoch genug anzuschlagen ift. Man überließ die Lichtung der Balber ber Natur, wohl die hauptursache der fo merkwürdig hoben Kronenbelaubung; alle Abfalle ber Begetation, sowohl der baum- als frautartigen, kamen ihr hier wie-(698)

ber zu Gute, baber auch die im Allgemeinen febr gefunde Beschaffenheit biefer Balber und ihre fo maffenhafte Solzprobuttion, wie fie in vielen unserer meift vielfach regenerirten, burch Entfernung der Abfalle und Untervegetation in ihrem natürliden Bechselverhältniffe von Nahrung und Konsumtion geftor= ten, also, wie man wohl in Bahrheit fagen tann, durch Raubbau geschwächten Balbern fo leicht niemals wieder gum Borichein kommen kann, und auch bort fich vermindern wird, wenn mit ber Beit bie Berhaltniffe gur Benutung ber fammtlichen Erzeugniffe bes Waldes drangen follten. Richt zu oft kann es freilich gesagt werden, daß die Balber nicht blos we= gen ihrer Holzproduktion, sondern auch wegen ihrer hoben klimatischen Bedeutung unser Interesse verdienen, wegen ihrer Bichtigfeit fur die Regelung ber Gemäffer zur Berbutung ber Gefahren von Ueberschwemmungen, womit fo viele gander eben in Folge ber Bernachläsffigung ihrer Pflege auf bas Empfindlichste heimgesucht werben. Nur auf solchem primitiven Boben fann ferner die bis jett freilich taum noch gegrundete Forftchemie, die alleinige Bafis einer rationellen Forstwirthschaft, wer wollte dies leugnen, entscheidende Erfahrungen über Rabrung und Produktion sammeln und so vielen kostspieligen, physiologischen Ginfichten widersprechenden Bersuchen entgegentreten, welche oft fo schwere Opfer ohne Erfolg erforbert haben. Dem bei allen folden Untersuchungen eben so betheiligten Botaniter bietet fich bort ein unerschöpfliches Material für morphologische und physiologische Studien bar, und ber Dekonom kann fich wie fo leicht nirgends überzeugen, was ein Boben, ben man nicht feiner natürlichen Silfsmittel beraubt, zu leiften Dem Palaontologen zeigt endlich die trot viel tausendjähriger ungeftorter Begetation in fo geringer Menge vorhandene Dammerbe, die in jenen Urwäldern auf ebenen glachen bie Sohe von 10-15 goll nicht übersteigt, daß die Steinkohlenlager nicht direkt aus Urwäldern und ihrem Abfalle einft entstanden sein können.

Gleich den Torfmooren der Gegenwart bildeten sie sich größtentheils auf ihren heutigen Fundorten, wofür zahlreiche hier nicht weiter auszuführende Gründe sprechen. Die große Mächtigkeit und Ausdehnung vieler Kohlenlager, welche z. B. in Nordamerika auf einem Areal von mehr als 10,000 IRL vorhanden sind, veranlaßten die weit verbreitete Ansicht, daß die hierbei doch jedenfalls mitwirkenden Wälder Stämme von riesiger Größe einst bargen, gegen die die Bäume der Setztwelt nur als schwächliche Gestalten erschienen. Der gegenwärtige Stand unseres Wissens spricht nicht dafür.

Langer als dreißig Jahre habe ich feine Gelegenheit verfaumt, mich von der Beschaffenheit der Flora der gesammten Rohlenformation zu unterrichten, wie fie nicht blos in dem die Steinkoble ftets und überall begleitenben Schieferthone und Sandfteine, sondern auch fogar in der früher fur ftrufturios gehaltenen Roble felbft fich erfennen läßt. In jeder Steinfohle fieht man unter dem Mifroftope in den in größerer oder geringerer Menge beigemischten holzsohlenartigen Theilen (der sogenannten Rußkohle, faserigem Anthracit der Mineralogen) treppen- ober netiormige Gefäße ober punktirte Bellen mit Markstrahlen, wie sie in den jest lebenden Araucarien vorkommen. Auch selbst in der Glanzkohle vermag man noch durch Behandlung mit chlorfaurem Kali, Salpeterfaure und Aet. ammoniat nach bem von Schulze in Rofted entbedten vortrefflichen Berfahren, organische Struftur, wie Bellen und Gefage verschiedener Art mahrzunehmen. Endlich giebt es auch in jedem größeren Kohlenbaffin einzelne Flöte, z. B. in toloffaler Ausbehnung in Oberschleften, dann in Beftphalen in den meiften um Effen gelegenen Gruben, in ber Rheinproving in der Moorscheid-Grube im Beuft-globe, in der großten Grube (700)

bes preußischen Staates, in der Gerhardgrube u. a. m., in denen sich die einst bei der Bildung thätigen Pflanzen noch mit unsbewaffnetem Auge unterscheiden lassen, so daß jedes Stuck als ein Herbarium der Borwelt anzusehen ist.

Alle treten hier aber in der Form der Schwarzfohle auf; nur in der Grube zu Malowka und Lowarkowa im Gouverne= ment Tula fand man fie vor einigen Jahren noch von brauner Farbe und torfartigem Aeußeren, so daß man nicht Steinkohle, sondern Braunkohle glaubte gefunden zu haben, wenn nicht eben bie Ratur der Pflanzen für Steinkohle entschieden hatte. hauptsteinkohlenbilder find nun von allen Forschern anerkannt: bie hochst eigenthumlichen Sigillarien (so genannt wegen ber einem Siegel ähnlichen, auf gefurchten Stämmen vorhandenen Blattnarben) mit ihren bisher als besondere Pflanzen ange= sehenen Burgeln, ben Stigmarien (Stigmaria ficoides), Natelhölzer, in der Struktur ahnlich unseren lebenden Araucarien, Röggerathien mit gefieberten, Palmen abnlichen Blattern, Calamiten, im Bau bes Stammes und ber Frucht übereinstimmend mit unseren lebenden Equiseten ober Schachtelhalmen, Lepidobendreen ober Schuppenbaume mit zierlich gebauten ichuppen= artigen Blattnarben, auf gleiche Beise fast identisch mit ben gegenwärtigen Barlapparten ober Lycopodieen. Calamiten und Lepidobendreen maren baumartig, mit Stämmen von 1 bis 3 Bug Durchmeffer, alfo von ungleich größeren Dimenfionen als unfere gegenwärtig nur frautartigen Schachtelhalme und Barlapparten, aber boch nur flein und schmächtig im Bergleich ju unferen Baldbaumen, woraus nun vorzugsweise die Anficht von Riefengeftalten der Steintohlenvegetation fich entwidelte, die immer noch nicht beseitigt ift. Jene fossilen Schachtelhalme und Barlappe ericheinen nur riefig im Bergleich gu ihren jegigen tleinen Epigonen, aber nicht an und für fich, und ebensowenig die Baumfarne der Borwelt, welche nicht größer als die der Gegenwart und überhaupt endlich auch viel weniger verbreitet waren, als man gewöhnlich anzunehmen geneigt ist.

Den ftartften Stamm in ber Steintoblenformation fab ich im Jahre 1862 bei Bolpersborf in der Graffchaft Glat: eine mit ihrem unteren Stammtheile erhaltene Sigillaria von 16 Fuß Umfang. Die Araucariten scheinen nicht einmal diese Größe erreicht zu haben; obgleich 30 guß lang, überschreiten die vielen Taufende versteinerter Stämme bei Radowenz im nordlichen Bohmen und bei Chemnit in Sachsen nicht die Dide von 3-4 Fuß'). Die Sigillarien find bennoch an der Maffe der Rohle am meisten betheiligt; dann folgen in absteigender Reibe die Araucariten, Calamiten, Lepidodendreen, Roggerathien, die baum- und frautartigen garne und die übrigen in der Steinkohlenflora weniger verbreiteten Kamilien trautartiger Die Sigillarien und Lepidodendreen mit ihren Gewächse?). erft oberhalb in fehr fpigen Winkeln abgehenden, gabligen Aeften und bicht gedrangtem Bachsthume ersetten hierdurch bas, mas ihnen an individuellem Umfange abging. Ihre nichts weniger als festen, sondern nur mit einer, taum den sechsten Theil ihres Durchmeffere betragenden Solzzone verfegenen, fonft parendymatofen Stamme wurden einft überfcwemmt, erweicht, burch Druck von Thon- und Sandschichten zusammengepreßt, und bann auf naffem Bege bas meift herausgequetschte Innere wie bie Rinde in Steintoble verwandelt, mabrend die ebenfalls in Menge vorhandenen, aber festeren und daher noch nicht in gleichem Grade gelöften Radelhölzer (Araucarien) bruchftudweise in die gesammte Daffe gerftreut murben, wie die Farne, beren Sporen wir so häufig barin finden.

Also Riesenbäume im eigentlichen Sinne des Bortes vegetirten wohl nicht in den Urwäldern der Steinkohlenperiode. Einsam und traurig erschienen fie, aus Bäumen bestehend, die durch

ibr Anseben und ihre Kormen wenig Mannichfaltigfeit barboten und die feine Bluthen und Fruchte von glanzender Farbe fcmudten. Rur einzelne Insetten und Amphibien repräsentirten die Thierwelt in diesen ftillen hainen; bennoch erlangten fie die hochste Bebeutung durch ihr bichtes Wachsthum und die großgrtige Rolle, welche ihnen, in Roble verwandelt, in unserer Zeit zugewiesen worben ift. Die in fo unendlich vielen Beziehungen bedeutende Stein-Toblenformation Oberschlefiens gewährt auch hierin ein unerschöpflices Material für instruktive Betrachtung. So führt unter anderem die Gisenbahn zwischen Kattowit und Rybnit auf ihrem bochften Dunkte durch einen Ginschnitt, deffen gebn Auß bobe Bande in mehr als fünfhundert guß gange vorzugsweise durch Sigillarien u. f. w. gebildet worden, woraus hier faft überall das Sangende der Flote besteht. Und foll ich noch auf die taufend und abermal taufende auf den Floten ftehenden, durch Gifenoryd ausgefüllten Stämme hinweisen, welche auf einem Raume von vielen Quadratmeilen vorkommen und denen ein fo wefentlicher Antheil an Oberschlefiens Ergreichthum guzuschreiben ift?

Auch in den auf die Steinkohlenflora folgenden Erdperioden ift bis jest wenigftens noch fein Stamm aufgefunden worden, der fich an Maffenverhältniß mit den Baumriefen der Jestwelt vergleichen ließe. Erft in der Tertiärformation begegnen wir wieder machtigen Baumen. Die ftarkften der bis jest befannten, von 32-36 Fuß Umfang, tamen 1847 in dem Braunkohlenlager bei Saarau in Schlesien zum Vorschein, wovon der eine noch erhalten ift und durch die Gute des herrn von Kulmiz eine Sauptzierde der palaontologischen Parunseres botanischen Gartens ausmacht. Das Innere den Nadelhölzern gehörenden Bäume (Pinitos 211 Protolarix) war hohl, mit erdiger Brauntohle erfüllt; 3 Fuß breite Querschnitte von dem wohlerhaltenen Randtheile ließen 1500 konzentrische Holzkreise oder sogenannte Sahresringe erkennen, deren im Ganzen gewiß an 2500 vorhanden waren. Das Holz ist von schöner brauner Farbe und so wohl erhalten, daß sich daraus Fourniere schneiden lassen. Dies gelingt auch noch mit einem anderen, in der gesammten Braunkohle Nordbeutichlands sehr verbreiteten Nadelholze, welches wegen seiner änßerst engen Holzkreise (15—20 auf eine Linie) sast so schwer wie Guajakholz ist. Stämme von 9 Fuß Durchmesser, wie sie vorgesommen sind, würden also, wenn, wie nicht unwahrscheinslich, jene Holzkreise jährlichen Zuwachs bedeuten, ein 5—6000 jähriges Alter erreicht haben. Immerhin bleiben aber auch diese Bäume weit hinter den kolossalen Nadelhölzern der Setztwelt: den Wellingtonien, Tarus und Tarodien zurück.

Wie fich nun die Laubhölzer der Tertiärzeit in dieser hinficht verhielten, beren mit ben Laubbaumen ber Gegenwart fo fehr verwandte, ja oft mit ihnen übereinstimmende Blatter fo häufig vortommen, ift uns ganglich unbefannt. Bir wiffen nicht, ob die damals von Stalien und Griechenland bis in die arktischen Regionen binein ergrunenden Platanen, Gichen, Raftanien, Ahorne, Rugbaume u. f. w. zu ebenfo foloffalen Dimenfionen gelangten, wie fie ihre fpateren Rachfolger fo oft gu unserer Bewunderung darbieten. Die fo beträchtliche Daffe der bituminosen Solzer der Braunkohlenlager besteht aus Rabelhölzern, befonders aus cypreffenartigen Gemachsen, und nur ein paar Mal gelang es, Bruchftude anderweitigen Solzes barunter zu finden, von denen das eine Gichen, das andere vielleicht Rugbaumen angehörte. Gin fehr bedeutender Sarzgehalt befähigte mahrscheinlich die Nadelhölzer, dem der Fosfilisation vorangehenden Berfetungsproces langer zu wiberfteben, mabrend die Laubhölzer ihm unterlagen und uns nur in der Form der erdigen Brauntoble erhalten blieben. Es gebort bies mit gu der freilich nicht geringen Bahl von Rathfeln, welche die fossile Flora noch zu lösen hat.

## Anmerkungen.

1) Inzwischen foll icon Sir George Staunton 1795 intereffante Beobachtungen über ben in Rede ftebenden Baum veröffentlicht haben und derfelbe 1771 von dem frangöfischen Reisenden T. C. Borda besucht worden fein, deffen Bemerkungen und Zeichnungen humboldt veröffentlichte.

2) Schon Berdinand Cortes, der mit feiner freilich febr tleinen Armee

unter bem Schatten biefes Baumes ein Obbach suchte, gebenkt feiner. Für die Eingebornen ift er ein Gegenstand höchster Berehrung.

3) Bon diesem Baume besit bas Petersburger Museum einen zwar nur 42 Boll im Durchmeffer haltenden Querfchnitt, ber aber nicht weniger als 1088 Sahredringe erkennen läßt, vielleicht wohl der einzige befannte Querichnitt überhaupt, auf welchem man eine fo große Bahl von Jahresringen noch zu unterscheiben vermag. Taufendjährige Stamme, beren es aberhaupt nicht allzuviele giebt, find im Centrum gewöhnlich fcon verrottet.

(Botan. Beit. 8. Jahrgang G. 552).

4) Wenn nun bieber nur Baume mit alleiniger Ausnahme ber Algen ale riefige Entwidelungen ber Begetation aufgeführt murben, alfo nur folche, die durch ibre Maffe imponiren, jo moge es boch auch wenn auch nur bei-laufig gestattet fein, bes größten und altesten Strauches, eines in feiner Art einzigen Phanomens der Pflanzenwelt bier noch ju gedenten, des berühmten jogenannten taufendjährigen Rofenftodes bes Dome in hilbesheim, welchen ich jungft zu feben Gelegenheit batte. Er fteht an ber weftlichen Außenmauer bes girtelformigen Dom: Abfie; jein Burgelftod liegt unter bem mittleren Altare der Gruft in einem fteinernen Gewolbe. Un der Dberflache, ron ber die gegenwärtig in uppiger Begetation befindlichen 1-2 Boll ftarten, bie 20 guß hohen und in etwa 30 guß Breite fich ausbreitenden Berzweigungen ausgehen, hat er 12 Zoll Durchmeffer, unterhalb, wie bei einem Reparaturbau sichtbar ward, soll er sich noch mehr verdiden. Mehrere abgestorbene Zweige bestuden sich zwischen den lebenden. Er hatte in diesem
Sommer reichlich geblüht und gehört der gemeinen Hundsrose und zwar der
vollsommen platten oder haarlosen Barietät derselben, Rosa canina valgaris,
an. Bei unserer Unfenntnis der Alterdoerhältnisse der Murzelfiode überhaupt, denn ein solcher liegt nur vor, entzieht fich die Altersbestimmung je-ber auf wissenschaftliche Grunde zu ftupenden Schapung. Rach den Mit-theilungen, welche der um die Wissenschaft überhaupt, besonders aber um die Berhaltniffe der Runft und Ratur von Sildesheim fo verdiente Senator Romer einft Alexanderv. Sumboldt machte, fest die Legende den Rofenftod mit einem Gelübde des erften Grunders des Domes, Ludwig des Frommen in Beibindung. Gine Arkunde aus dem 11. Jahrhundert melde von ibm, "daß, ale Bijchof Gegilo ben damale abgebrannten Dom wieder aufgebaut, er die Burgeln bes Rojenftode mit einem noch vorhandenen Gewolbe umgeben, auf diefem Gewolbe die Mauer der 1061 wieder eingeweihten Gruftfapelle aufgeführt und an berfelben bie 3meige bes Rofenftodes ausgebreitet habe". Daß der ursprüngliche Stamm jemals durch ein jungeres Reis ersetzt worden sei, soll sich urkundlich nicht nachweisen lassen.

5) Räheres enthalten des Berf. Stizzen zur Kenntniß der Urwälder Schlesiens und Böhmens. Wit 9 Tafeln. 58 S. Dresden 1868. Quart.

In Commission bei Frommann in Jena.

9) Der in Chemnit auf einem öffentlichen Plate aufgestellte, por 4 Jahren daselbst ausgegrabene Stamm überschreitet diefen Durchmeffer ebenfalls nicht. An Daffenhaftigfeit übertraf ihn aber bas große im Jahre 1750 in hilbersborf bei Chemuit entdecte noch bewurzelte an 400 Ctr. ichwere Eremplar, welches bis 1849 eine hanptzierbe bes Dresbner Dujenms aus machte, in jenem Sahre aber bei dem Brande beffelben gerftort murbe. Das oben ermähnte und zuerst von mir beschriebene Lager von versteinten Sölzern bi Radowens im nörblichen Böhmen (Jahrbuch der f. f. geolog. Reichsanftalt 8. 3. 1857. S. 725 bis 737) verdient die Beachtung eines jeden Naturfrenn-des, zu welchem Zwecke wir anführen, daß es fich leicht innerhalb zwei Stunden von dem wegen ihrer Steinwalder fo vielbesuchten Abersbach und Bedeledorf erreichen last. Wenn man von dem mit Aberebach durch eine Chauffee verbundenen Radoweng nach den fogenannten Brandbaufern ober ben Branden rechts von einer Bleiche geht, so gelangt man in füblicher Richtung balb an eine Bergwand und bemerkt beim hinanfteigen nicht nur zu beiden Seiten des Weges, sondern vorzugsweise an den wenig fteilen Randern eines zur ginten herabtommenden Baches viele frei herumliegende ober auch aus dem felfigen Bett hervorragende Stamme, eine viel größere 3ahl aber beim Austritte aus bem Balbe an ben Ranbern einer fanft gewiegten Biefe, in beren oberen Abhange fich eine Augahl Saufer, die Brande genannt, hinziehen. Weiterhin auf dem Glatiner Oberberge, einem berrlichen Aussichtepunkte, erblicht man die bedeutendfte Anbaufung: auf einem Ranme von etwa 2-3 Morgen langs Aderrainen nach einer gewiß nicht zu hohen Schapung eine Quantitat von 20-30,000 Centner und jum Theil in Gremplaren, wie fie nur wenige Museen besitzen. Die Nachober Grundberricaft hat eine Anzahl der schönften Stämme auf dem Schloffe dafelbst aufstellen Mehrere befitt auch der hiefige botanische Garten in feiner palaon tologischen Partie.

Das man diesen, von den Geologen aller gander gebilligten und bestätigten Ansichten von Seiten des orn. Dohr entgegenstellt, der die Steintoblen aus Seetang entfteben lagt und alle darin vortommenden Pflangen nur fur Gindringlinge erflart, tounte man eigentlich auf fic beruben laffen. Die herren Andrae und gafard haben, geftunt auf eigene und meine Beobachtungen, bereits mehrfach diefe durchweg irrigen Anfichten widerlegt, wie auch herr Ferdinand Cobn erft jungft noch die Unmöglichkeit ihrer Begrundung aus ber Beschaffenheit bes Tanges und bes Meeresgrundes nachgewiesen bat. Für die Parijer Ausstellung im Jahre 1867 batte ich jum thatfachlichen Beweise meiner Erfahrungen eine Angabl bocht ausgezeichneter Exemplare von Steinkohle mit deutlich erkennbaren Pflanzen der gesammten Roblenflora, begleitet von Photographien, ausgestellt, welche in ihrer Art einzige Sammlung fich jest in dem Mufeum unferes tonig. lichen Minifteriums fur Bergwertsangelegenheiten in Berlin befindet, bem ich fie auf seinen Bunfch verehrte. Nachdem es bieber noch nicht gelungen ift, hrn Mohr eine andere Ueberzeugung beizubringen, kann er endlich nicht umbin, in Beziehung auf die obigen, von ihm in Paris gefehenen Eremplare gu fagen, "die von herrn Goppert ausgelegten Pfianzenrefte waren Schieferthon mit einem ichwachen Belage von Roblenfubstang". Diefer Bebauptung fuble ich mich veranlagt, auf das Entichiedenfte entgegenzutreten. Sie beruht auf völliger Untenntnig des Sachverhaltniffes. Dan vergleiche übri: gens ben Bortrag des Dr. J. Roth über die Steinkohlen (heft 19 der erften Serie diefer Bortrage vom Jahre 1866).

## Ueber die

## nenesten Entdeckungen in Afrika.

3 mei Borträge

pon

Prof. Dr. 23. Koner.

Berlin, 1869.

C. G. Lüberit'sche Berlagebuchhandlung. A. Charifius.

| •                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
| ·                                                               |
|                                                                 |
|                                                                 |
| Das Recht der Ueberfetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten. |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
|                                                                 |
| •                                                               |
| •                                                               |
| •                                                               |

Derfenige Erdtheil, dessen Erforschung fich verhältnißmäßig bie größte Summe geiftiger Rrafte zugewandt bat, der aber tropbem ber Forschung und Civilisation fich am langften verschlossen bat, ift unstreitig Afrita. Babrend Amerita's produttenreicher Boben für Millionen Bewohner ber alten Belt zur neuen Seimath geworben, während dort von Meer zu Meer eine europäische Bevölkerung in ftetigem Bordringen fich jum herrn jener gewaltigen gandergebiete gemacht hat und die Urbevölkerung im Contact mit ber romanischen und germanischen Race mehr und mehr der Bernichtung entgegengeht, mabrend dort vor unseren Augen eine Staaten- und Städtebildung in einer Schnelligfeit fich vollzieht, wie folche in feinem Theile der alten Welt ein Analogon aufzuweisen hat, mahrend endlich auf bem auftralischen Festlande in abnlicher Beise durch Daffeneinwanderungen ber Ruftenrand mit einer Reihe rafch emporblühender Colonien befett worden ift, und für Aderbau und Biehaucht bereits machtige Streden culturfabigen Bobens im Innern gewonnen worden find, bieten fich in dem an Große britten Erbtheil nur annahernd abnliche Erscheinungen bar. Und bennoch ift Afrita ber bem europäisch-aftatischen Continent qunachft liegende Erbtheil, ja mam fonnte fagen, nur ein losge-IIL 69. 70. (709)

rissenes Glied der die östliche Halbkugel bedeckenden Länders massen, der an seinen nördlichen Grenzen den mediterranen Charakterder weit gegen Süden ausgreisenden Halbinseln Europa's noch bewahrt hat; zwar getrennt von ihnen durch die gewaltige Einsenkung der Mittelmeerbeckens, aber dennoch eng verbunden mit ihnen im Osten durch den Isthmus von Suez, im Besten durch einen von oceanischen Fluthen gewaltsam zerrissenen Gebirgsrücken: zwei natürliche Brücken, über die sich seit den ältesten Zeiten Völkerzüge herüber und hinüber bewegten.

Forschen wir nach ben Urfachen, wie es möglich war, bag ein mit den alten Culturfigen raumlich fo eng verbundener Erdtheil, beffen reiche Erzeugniffe feit ben früheften Zeiten bie Martte Europa's belebten, beffen Bevolferung feit Columbus Beiten zu unfreiwilligen Cultivatoren einer neu entbedten Belt wurde, bem Forschungsgeiste berartige Schranken entgegen au feten vermochte, daß nach taufendjährigen Ruben bie arögere Salfte beffelben für uns noch eine terra incognita bildet, fo haben wir diefelben in der natürlichen Beschaffenbeit Afrita's zu suchen. Als ein isolirtes Ganges, von einem im Berhaltniß zu feiner gange nur gering entwickelten Ruftenfaum umgrenzt, bietet Afrika ichon in feinen außeren Contouren ein total anderes Bild bar, als Europa und Afien. hier ein Korper, der seine Glieder wie Polypenarme in die umgebende Bafferwelt ausstreckt, eine durch vielgestaltete Salbinfeln, Reerbufen und Buchten reich gegliederte Ruftenlinie, wo culturfabiges und cultivirtes gand faft überall bis zum Meeresftrande reicht, und wo zahllose Ortschaften, Poren vergleichbar, ben Lebensproceg des Körpers vermitteln, - bort ein in feiner Contouren-Entwidelung gleichfam zurudgebliebener Erdtheil, ohne Ruftengliederung, mit einer nur fparlich von Safen befetten Rufte, welche fast überall als ein steriler, sandiger Gurtel das Borland der beiden gewaltigen Plateanbildungen des Rordens und Südens Afrika's bildet, mit dunn gefäeten Eulturstätten an seinen Userrändern, welche in schmalen Canalen nur einzelnen Theilen, nie aber in nothwendiger Bechselwirkung dem Ganzen dieses Riesenkörpers ihre belebende Kraft mitzutheilen vermögen.

Aber nicht allein die Ginfachbeit der Ruftenformen ift es. welche auf die Berhältnisse Afrika's bedingend einwirkt, sonbern es ift ebenso das Flußspftem, welches in feiner Gigenthumlichkeit diesen Erdtheil wesentlich von Europa und Aften unterscheidet. Richt, daß es Afrita an großen Gluffen fehlte, - ift boch der Nil nabezu der größte Strom der Erde -, aber biefes Flußspftem ift über ben gewaltigen Flachenraum nur ungleich vertheilt, ift bei den größten Stromen haufig nur auf einen wenig geaftelten hauptstrom concentrirt; was aber bie hauptfache ift, Afrita's Strome vermogen nicht als Berkehröftraßen die pulfirenden Lebensadern des Innern mit der Rufte zu bilden. In ihrem Oberlauf in weiten Krummungen bie Sochflächen des Innern durchschneiberd, bahnen fich diefelben, porzugsweise die auf der Sudhalfte des Erdtheils gelegenen, in ihrem Mittellauf ihren Beg durch die Abfallftufen, welche ben Rand ber Plateaus bilben, in mit Klippen und Kelsbloden befaeten Betten, um bann in turzem Unterlaufe burch das schmale Litorale ihre Fluthen mit benen ber Oceane zu vermischen, mahrend die nordafrikanischen Flüffe, wie der Ril . Niger und Senegal, in ihrem Mittellauf baufig von quer fie durchsebenden Gebirgetanten gehemmt find und Stromschnellen und Ratarafte ihre Benutzung als Bertehröftragen erschweren ober unmöglich machen. Bu biefen hinderniffen fur den Bertehr treten aber noch zwei andere, nicht minder wichtige Fattoren. Afrika gehört zu 4 Theilen ber tropischen Bone an, und

bie burch dieselbe bedingten, scharf abgegrenzten klimatischen Erscheinungen außern, ebenso wie auf die Begetation, so auch auf die periodische Baffermenge in Fluffen und Seebeden ihren Wie mit einem Zauberschlage verwandelt fich, sobalb beim Beginn ber Regenzeit die rasch emporsteigenden Bolten ihre Schleusen öffnen, das mahrend ber heißen Jahreszeit ausgeborrte und zerriffene Erdreich in lachende Biefenflachen und wogende Getreidefelber, und mit gleichem Zauberschlage fullen fich die bis auf wenige Bafferlachen ober zu einem schmalen, trage dahinschleichenden Rinnsal zusammengeschrumpften gluffe mit braufend daher fturgenden Waffermaffen. Bafferleere Chore, beren Bette ber Reisende mabrend ber heißen Jahreszeit trodnen Fusses zu burchwandern vermag, in benen bie Caravane oft nur durch Graben das für die lechzenden Laftthiere nothige Baffer findet, werben zu breiten, braufenden Stromen, die von ihren Steilufern losgeriffenes Erdreich, Baume, Schilf und Steingeröll in ihren Wogen mit fich fortreißen und auf unabsehbaren Streden die Uferlandschaft überschwemmen. Sene Schlamm= und Riesmassen aber, welche ber Bogenschwall fortwälzt, werden bem Meere zugeführt, wo fie fich als Schlammbante und Barren den Deltabildungen der Fluffe vorlagern und die Ginfahrt in dieselben häufig nur zur Zeit des hochwaffers geftatten.

Sind mithin die Hauptströme Afrika's überhaupt nur streckenweise und nur zu gewissen Jahreszeiten für flachgebaute Schiffe befahrbar, die Nebenslüsse aber fast durchgängig gar nicht, oder höchstens mit primitiven, einheimischen Fahrzeugen, so bietet aber außerdem die bereits angedeutete ungleichmäßige Vertheilung der Flußsysteme eine so abnorme Erscheinung dar, wie solche nur auf dem australischen Continent wiederkehrt. Man bedenke, daß auf der etwa 600 Meilen langen nordafri-

kanischen Küste, außer bem in östlichster Ede mündenden Nil, kein Flußlauf von irgend welcher Bedeutung dem Mittelmeere zueilt, daß die Westküste von der Straße von Gibraltar dis zum Senegal, vom Gambia dis zum Niger, sowie die Küste des rothen Meeres nur spärlich mit unbedeutenden Küstenslüssen besetzt sind, endlich daß überhaupt auf der ca. 3520 Meilen langen Küste dieses Erdtheils nur sechs größere Stromssysteme münden. Ebenso ungleichmäßig, wie die der sließenden Gewässer, ist aber auch die Vertheilung der stehenden. Zene gewaltigen Seebecken, welche südlich vom Acquator parallel der Ostfüste Südafrika's sich hinziehen, stellen sich, soviel die neuesten Vorschungen ergeben haben, ebenso wie der Tadsee, als sast isolirte nur von kleineren Zustüssen, ebenso wie der Tadsee, als sast isolirte nur von kleineren Zustüssen, freilich noch nicht hinlänglich bekannten Stromspstemen in Verbindung.

Dieses Migverhaltniß in ber Bertheilung ber Gewäffer, bie Unmöglichkeit, die meiften Sauptftrome felbft da, wo die Beschaffenheit ihrer Betten der Schifffahrt teine hinderniffe in den Weg legt, zu allen Jahreszeiten befahren zu können, endlich ber Umftand, daß gerade die Flugniederungen und Sumpfregionen mit ihrer von Miasmen geschwängerten guft dem Europäer so verberbenbringend find, burften als Hauptmomente für die langsame Entwickelung der Colonisation und Civilisation Afrita's gelten. Diesen für ben Berkehr mit bem Binnenlande so ungünstigen Verhältnissen gesellen sich aber noch andere nicht minder gewichtige hinzu. Auf jenen beiden machtigen Plateaubilbungen im Norden und Suben, an beren Rändern fich nur wenige ifolirt dastehenbe, bis zur Schneegrenze reichende Gebirgs- und Berggruppen erheben, breiten fich weit ausgedehnte fterile Flächen aus: im Norben, wo die größte Ausbreitung der continentalen Masse sich befindet, die aus einer südlichen

Erhebung von 4000' gegen Rorden bis auf 2000' fchrag abfallende Buftenzone ber Sabara, die eigentliche Bone bes bier um 30 Breitengrade nordwärts gerudten thermischen Aequatore; im Guden zwar minder ausgebehnte, aber immerhin zahlreiche Buftenflachen, und nur unter bem belebenben Ginflug periodischer Regen mit üppiger Grasvegetation belleidete, zur beißen Jahreszeit aber mafferlose und völlig ausgeborrte Steppen-Diefe fterilen, jeber Cultur unzugänglichen Flachen, welche, wie die Sabara, die Mittelmeerstaaten Rordafrifa's volltommen von ben reichen ganbichaften bes Suban trennen, ober, wie in Subafrita, fruchtbare und ftart bevollerte Begenben vasenartig einschließen, weisen natürlich den Verkehr auf bie schmalen, durch Brunnen und Dasen bestimmte Bahnen. Sat auch der menschliche Erfindungsgeist bereits begonnen, diese von der Ratur gesetzten Schranken zu befiegen, hat man es auch mit überraschendem Erfolge versucht, durch Brunnenbohrungen in der Bufte an den Sudabhangen des Atlas Dafen bervorzuzaubern und mittelft berfelben neue Caravanenftragen zu ichaffen, burchichueibet auch bereits im Nordoften Aegyptens ein Schienenweg die Bufte, fo find bies eben nur mubfam erreichte Triumphe ber Biffenschaft in unmittelbarer Rabe civilifirter Staaten, und die Projekte eines Baker und Rohlfs jur Urbarmachung der nubischen Bufte und der Sabara durften wohl ftets bem Bereich ber frommen Bunfche angehören. - Bietet nun auch Afrita, im Gegensatz zu biesen von ber Natur nur ftiefmutterlich bedachten Flachen, große Streden fruchtbaren, culturfähigen gandes und in üppigfter Begetationsfulle prangende Gegenden bar, wie fie nur die Tropen hervorgubringen im Stande find, fo verschließen fich boch diefe blubenden und reich bevölkerten Binnenlandschaften ftandhaft einer Colonisation, hier durch vorgelegte Buftengurtel, oder un-(714)

gesunde Litorale's, bort durch ihre ben Europäern schädlichen Mimatischen Berhältniffe, sowie burch die große Reihe jener Gefahren, benen ber Beiße unter ben burch Stlavenhandel seit uralten Zeiten bemoralifirten Regerstämmen ober inmitten einer fanatischen muhammebanischen Bevölkerung ausgesett ift. Freilich haben wir am Nordrand und an der Subspitze die Erscheinung einer burch Ginwanderung gegrundeten Staatenbildung, aber auch nur auf diesen beiden Bonen Afrita's haben Colonien eine bauernbe Stätte gefunden, mabrend ben an ber Beftfufte schon seit Sahrhunderten bestehenden und in neuester Beit räumlich sehr erweiterten Nieberlaffungen, tropbem fie ben zu den fruchtbaren Binnenlandern führenden Pforten bei weitem am nachsten liegen, gleichsam unter ber Gluth ber tropischen Sonne jedes frifche Lebenselement zu fehlen fcheint. freilich wie in Amerita, wo ben Spuren ber Trapper Colonnen von Ginwanderern unmittelbar nachfolgen und die neuentdecten Puntte in furger Beit jum Sit einer gablreichen, betriebsamen europäischen Bevölkerung werden, gestalten fich in Afrika die Berbaltniffe. Sunderte von Pionieren der Biffenschaft hat Europa dorthin gefandt, durch Bufteneien, Steppen und Urwalber haben fich diese Manner einen Weg in das Innere von einem Ocean jum andern gebahnt, aber nur ber Biffenschaft tam bis jest die größere Babl biefer Entbedungen zu Gute, Bandel und Civilisation haben sich bis jest nur sehr wenig den Spuren biefer tuhnen Pfabfinder angeheftet. - Unfere Aufgabe foll es nun fein, die Berfuche, welche mabrend ber letten beiden Decennien gur Entdeckung des unbefannten Inneren ausgeführt murben, in ihren Sauptzugen barzuftellen.

Beginnen wir zunächst im Often bei jener Berbindung Afrika's mit Afien, welche in unseren Tagen vorzugsweise die Blide der handeltreibenden Welt auf sich zieht. Unähnlich

bem Berbindungsgliede ber beiben Continente Amerita's, weldes mit seinem Gebirgeruden bem Anprall oceanischer Fluthen einen undurchdringlichen Damm entgegensett, erscheint ber Ifthmus von Suez mit feinem flachen, vorzugsweife aus Rollfiefeln und Ries bestehenden, ben Meeresspiegel an feiner bochften Stelle bei el Girfch nur um 60' überragenden Boden als ein Produkt der Schuttablagerungen zweier gegen einander arbeitenben Meeresströmungen. Diese das Rothe= und Mittelmeer trennende Scheidemand zu durchftechen, über beren ungaftlichen Boben auf vorgezeichneter Caravanenstraße seit Sahrtausenben ber gandhandel zweier Erdtheile fich zwar bewegte, welche aber bem bei weitem regeren Berfehr der handeltreibenden Staaten an ben Geftaben bes Mittelmeeres mit ben productenreichen, von den Bogen des indischen Oceans bespulten gandern binbernd entgegentrat, mar eine Aufgabe, beren Lösung bereits bas hobe Alterthum angebahnt hatte, die aber erst in unseren Tagen vielleicht zu einem befriedigenden Abichluß gebracht merben wird. — 3wei Wege boten fich fur die Ausführung bes 'Unternehmens: einmal, unter Benutung ber natürlichen Bafferftrafe bes Rile, eine Berbindung biefes Stromes mittelft eines Canals mit ber nordweftlichen Spige bes rothen Meeres, bann ein birefter Berbindungscanal zwischen bem Mittel- und Rothen Meere. Jenes Projekt verfolgte das Alterthum, diefes hat die Neuzeit aufgenommen; jenes bezwedte ausschließlich bie Bebung des ägnptischen Sandels, dieses foll dem Belthandel neue Bahnen eröffnen. Ramfes II. (Sefostris), nach Anderen Recho, foll bereits ben Bau eines Canals von dem velufinischen Rilarm oberhalb Bubaftis (Tell-Bafta) begonnen haben, den Darius Syftafpis fortfette und Ptolemaus Philadelphus in einer Ausdehnung von vier Tagereifen bis zu ben norblich von Suez gelegenen Bitterfeen geführt bat; bier aber fei die Bollen-

dung des Berfes aus dem Grunde unterbrochen worben, weil nach der Anficht der Ingenieure der Spiegel des rothen Meeres bedeutend höher als der des Mittelmeeres lage, bei der Bollenbung bes Canals mithin eine Ueberfluthung ber gandenge zu befürchten ware. - eine Annahme, in welcher man durch die oberflächlichen Lepere'ichen Untersuchungen gur Beit ber Expedition Buonaparte's nach Aegypten noch bestärkt murbe, die fich aber burch die gründlichen Meffungen ber im Jahre 1846 auf dem Sfthmus beschäftigten Commission als vollständig irrig erwiesen Rach diesen Untersuchungen beträgt der mittlere Sobenunterschied beiber Meere nur 2'; zeitweise erhebt fich freilich bei heftigen Binden und ftarten Fluthen bas rothe Meer bis auf 7', mahrend zu anderen Zeiten bas Niveau ber beiben Meere vollkommen gleich ift. — Da Anschwemmungen im Laufe der Jahrhunderte das Bett dieses Canals wahrscheinlich verfandet hatten, führte Raifer Trajan gur Speisung beffelben einen zweiten Canal von Babylon, dem heutigen Alt=Rairo, aus zu den Bitterfeen und von dort bis zur nordweftlichen Spite bes rothen Meeres, welcher nach abermaliger Berfandung durch ben Chalifen Omar wieder hergestellt, aber etwa um das Jahr 767 auf Befehl des Chalifen Abu-Gafer-el-Mansur zugeschüttet murde. Ruhten nun auch mahrend elf Jahrhunderte die Berfuche gur Herftellung einer Berbindung beiber Meere, - ericbien boch ber inzwischen entbedte Seeweg nach Oftindien für den handel gewinnbringender, als die gefahrvolle Beschiffung bes rothen Meeres, sowie das zeitraubende Gin= und Ausladen ber Baaren an den hafenlofen Ruften für ben Transport über den unwirthlichen Ifthmus, - so hat es boch feinesweges an Anregungen zur Ausführung biefes großartigen Unternehmens gefehlt, wie folche von Leibnit in feiner an Ludwig XIV. gerichteten Denkschrift, vom Marquis von

Nointel durch seine während der Jahre 1670-78 mit der Pforte gepflogenen Berhandlungen, von Truguet im Jahre 1785 burch einen mit dem Sultan abgeschloffenen geheimen Bertrag, endlich von Buonaparte mahrend seines Feldzuges in Aegypten aus-Aber erft mit bem Jahre 1841 follte fur bie Biebereröffnung des Bafferweges eine neue Aera beginnen. Ben und Anderson, der Director der Peninsular and Oriental Company, entwarfen, unterftutt von Metternich, einen Plan gur Anlage eines bem Schutz und der Garantie fammtlicher Regierungen Europa's anzuvertrauenden Canals, und bereits im Sahre 1846 seben wir eine Commission von frangofischen, beutschen und englischen Ingenieuren auf bem Ifthmus mit genauen Rivellements beschäftigt, beren Arbeiten freilich durch die Bemegungen bes Sahres 1848 auf furge Beit unterbrochen murben. Seitdem aber begann in Folge ber Rivalität der beiden bei bem Canalbau vorzugsweife intereffirten Machte ein eigenthumliches reges Leben fich im unteren Rilthal und in ber Bufte gu entwickeln. Englische Ingenieure legten einen Schienenweg von Rairo aus durch die Bufte nach Guez, führten denfelben bis Alexandria und verbanden nach und nach alle wichtigen Puntte in Unterägopten durch ein Gifenbahnnet, mahrend Leffeps für eine unter frangofischem Schut ftebende Gesellschaft von Capitaliften eine Concession und ein auf 99 Jahre lautenbes Privilegium zum Bau eines Canals durch ben Ifthmus Ein von der Spite des Golfs von Suez in faft erwarb. nördlicher Richtung gelegener Ort am Mittelmeer, Port Saib, wurde ale Anfangepunkt für den Durchftich gewählt und bier die Arbeiten im Jahre 1859 begonnen. Bereits hat man mit Benutung der Lagune Menzaleh und der Ballah-, Timfah- und Bitter-Seen eine bis jest erft 3 bis 7' tiefe, aber bereits vom Mittelmeer gespeifte Rinne ausgehoben, welche spater burch (718)

Baggermaschinen bis auf 24' vertieft werben foll, um Schiffen von 2000 Tonnen den Durchgang zu gestatten. Gleichzeitia hat man von der an einem Seitenarme des Rils gelegenen Stadt Zagazig, unter theilweiser Benutzung der Refte des das Babi Tumilat burchschneibenben Trajans - Canals einen Sußwaffercanal bis zum Timsah-See und von dort parallel mit dem Durchftich in fudöftlicher Richtung nach Suez geführt. Auch die Erdarbeiten auf der letten Strede von den Bitter-Seen bis nach Suez, wo der Canal durch harte Felsen gesprengt werben mußte, find vollendet, fo daß mithin die von herrn v. Leffeps auf das Ende des Jahres 1869 versprochene Eröffnung ber 864 Seemeilen langen Bafferftraße in Aussicht fteben burfte, wenn es gelingt, die noch fehlenden Millionen aufzubringen, um berfelben die für größere Schiffe erforderliche Tiefe zu geben, die begonnenen riefigen Safenbauten bei Port Said und Suez zu vollenden und endlich die Erhaltung der Anlagen fo lange bestreiten zu konnen, bis die Durchgangsgebühren die Erhaltungetoften zu beden im Stande find. Bereits erhebt fich auf öder Dune das in wenigen Jahren zu einer Stadt von 12000 Einwohnern emporgeblühte Port Said, wo durch einen aus funftlichen Felsbloden geschaffenen, 3800 Meter in das Meer hinausragenden Damm, fo wie durch eine zweite schräg gegen die Safenmundung erbaute Mole der flache Meeresgrund in einen großartigen Safen umgewandelt werden foll; bereits find in oder Bufte langs der Tracirung des Canals eine Reihe von Arbeiterftädten, wie Ismaîlia mit 8000 und El Aech mit 2000 Einwohnern entstanden, und Suez, als Endpunkt ber Gifenbahn und des Canals beginnt bereits mit feinen ftattlichen Comptoirs und hotels feinen arabischen Charafter abzulegen. hoffen wir, daß ber Erfolg den Erwartungen, welche man an bie Bollendung des Canals knupft, entsprechen moge, und bag nicht das Miglingen der Idee, den oceanisch-afiatischen Belthandel auf mediterrane Bahnen zu concentriren, die so schnell entstandenen Schöpfungen dem Berfall preisgeben möchte.

Berlaffen wir nunmehr die Bufte, wo auf allerdings nur ichmaler Bahn ein neues Culturleben zu erfteben beginnt. Richt das langfam fich dabin bewegende Schiff der Bufte, das Dampfroß vielmehr führt uns auf einer Gifenbahn mit Bindesichnelle durch eine mafferlose Ginode jur hauptstadt Aegyptens, ju jenem' gewaltigen Strome, von beffen fruchtbaren Uferrandern riefige Steinmonumente als Zeugen ber alteften Statten menichlicher Cultur zu uns herabschauen. Roch heute bietet das Rilthal, welches schon herodot als ein Geschent des Flusses bezeichnet und das seine unerschöpfliche Fruchtbarkeit dem seit Jahrtausenden regelmäßig sich erneuernden Naturproces des werkthätigen Stromes verbankt, in feinem phyfischen Charatter daffelbe Bild dar, wie in fernster Bergangenheit. Soviel Bolferschaften and im Laufe ber Zeiten die schmalen, von Buftenfand und tahlen Felsmaffen eingefaumten Ufer befett haben, soviel Reiche auch der Fluß an seinen Ufern entstehen und zerfallen fah, alle verdanken ihren Bohlftand ausschließlich der weisen Benutung der vom beiligen Strome gespendeten Boblthaten. Jenes großartige, vom Steigen und gallen bes Rils abhängige Irrigationsspftem ichuf die Bluthe des Pharaonenreiches, der Dynaftie ber griechisch-agyptischen Ronige, machte Aegopten gur Korntammer bes romifchen Reiches und gum Ernahrer einer mindeftens breifach fo ftarten Bevollerung, als bas Rilthal gegenwärtig ernährt, und biefe Schöpfungen bes Alterthums wußte bas Chalifenreich zu behüten. Erft die Dameluten- und später die Türkenberrichaft liefen die fegensreichen Ueberlieferungen der Borfahren theilmeise verfallen. Die Erpressungen der Statthalter, die fortwährenden inneren Rampfe,

beren Beuge Sahrhunderte lang bas Rilthal gewesen, becimirten die Ginwohnerschaft und raubten dem gande die Rrafte, um bem langfam fortschreitenden, alle Cultur für immer vernichtenden Buftenfande einen Damm entgegenzuseten, der Verfandung der den Bohlftand Unteragpptens bedingenden Rilarme fraftig entgegenzuarbeiten. Und bennoch hat, trop ber Indolenz ber turfischen Regierung, welche erft feit einigen Decennien ben vergeblichen Biderftand gegen die Ginwirfungen europäischer Cultur aufgegeben und durch Abdammungen und Canalifirungen, weniger aus vaterlicher Furforge fur ihre Unterthanen, als zur Bereicherung bes eigenen Sadels, bie Productionstraft des gandes zu vermehren begonnen bat, Aegypten nicht aufgebort, eine segenspendende Quelle fur das Abendland zu sein. Saben wir es doch noch vor wenigen Jahren erlebt, daß das im Schmud uppiger Getreidefelber prangende Rilthal in Folge bes ameritanischen Burgerfrieges fich mit wogenden Baumwollenvflanzungen bededte, beren reiche Ertrage bie über die abendlandische Industrie hereingebrochene Calamitat weniger fühlbar machten. Das mit eben fo großer Schlauheit als Confequenz von Mehemed Ali und feinen Nachfolgern durchgeführte Streben, fich der herrschaft des Sultans zu entziehen, fand bei den um den Ginfluß auf die orientalischen Berhältnisse rivalifirenden Großmächten Europa's hinlangliche Nahrung. Aegypten als die Pforte des Belthandels dreier Erdtheile mußte. wollte es anders aus der durch den Islam geeinigten Rette von Reichen als felbftftandiges Glied fich ablofen, den Ginfluffen europäischer Civilisation fich öffnen, es mußte europaischen Institutionen Eingang verschaffen und, da die durch ahrhundertlange Rnechtschaft zu Boben gedrudten Bewohner fich zur Durchführung diefer Reformen nicht allein vollkommen untauglich zeigten, sondern auch die hebung der geiftigen Intereffen der eigenen Unterthanen wohl teinesweges dem turtis ichen Despotismus entsprach, mit fremden Rraften biese Reorganisation ins Leben gerufen werben. Go murben europaische Inftitutionen nach Aegypten verpflangt, Guropaer aller Rationen an die neubegrundeten Bildungsanftalten als Lehrer, für bie großen induftriellen Unternehmungen als Leiter berufen. und je nach dem Ginfluß, welchen diese Manner auf die Person bes Bicefonige ausübten, fügte fich bie agpptische Regierung den Strömungen der Politik bald ber einen, bald ber andern So entftand auf bem burch die gegenseitige Gifer-Großmacht. fucht der Großmächte gleichsam neutral erflärten Boden Meano. tens ein Zwitterbing europäischer Civilisation, die aber bas Gute mit fich brachte, daß ber Guropaer unter bem Schut ber agyptischen Regierung sowie ber Vertreter ber Großmachte bier eine geficherte Stellung einnimmt, daß biefes gand mit feinen unschätzbaren Monumenten ber Forschung zugänglich geworben ift, und bag Aegypten gleichsam zur geficherten Bafis für jene Reisen geworden ift, welche ben Erforschungen ber Quellen des Rile und feiner Buffuffe fich zugewandt haben.

Der Kanonendonner jener Schlacht, welche Buonaparte am Suß ber Pyramiden von Gigeh ichlug, gerriß ben Rebelschleier, welcher bie altägyptischen Denkmale umgab; bot boch das untere Rilthal der antiquarischen Forschung eine fast reis dere Fundgrube, als fammtliche anderen unter turfifder Botmagiateit ftehenden gander, in benen griechische Clafficitat fic zur ichonften Bluthe entfaltet hatte. Dazu tam, daß die Monumente hier fich in einem verhaltnigmäßig intacteren Buftande befanden, ale in anderen gandern; denn mabrend bei den Riefendentmalen Central-Amerita's eine üppig muchernde Tropen-Begetation die gewaltigen Steinquadern aus ihrer ursprunglichen Lage gerudt hatte, mabrend auf romischem und griechi-

ichem Boden die im Bereich der mediterranen vulfanischen Thatigkeit liegenden Monumente zu nicht geringem Theil durch Erdbeben zusammengefturzt find, haben fich in ber faft regenlofen Bone bes Milthals die gleichsam als Bachter ber Gultur am Buftenfaum errichteten Dentmale, bebedt ober halb vergraben von dem leicht beweglichen, trodenen Buftenfande, ungleich beffer erhalten, und wenn auch hier wie anderwärts bie aus ben Trummerfelbern entführten Bertftude feit Generationen zu Reubauten benutzt worden find, wenn auch die Raubgier fich Wege zur Plunderung der in den Pyramiden und Refropolen geborgenen Schäte zu bahnen wußte, so hat fich boch ein unschätzbares Material diesen Unbilden entzogen, aus welchem- burch den Scharffinn ber Aegyptologen die großartigften Resultate für Geschichte und Ethnographie gewonnen worden Bener unscheinbare Stein von Rosette hatte mit seiner in gleichlautenden hieratischen, bemotischen und griechischen Charafteren verfaßt en Inschrift ben Schluffel zur Entzifferung der ägyptischen Geheimschrift geliefert. Mit diesem Schluffel hatte Champollion den Sinn der auf Steinmonumenten und Papprusrollen überlieferten Urfunden zu erschließen begonnen, spätere Entdeckungen, wie die des bilinguen Denkmals von Philae und des Defrets von Kanopus, hatten die Richtigkeit der Lefung bewahrheitet, und die ftreng philologisch gebildete Schule beutscher Archaologen, eines Lepfius und seiner Schüler Brugich und Dumichen, denen Rofellini, Birch, die frangofischen Belehrten Rouge, Chabas und der durch frangofischen Ginfluß bevorzugte und für seine Ausgrabungen von der ägpptischen Regierung monopolifirte Sammler Mariette wurdig zur Seite traten, murben zu Schöpfern einer neuen Aera fur bie agop= tische Alterthumskunde. Planmäßig anszugraben batte man begonnen, tie Regierung felbft hatte dem von Dilettanten IIL69. 70. 2 (728)

häusig in barbarischer Beise geübten Raubbau auf Alterthümer Einhalt gethan; man begnügte sich nicht mehr mit der Untersuchung und Zeichnung der oberhalb des Erdbodens sichtbaren Monumente, sondern befreite ihre Basen von dem sie umgebenden Büstensande, zog zahlreiche für die Alterthumskunde wichtige Deukmale aus verborgener Tiese ans Tageslicht, und die reichen Schätze, welche diese Funde für die archäologischen Sammlungen Europa's, sowie für das von den Vicekönigen in Bulak angelegte Museum lieserten, kamen hier in ihrer Bedeutung für Wissenschaft und Kunst erst zur rechten Geltung.

Und welches find nun die hauptresultate, welche aus dem Studium diefer Alterthumer bis jest gewonnen find? Bahrend noch por wenigen Decennien in unseren geschichtlichen Lehrbuchern die Uranfange ber Geschichte Aegyptens in das zweite Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung gesetzt wurden, mahrend es früher nicht möglich war, die Erbauungszeit jener vom Delta bis tief in Rubien hineinreichenden Denkmale historisch au fixiren, find die entzifferten Inschriften auf diesen Monumenten, ebenso wie die Papprusurfunden zu redenden Beugen geworden, zu deuen die bildlichen, die Bande der Tempel, Palafte und Nefropolen bededenden Darftellungen gleichsam die Illustrationen liefern. Schritt fur Schritt tonnen wir jest die Erbauunge. zeit der Monumente verfolgen, welche zwischen Lutsor, Karnak, Rurnah und Medinet Sabu fich als Refte des alten Theba erhalten haben, wir verfteben jest die hiftorische Bedeutung jener von Rubien bis Rleinafien verbreiteten Denkmale, durch welche die Pharaonen ihre fühnen Eroberungszüge der Nachwelt verfundeten, wir haben fur die Geschichte aus der von Dumichen entdecten und entzifferten Ronigstafel von Abydos eine vom König Sethos aufwärts bis zu jenem in das Dunkel der Mythe fich verlierenden Ronig Denes reichende Berricherreihe von 65 Ro-

nigen gewonnen, einen Stammbaum, ber uns vielleicht bis vier Sahrtausende vor unserer Zeitrechnung gurudführt; wir haben endlich gelernt, die Erbauungszeit der Pyramiden in eine etwa um 1000 Jahre frühere Periode, in bas britte Jahrtaufend v. Chr., zu verlegen, in eine Zeit, wo also bereits por ber Jahrhunderte dauernden Occupation des Rilthals durch Die unter dem Ramen der Syffos bekannten afiatischen Romadenvölker in Aegypten geordnete ftaatliche Verhaltniffe und ein bobes Culturleben bestanden, welche die Anlage dieser colossalen Monumente allein ermöglichten. Eben so reich aber ift die Ausbeute für Ethnographie und Geographie. gander-, Bolterund Städteverzeichniffe nicht allein des alten Aegyptens, fonbern auch von Reichen, welche mit den Aegyptern in freund-Schaftlicher oder feindlicher Beziehung ftanden, oder ihnen zeitweise tributar waren, lernen wir burch die Inschriften kennen, und die Conjecturalfritif hat bereits mit mehr ober minder glude lichem Erfolge diese Namen mit ben aus anderen Quellen uns überlieferten zu identificiren gesucht. Gine ebenso ergiebige gundgrube find aber auch die ägyptischen Wandmalereien für die Beranschaulichung des täglichen Lebens. Aderbau und Fischfang, bas gewerbliche Treiben, der gesellige Berkehr, friegerifche Scenen, gottesbienftliche Sandlungen, Todtenbeftattungen und Todtengerichte werden uns hier por die Augen geführt, und seitbem burch Dumichen eine bem 17. Jahrhundert vor unferer Zeitrechnung angehörende Darftellung der Klotte einer ägnptischen Königin veröffentlicht worden ift, welche Arabiens Schate nach Aegypten überzuführen beftimmt mar, find wir auch in ein Stud altagyptischen Sandelslebens eingeweiht morden.

Bie schon angedeutet, concentriren fich aber jene alten culturhiftorischen Monumente nicht blos auf den schmalen oafen-

artigen Streifen, welchen der Ril von seinen Katarakten bei Affuan bis zu feiner Mundung geschaffen bat, fie laffen fic vielmehr weit nach Guden bin bis in bas herz bes Suban binein verfolgen. In gewaltiger Krümmung zwischen der Rorostomufte und Bajudafteppe rollt hier oer Ril feine Baffer= maffen bald burch eingeengte Thalfpalten, bald in breiteren, durch großartige Stromfcnellen unterbrochenen Ginfenfungen, und in diesem schmalen, oft nur einige hundert Schritte culturfähigen Bobens bietenden Flußthale, welches ba, wo die Bergfetten bem Bordringen des Buftenfandes feinen Biberftand leiften, häufig von der Bufte, an anderen Stellen burch die unmittelbar an ben Aluf berantretenden Steilabfalle der Felfenketten unterbrochen wird, erinnern ungählige Tempelruinen, Pyramidenreihen und Felfengraber an die von agpptischen Konigstynaftien begründeten und bis in die fernste Romerherrschaft bewahrten Beziehungen des oberen Nilthals zum unteren. Sie find die älteften Zeugen ber Machtausbehnung Aegyptens nach außen bin unter Amenemha I. und Sefortofis I., jenen beiden Pharaonen, welche durch die Bereinigung der beiden Konigreiche von Memphis und Theben die staatliche Einheit Aegyptens zuerst begründet hatten, und diese von den alten Dynastien begonnene herrschaft über bas Stromthal murbe nach ber Bertreibung der Hpkfos bis nach Dongola und unter Sethos und Rhamfes II. mahrscheinlich bis tief in den Sudan hinein ausgedehnt. Der Söhlentempel bei Deir, die gewaltigen Felsenbauten von Abu Simbel, Alt-Dongola's Ruinen, die Pyramiden und Nefropolen von Napata am Fuße des Djebl Bartal und die Ppramidenreiben in der Nabe von Schendi, fie alle mahnen in ihrer Großartigkeit, in ihrer ernften Burde, in ihrer trostlosen Verlassenheit an eine längst verschwundene große Reit. Dreitaufend Jahre waren seitdem verflossen, als wie-(726)

berum die ehrgeizigen Plane eines Beberrichers Aeguptens eine Bereinigung beiber Reiche herbeiführten. Sennaar's weibereiche Rieberungen, das fruchtbare Kordufan, die Goldminen von Razoal, die reichen Erträge des Stlaven-, Elfenbein- und Gummihandels, das waren die verlodenden Motive, welche den Vice= tonig Mebemed Ali ju jenem Rriegszuge nach dem Gennaar veranlagten, welchem die Vernichtung der letten Refte der nach Dongola geflüchteten Mameluden nur als nichtiger Borwand Befannt ift der Erfolg dieses Feldzuges, befannt find tie ruhmlosen Siege, welche die mit Keuerwaffen versebenen ägyptischen Truppen gegen die schlechtbewehrte Bevölkerung bes Sennaar erfochten, die Graufamteiten, mit welchen die Sieger ihre Groberungen bezeichneten, sowie endlich das furchtbare Ende, welches Melit Remir bei ber Stadt Schendi dem 38mael Pascha im Jahre 1822 bereitete. Go murden bas eigent= liche Rubien, Kordufan und das Sennaar bis zu ben Grengmauern bes abyffinischen Sochlandes nach und nach mit Aegypten zwar vereinigt, ohne daß es aber bis jest gelungen mare, die reichen Sulfequellen diefer gewaltigen ganderftreden fegene= reich zu verwerthen. Das von Mehemed Ali am Zusammenfluß bes blauen und weißen Nil als Centralhandelsplat gegrundete Chartum, sowie die aus ihrer Bergeffenheit zu einer Scheingröße erhobenen alteren Stapelplage am Ril und feinen abvifinischen Bufluffen murben die 3mingburgen, von benen aus die aapptischen Gouverneure mit ihrer roben Soldatesta die großartigsten Erpressungen verübten, Felber und Ortschaften zur Gintreibung rudftanbiger Abgaben plunderten und ba, wo Emporungen einzelner weniger indolenter Stamme gegen das unmenschliche Refrutirungsspftem der Aegypter stattfanden, bie Bevölkerung niebermetelten ober als Sclaven forttrieben. Diesem legalifirten Menschenraub gesellten fich die von der Regierung stillschweigend gebilligten Sclavensagden hinzu, für welche sowohl die am Unterlauf des weißen Rils von heidnischen Regerstämmen bewohnten Gebiete als auch die südwärts von dem als Hauptsclavenmarkt berüchtigten Gondokoro am Bahr-el-Djebel gelegenen stark bevölkerten Regerreiche die reichsten Tagdgründe boten, und wenn auch durch die Einwirkungen europäischer Humanität der offene Sclavenhandel gelähmt ist, so blüht nichts destoweniger der von schlauen Händlern, zu denen leider Europa ein nicht unbedeutendes Contingent stellt, betriebene Schmuggelhandel mit dieser vielbegehrten Waare auf der scheindar streng bewachten Rilstraße fort.

Trot bieser ungeordneten politischen und demoralisirten Bustände Rubiens findet aber der Europäer, den Handel oder Forschungstrieb in jene Gegenden führen, Schut bei der ägyptischen Regierung, ja sie scheint es zu begünstigen, daß durch europäische Forschungen jene unbekannten Länderstrecken erschlossen werden; ließ sich doch Mehemed Ali auf seiner zu Anfang der vierziger Jahre unternommenen zweiten und dritten Reise nach dem Süden, wenn auch nur aus Schmeichelei für europäische Civilisation, von europäischen Ingenieuren und Gelehrten, unter denen sich auch ein Deutscher, der Dr. Werne besfand, begleiten.

Der Europäer, welcher von Assuan aus südwärts über den Wendekreis des Krebses zur Erforschung der Rilländer vordringt, und der langwierigen, nur bei Hochwasser überhaupt möglichen und selbst dann auch noch immer wegen der Katarakten höchst gesährlichen Fahrt auf dem in gewaltigem Bosen gegen Westen sich krümmenden Nil, den kurzeren Beg durch die Wüste Korosko vorzieht, lernt hier auf einem zehntägigen Wüstenmarsch den Charakter Nordnubiens kennen. Zahlslose isolirt dastehende, mit schwärzlichem Getrümmer überdeckte

Regelberge erheben fich auf bem liefigen, vegetationslofen, von fanderfüllten Erbipalten burchfurchten Boden, auf dem nur ein einziger Brunnen bradigen Baffers ben Ramelen einige Rabrung zu spenden vermag, wo aber die von der Sonnengluth gebleichten Knochen verschmachteter Menschen und Thiere den Reisenden an jenes furchtbare Loos mahnen, welches von Rambhses bis auf die neueste Zeit Tausenbe zur Bezwingung Aethiopiens herbeiziehende Krieger hier ereilt hat. berum führt uns unfer Weg bei Abu hamed zu ben Ufern bes beiligen Stromes. Aber noch zeigen feine Ufer die Sahara-Formation, noch rollen seine Bogen in schmalen, von sterisen Belfenufern icharf eingegrenzten Bahnen, noch beschränkt fich bie Begetation auf die Handbreit Erde, welche eine dunngefaete Bevölkerung dem Flußthal abgewonnen hat, noch trägt ringsum die Gegend ben Charafter ber Bufte, wo nur in einzelnen Ginfenkungen und Felsspalten, genetzt von ben felten in diese Deben fich verirrenden Regenschauern, dem Boben eine turglebige Pflanzendecke entfeimt. Wenn wir aber weiter nach Suben vorbringen, beginnt der Charafter ber Gegend ein anderer zu werden. Bir überschreiten die Rorbgrenze ber tropischen Regen, wo bereits, zwar nur für turze Zeit, aber regelmäßig wiederkehrende Sommerregen den Buften-Charatter mehr und mehr verschwinden laffen, wo die Bufte gur Steppe wird. Und je mehr wir uns dem Puntte nabern, wo die Bereinigung der beiden großen Strome, bes von den Abbangen der abnifinischen Alpen in gewaltigem Bogen berabftromenden und durch zahllose Buffuffe gespeiften Blauen Ril und des auf noch unerforschter aquatorialen Gebirgefette entspringenden Beißen Ril ftattfindet, je mehr wir in bie bem regelmäßigen Bechsel ber Sahreszeiten unterworfenen Bonen vordringen, um fo mehr treten die charafteriftischen Mertmale

ber Steppenlandicaft an uns beran. So weit bas Auge über bie nur von wenigen und vereinzelten abgerundeten Bergtuppen und Sobenzügen unterbrochenen endlosen Gbenen zu ichweifen vermag, bebedt, fobalb ber humusreiche Boten von den Regenmaffen gesättigt und die in ihm schlummernde Beugungetraft unter ben Strahlen ber Sonne zu neuem Leben erwacht ift, eine üppige, in saftigem Grun prangende Savannenvegetation die Gefilde. Ebenso andert fich die Scenerie unmittelbar an ben Ufern des Rile, je weiter wir benfelben ftromaufmarts perfolgen. Befreit von jenen, feinen gauf bemmenden Stromfcnellen und Rataratten, rollt ber Fluß feine gluthen amischen niedrigen, wenig markirten Ufern, gablreiche in friichem Grun wohlgepflanzter Gartenanlagen prangende, ober mit Schilfgeftrupp bededte Infeln umichliegend, mabrend unabsebbares Röhricht und Schilfbidicht, ber Aufenthaltsort von Dilliarben buntbefieberter Sumpf= und Baffervögel, die Stelle feiner Ufer bezeichnet. Bu einer undurchdringlichen Mauer verichlungen überwuchern grune Baffer- und Schlingpflanzen bie aus seichter Diefe hervorragenden Straucher, zwischen benen schattenspendende Mimosen, Tamarinden und Sykomoren, bier einzeln, bort reihen- und gruppenweise und nicht felten tuppelartig von ben Schlinggewächsen überzogen, mit ihren Blatttronen emporftreben. Freilich nur dunngefaet ift die Bevolkerung, welche hier am Rande bes fegenspendenden Stromes ihre Wohnfite aufgeschlagen bat, nur hier und da bliden elende Regerhutten und Anpflanzungen von den fanft anfteigenden Erhöhungen berab, benn die Furcht vor den Ueberfallen der Sclavenjäger läßt fie die beimathlichen Stätten flieben.

Bir find somit den Usern des Ril stromauswärts bis zum 9° R. Br. gefolgt, bis zu der merkwürdigen Stelle, wo von Süden her der Bahr-el-Djebel (fälschlich Bahr-el-Abiad ge-

naunt) fich in ben Ro-See ergießt, und wo von Beften ber durch eine unabsehbare Sumpflandschaft der vielverzweigte Babr = el = Gazbal feinen Bafferreichthum bem Ro = See und burch biesen bem weißen Ril mittheilt. Belcher biefer beiben Strome führt uns nun zu ben Risquellen, find überhaupt die Quellen diefer beiden Stromfpfteme ichon fo hinreichend bekannt, daß mir befugt maren, die zweitausendjährigen Sppothesen über ben Ursprung bes Ril als geloft zu erklaren, und durfen wir in ben von England zu uns herüberschallenden Freudenruf, daß Die Nilquellen endlich entbeckt seien, so unbedingt einstimmen? Ja, mit fühner Sand ift der mufteriofe Schleier, der die Rilquellen verhüllt, gelüftet worden; aber die Antwort, welche jener agpptische Oberpriefter bem Julius Cafar ertheilte: "fein Beitalter foll noch der Bufunft biefe Renntnig hinterlaffen, bem bisher fiegte noch immer die verbergende Ratur", hat theilweise noch immer ihre Berechtigung. Wollten wir bier auf bie Aufzeichnungen, welche die Geographen des Alterthums und des Mittelalters uns hinterlaffen haben, naher eingehen, wurde es uns zu weit führen. hier genuge deshalb nur die Andeutung, daß bereits der Alerandrinische Geograph Ptolemaus von zwei aquatorialen Seen spricht, welche ber Ril in feinem Oberlaufe burchftromen follte, und bag bie arabifchen Geographen des Mittelalters nicht nur aus griechischen Quellen geschöpft haben, fondern auch jedesfalls den mundlichen Ueberlieferungen arabischer Raufleute, welche die damals überaus lebhaften Sandelsverbindungen ber Rufte bes indischen Oceans mit ben subsudanischen Regerstämmen in bas Innere Afrita's geführt hatten, gefolgt find. Auf diefen Angaben bafirend, füllten fich die Rarten Afrika's aus dem 16. bis 18. Jahrhundert mit einem wunderbar gezeichneten, tief in Gudafrita hineingreifenden Stromfpftem des Ril, bis endlich die Rritik unseres Sahrhunderts alle jene Phantasiegebilde von den Karten verbannte und es vorzog, Inner-Afrika nur soweit, als es wirklich erforscht war, chartographisch darzustellen, alle übrigen Theile aber als tabula rasa für spätere Entdeckungen offen zu lassen.

Zwei Bege waren es nun, auf welchen in den letzten drei Decennien die Erforschung des Oberlaufs des Rils angedahnt wurden; der eine von Norden sudwärts durch die Uferlandschaften des weißen Flusses, also gleichsam auf den von der Natur vorgezeichneten Bahnen, der andere von Südosten her, nur den unsicheren Erkundigungen arabischer Händler und Einzgedorener folgend. Beide Erforschungen führten zu wichtigen, einander ergänzenden, aber noch keinesweges abgeschlossenen Resultaten, und beide werden wir in ihren Hauptphasen uns jest zu vergegenwärtigen haben.

Als in den Jahren 1840-42 von Mehemed Ali jene bereits obengebachten brei Erpeditionen zur Erforschung bes Oberlaufes des Ril von Chartum aus ftromaufwarts unternommen wurden, waren auf den beiden letten Erpeditionen die frangoffichen Ingenieure Arnaud, Thibaut und Sabatier, benen unfer gandemann Berne fich angeschloffen hatte, mit ber wissenschaftlichen Leitung des Unternehmens betraut worben. Diesen Mannern verdanten wir bie erften Aufnahmen und Aufschluffe über ben Lauf bes weißen Rils fubwarts von Chartum bis zu seiner Bereinigung mit bem Gagellen-Fluß und barüber hinaus bis gum 4° 42' R. Br., wo eine den Fluß quer durchsetzende Barre die ägyptische Flottille zur Umtehr zwang. Ueberraschend waren in der That die Resultate dieser Expeditionen, und man glaubte damals so ficher an die Entdedung ber Nilquellen, daß unfer unvergeflicher Rarl Ritter im Jahre 1844 schreiben konnte (Gin Blid in bas (782)

Ril-Quellland. Berlin 1844. S. 64.): "es ift unbegreiflich, wie gewisse, freilich nur aus der zweiten und britten Sand gekommene Erzählungen noch immer das Richtauffinden ber Duellgebirge wiederholen konnen". Ja, man ging fo weit, bie von den Mitgliedern jener Expedition in der Ferne aefebenen Bergketten nicht allein als bas Quellgebiet bes Rils mit dem Ptolemäischen Mondgebirge zu identificiren und basfelbe auf den damals erschienenen frangöfischen und beutschen Rarten unter bem 5° N. Br. niederzulegen, sondern sogar die Sumpfniederungen des No-See und Gazellen-Fluffes als die von den griechischen und grabischen Geographen ermähnten Ril-Geen zu bezeichnen. Wie follte fich aber schon nach wenigen Sahren auch hierin wieberum unfere Anschauung an-Der nächfte Anftog jur Forberung unferer Renntniß bes oberen Rilgebietes ging von ben Ruften bes indischen Oceans aus, und wie bei jenen von Rorden ber unternommenen Ril-Greditionen unfer gandsmann Berne rühmlich bervortrat, erschienen auch von Guboften ber zwei beutsche Manner als die erften Pioniere ber geographischen Biffenschaft auf diefem noch ganglich unbefannten Terrain. Rrapf und Rebmann, zwei Miffionare, die das Loos fo mancher ihrer auf afritanischem Boben auftretenden Bruder darin theilen, daß ihr Name weniger in der Geschichte der Mission, als auf dem Gebiete geographischer Entdedungen erglanzt, waren es, welche auf ihren Befehrungsreifen von Mombas aus in westlicher und nordweftlicher Richtung mabrend ber Jahre 1847-51 in bisher noch völlig unerforschte Gegenden vordrangen; fie brachten bie erfte fichere, vorher und felbft später noch lange angezweifelte Runde über die Erifteng der aquatorialen Schneeberge, des Renia und Kilimandiaro, beim, fie hatten endlich auf ihren mühevollen Banderungen in das Gebirgeland Dichagga und

in das Ronigreich Rambani von den Eingeborenen fichere Erfundigungen über gewaltige gegen Beften zu liegende Geebeden eingezogen, und biefe Rachrichten murben gur Bafis einer Reihe ber glanzenbften Entbedungen unfere Jahrhunderte. Den Reigen derfelben eröffnete Richard Burton, Rapitain in der indischen Armee, ein Mann von dem fühnften Unternehmungsgeifte, der, ein zweiter Burdhardt, früher ichon in ber Berkleidung eines Pilgers das Grab des Propheten betreten hatte, der burch bas Somali-Land unter den größten Gefahren bis zu ber vor ihm noch von teinem Europäer befuch= ten handelsstadt barar vorgebrungen mar, ber endlich im Jahre 1855 im Berein mit den englischen Offizieren Spete, herne und Strogan bei einem verungludten Berfuche, von Berbera an der Comali-Rufte Bangibar zu erreichen, fcwerverwundet mit dem gleichfalls verwundeten Speke in wunderbarfter Beise bem Tobe entronnen war. Raum hergestellt von ihren Bunden, feben wir diefe beiben unerschrodenen Reisenden wiederum auf Oft-Afrita's unwirthlicher Rufte erscheinen, und geftütt auf die Angaben jener deutschen Diffionare, von Zanzibar durch das niedere Ruftenland, dann über die gebirgige Terraffenlandschaft in westlicher Richtung auf bem Sochplateau bis zu bem machtigen, circa 60 Meilen langen und 10 Meilen breiten Udschibschi= ober Tanganjita-Gee Doch nicht die Entbedung biefes inmitten einer fruchtbaren und reichbevölkerten Wegend liegenden Seebedens follte bie einzige Frucht biefer Reife fein, fondern es mar auch bie Auffindung des dem Anschein nach bei weitem größeren Uterewe-Sees ober Bictoria Npanza, beffen Ufer Spete in nordöstlicher Richtung vom Tanganiika am 30. Juli 1858 betrat, und aus bem nach Aussagen ber Araber und Gingebornen ber Ril in nördlicher Richtung ausströmen sollte. Diese groß-(734)

artige Entbedung weiter zu verfolgen, trat Spele in Begleistung seines Freundes Grant am 1. Oktober 1860 zum zweiten Male seine gesahrvolle Wanderung zu den Usern des Bictoria Nyanza an, reichlich unterstüßt mit Mitteln der englischen Resgierung, welche gleichzeitig den durch seine mannigsachen Kreuzund Duerzüge im Hoch-Sudan mit den dortigen Berhältnissen volltommen vertrauten Engländer Petherik beauftragte, in Gondoloro sowie an anderen geeigneten Punkten in den Userlandschaften des Bahr-el-Djebel durch Anlage von Depots den von Süden kömmenden Reisenden hülfreiche Hand zu bieten — ein Auftrag, dessen sich dieser durch seine ziemlich zweideutigen Handelsgeschäfte in afrikanischen Begriffen von Ehrlichkeit gewiegte Brite in der Art erledigte, daß er die für diesen Zweck in England durch Subscription gesammelten Beiträge anderweitig verwandte.

Spete's Erpedition gehört unftreitig ju einer ber fühnften und gefahrvollften, die je auf Afrita's Boden ausgeführt mor-Trot ber von ber englischen Regierung gewährten Mittel, bildet diese Reise eine Rette von Entbehrungen und Leiden: täglich sich wiederholende Flucht der als Träger gemietheten Eingeborenen, Beraubungen, Erpressungen und Intriguen seitens der Negerfürsten, deren Gebiet die Reisenden durchziehen mußten, und durch welche fie hier zur Umtehr gezwungen, dort oft monatelang an der Fortsetzung ihrer Reise gehindert wurden, endlich Krankheiten und Mangel. Wiederum zogen die Reisenden zuerst in westlicher Richtung nach dem auf ihrer erften Reise bereits besuchten Sandelsort Razeh im Reiche Unnangembe, von dort jedoch nicht auf der früher gewählten Strafe, fondern auf einer mehr weftlichen, nordwärts gum Bictoria-Nyanza, dessen westliche und nördliche Ufer sie berührten. Rach Ueberschreitung mehrerer vom See nach

ftromenden Gemaffer fuhren fie auf einem berfelben, in welchem fie den Ril zu erkennen glaubten, bis zu einer Stelle, wo Bafferfälle (Rorumbafalle) die Schifffahrt unmöglich machten. und hier begingen die Reisenden den Fehler, daß fie, auftatt bem in weitem Bogen nach Beften fich frummenden glußlauf ju folgen, in einer Sehne diefen Bogen abschnitten, ein Febler, welcher den mabrend einer 24 jabrigen Banderung bart geprüften Reisenden wohl zu verzeihen ift, da der gerade Beg fie um fo rafcher ihrem nachften Bielpuntte, Gondotoro, guführte. Freilich murde uns baburch die Soffnung geraubt, über bie in jenes Seebeden fliegenden und ihm entftromenden Bewässer, namentlich über den Austritt des als weißen Nil begeichneten Stromes Genaueres zu erfahren. Rur an drei Puntten, an ber Subfpige, am nordweftlichen und nordlichen Rande hatte Spete den Victoria Nyanza gesehen; feine Ausbehnung nach Often bin, feine Geftalt, feinen fraglichen Busammenhang mit dem im Often liegenden Baringo-See bleibt mithin fur jest ebenso hypothetijch, wie die Annahme, daß er die Quelle bes weifen Rile bilden foll. Bielmehr ift anzunehmen, bak ber See von Guben und Often ber, vielleicht von dem Reniagebirge aus durch zahlreiche Bufluffe gespeist werbe, und bag nach Norben bin verschiedene Abfluffe zu einem Sauptstrom fich vereinigen durften, welchen wir als den weißen Ril, oder richtiger gefagt, als den Bahr-el-Djebel bezeichnen fonnen.

Ein Gleiches gilt aber auch von dem zweiten, weftlich von diesem See gelegenen großen Seebeden, dem Luta N'zige oder Albert Nyanza, dessen Entdedung in unerwarteter Kurze folgen sollte. Es waren nämlich, um den Engländern Speke und Grant hülfreiche Hand zu leisten, von Norden her zwei Gepebitionen von Chartûm aus den weißen Nilstrom auswärts bis Gondotoro gezogen: die erste unternommen von der Hollanderin Frau(736)

ein Alexine Tinne in Begleitung ihrer Mutter und Tante, welche in ihrer Blafirtheit mit den europäischen Berhaltniffen, Afrita's Bildnisse fich erkoren hatte, um dort in abenteuerlichen Rreuzund Querzugen die enormsten Summen ihren gaunen an opfern. Die Unmöglichkeit, mit ihrem Dampfer die Stromschnellen au paffiren, der Mangel an jeglichen Rachrichten über Spete und Rrantheiten zwangen aber diese Damen zur Rudtehr nach Chartum. - Gludlicher und jedenfalls für die Biffenschaft von großen Erfolgen begleitet, war die andere Expedition, welche Samuel Bater gleichfalls auf eigene Roften gur Unterftutung feines Freundes Spele unternahm. Nachdem berfelbe in Begleitung seiner Gattin mabrend der Jahre 1861 und 1862 bie reichen Jagdgrunde des Atbara und Blauen Ril bis zu ben Abbangen der abpffinischen Gebirge durchstreift und bier seiner Geschicklichkeit im edlen Baidmannswert burch romantische Rampfe mit den Thieren des Baldes, der Steppe und der gluffe Genuge gethan hatte, mar er im December des Jahres 1862 gu Schiffe von Chartum nach Gondoforo aufgebrochen, jenem als Centrum judanischen Sclaven- und Elfenbeinbandels bekannten Berfehrsplate, an dem icon 12 Jahre früher zur Unterdrückung des Menschenhandels eine Mission durch den Pater Anoblecher begründet worden mar, der aber, ebenso wie den meisten anberen Stationen im Sudan, durch die in ihrem ichandlichen Gewerbe beeintrachtigten Stlavenhandler die Moglichkeit einer wirksamen Eristenz entzogen mar. hier mar es nun, mo Bafer am 15. Februar 1863 den heimkehrenden Spete und Grant antraf und mit seinen reichen Borrathen die rasche Beimkehr derfelben ermöglichte, und hier war es, wo Bater, gestütt auf die Nachrichten Spete's, daß im Beften bes Reiches von Unyoro ein zweiter großer Ril-See, der Luta R'zige liegen follte, den Entschluß faßte, denselben zu erforschen. Aehnlich allen anderen afritanischen Erpeditionen war auch die Bater's, die ibn gerade durch diejenigen Theile des Sudan führte, wo durch bie Greuelthaten entmenschter Stlavenjager blubende ganbftriche zu Einöden verwandelt waren, wo eine durch Raub und das Schwert decimirte Bevölkerung mit den militarifch disciplinirten, unter einander oft felbft in Feindschaft lebenden Banden der Menschenjäger in blutigen Rampfen lag, wo das Grscheinen felbst eines einzelnen Guropaers binreichte, ben Argwohn der Eingebornen zu erregen. Bu diefen Gefahren gefellten fich Rrantbeiten, bas Sterben ber Reit- und Lafttbiere in Folge von Seuchen und dem Big der Tetfe-Fliege, sowie alle jene zahllosen Intriguen und Forderungen, mit melden die schwarzen Gerricher den Beigen entgegen zu treten Auf einer von Spete's heimwege abweichenden Strafe jog Bater bem Guben ju burch die gandichaft Latuka und Obbo, erreichte die Karumafälle (2º 17' R. Br.) und betrat hier das dicht bevölferte Reich Unporo, deffen Berrfcber Raramfi, burch eine in jungfter Beit von bem Menichenjäger Debono ausgeführte blutige Razzia argwöhnisch gemacht, durch jämmerliche Täuschungen und unerfattliche Sabgier die Reisenden in die peinlichfte Lage brachte. Endlich ftand Bater am Biel feiner Bunfche, erreicht mar das gewaltige, von fteilabfallenden Bergmanden alpenfeeartig eingeschloffene Beden bes Luta N'zige oder Albert Nyanza, wieder entdect der zweite der beiden Seen, deffen Griftenz die alexandrinischen und arabischen Geographen uns überliefert hatten, aber ihr Busammenhang unter einander, ihre Berbindung mit dem Bahr-el-Diebel durch ein unftreitig reiches Stromfpftem, bleibt noch eine offene Frage. Denn auch Bafer freugte ben als Ril bezeichneten gluß bei ben Rorumafällen, auch er unterließ es, jenem nach Beften fic trummenden Stromlauf zu folgen und conftatirte nur einen nach

Rorben gehenden Abfluß des Sees, sowie einen von Often bei Magungo mundenden Zufluß, welchen letzteren er sogar 25 engl. Meilen stromauswärts bis zu den Murchison-Fällen befuhr.

Bir durfen aber den Ril nicht verlaffen, ohne zweien Gebieten unsere Aufmerkamteit zuzuwenden, benen in bem Stromfoftem dieses Fluges eine bedeutsame Rolle zuertheilt ift: im Beften nämlich bem noch ziemlich unbefannten Gebiete bes Bahr - el - Ghazal und im Often bem als das Geburtsland ber großen Nilgufluffe bekannten Albenland Abpffinien. — Mit bem Ramen Bahr-el-Ghazal wird jener machtige, uferlose Binnensee bezeichnet, welcher nach Often bin sowohl raumlich wie seiner natürlichen Beschaffenheit nach mit dem No-See eng verbunden ift. Zwischen zahllosen, von bichten Schilfwaldungen gebildeten Inseln, zwischen benen nur an einzelnen offenen Stellen duntle Baldmaffen als Demarkationslinien bes fernen Borizontes erscheinen, winden fich bier die Baffermaffen durch Tausende bald enger, bald breiter Canale, in benen baufig nur ber Stand ber Geftirne ben Schiffenben leitet. Aber biese Bafferfläche ift teine geschloffene; vielmehr fpeisen zahlreiche Heinere Bafferläufe, beren Mundungen nicht felten burch bie üpvige Begetation fich dem Auge entziehen, dieselbe, und große, felbft in der trodenen Jahreszeit wafferführende Strome, fammeln bier ihre aus dem fernen unbefannten Beften und Guden tommenden Baffer. Schon find die Anfänge zur Erforschung biefes ben tuhnften Sppothefen fo weiten Spielraum gewährenden Stromgebietes gemacht: Brun=Rollet und Petherit haben ein theils auf eigener Anschanung, theils auf oft febr zweifelbaften Anslagen der diese Gebiete durchziehenden Elfenbeinund Clavenjager baftrenbes geographisches Material gesammelt, unfere beiden gandsleute, v. heuglin und Steubner, von (739)IIL. 69. 70. 3

benen der lettere bier ein Opfer feines fühnen Strebens wurde, haben mit deutscher Gewiffenhaftigleit ihre Beobachtungen im Flufigebiet des Gazellen-Sees niedergeschrieben und felbft Franlein Tinne hat bis hierher ihre für ihre Mutter fo verderbenbringenden Spazierfahrten ausgedehnt. So anerkennenswerth nun auch diese Forschungen, vorzugsweise die v. Beuglin's, in Diesem Theile Afrika's sein mogen, so sind es bort immer nur geringe Lichtstreifen, welche in das unsere geographischen Renniniffe der agnatorialen Afrifa's noch verbullende Dunfel fallen. Constatirt ist die Speisung des Bahr-el-Ghazal-Bedens durch eine Anzahl mächtiger Bufluffe, unter benen ber Djur, auch Dio, Tatai und Ratonda von den verschiedenen Böllerschaften, welche er berührt, genannt, die Hauptrolle einzunehmen scheint, aber der Oberlauf derselben, ihre Quellen, die wichtige Frage über die Bafferscheibe im aquatorialen Afrita für die dem Often und Beften queilenden Gemäffer, erscheinen bis jest als noch ungelofte Probleme. Denn eine Rarte jener Gegenden, wie folde bie Bruber Jules und Ambroife Poncet, welche feit einer Reihe von Jahren ihre Sandelsstationen vom weißen Ril bis jenseits bes gandes ber Rjam - Njam ausgebehnt baben. in letter Beit veröffentlichten, burfte in ben meiften Puntten felbft für einen gaien als ein Spiel ber Phantafie erscheinen. Bon größerer Glaubwurdigfeit hingegen, für bie Ethnographie aber jedesfalls vongroßer Bichtigfeit, find die erft jungft veröffentlichten Reisen des Marchese Orazio Antinori und Carlo Piag. gia's, welche in Gemeinschaft in den Jahren 1860 und 1861 von der Meichra Reg, bem auch von Seuglin benutten ganbungsplat am Ghazal, fudmarts bis Nguri (6° 50' R. Br. und 28 D. E. Gr.), dem Sauptborfe ber Djur-Reger, vorbrangen, während Piaggia in den Jahren 1863-65 feine Korfchungsreisen allein durch die Gebiete ber Djur- und Dor-Reger bis in (740)

bas reich bemäfferte und bemalbete gand ber Rjam-Riam ausbehnte und bier seine mannigfachen Ercurfionen von bem Dorfe Tombo aus, welche ihn in füblicher Richtung bis zum 1° R. Br. führten, ju intereffanten Beobachtungen über bie etbnographischen Berhältniffe der bortigen Regerbevölkerung benutte. Durch dieselben ift u. a. die gabel von der Griftene geschmänzter Menschen , welche über den vor 60 Jahren eingewanderten intelligenten Stamm ber Rjam-Rjam verbreitet war, und vielfachen Glauben fand, zwar vernichtet marben, nicht jeboch die Nachrichten von der Reigung diefer Neger zur Anthropophagie. Bichtig für die Sydrographie sind aber die Erfundigungen, welche Piaggia von den Gingeborenen über die Erifteng eines britten großen aquatorialen Seebedens, meftlich vom Albert-Nyanza gelegen, einzog, wodurch fich mithin die Borte des Reisenden Lopez (Ende des 16. Jahrhunderts). daß tein anderer Theil der Welt so reich au großen Seen wäre, als die äquatoriale Zone Afrika's, bewahrheiten würden. Die Erforschung biefes Gebietes bat fich nun Beorg Schweinfurth für die nachfte Beit gur Aufgabe geftellt. Der Botautter Schweinfurth, der zwar bis jest in der Reihe der Afrifareifenden noch nicht als Entdeder aufgetreten ift, ber aber burch seine in ben Jahren 1864 - 66 ausgeführten Reisen längs bem Rothen Meere bis Suatim und von da über Raffala, Gedarif und Matamma bis zum Blauen Ril sowie burch seine botanisch wie landschaftlich ausgezeichneten Schilde. rungen fich als wissenschaftlicher Forscher eines vortrefflichen Ramens erfreut, wird biesmal feine Schritte ju jenen noch unerforschten Gegenden am Ghazal lenten. Bereits haben Briefe feine gludliche Antunft in Chartum gemeldet; hoffen wir, daß ibn auf feinen Banberungen ein gunftigerer Stern geleiten moge. als feinen Borganger Le Saint, welcher zu Anfang des Jahres

1866 in den ungesunden Gegenden des oberen Ril noch vor bem Beginn seiner eigentlichen Reise zum Gazellenfluß dem Fieber erlegen ift.

Benden wir schließlich unsere Blide oftwarts zu bem Quelllande der drei machtigen Buffuffe des Ril, des Atbara, Bahrel-Agrat und Gobat, in bem ja in jungfter Beit ein fo rafcher Sieg ber Intelligenz über robe Despotie und Barbarei erfochten worden ift. Als ein wirkliches Alpenland, findet Abpffinien burch die merkwürdige Formation seiner Berge nur wenig Analoga. Bon tief eingeschnittenen, vielgewundenen und an ihrer Sohle meift febr engen Thalern durchschnitten, bauen fich terraffenformige Plateaubildungen bier zu 10,000' Sobe auf. aus benen burgahnliche, jab abfturzende Safelberge (Amba), einzeln stehende Felskegel und Felsgebilde in den phantaftischften Kormen fich erheben, schauerlich und großartig zugleich in der Berrissenheit ihrer Formation, aber reich an Naturschönheiten burch die Lieblichkeit ber Thaler, ber mit frischer Pflanzenbecte bekleibeten Plateaus, über welche die bis zu 14,000' anfteigenden Berge ihre ichneeigen Riesenhäupter erheben. Ginft ber Sit einer uralten Civilisation, welche fich von Arum bis zu Arabiens Rufte ausgebreitet hatte und uns in den berühmten arumitischen Ruinen ein Andenken bewahrt bat, einft der hort bes Chriftenthums, welches in biefen Bergveften eine geficherte Bufluchtsftatte gegen die Ungläubigen fand und in Lalibala's unzerftorbaren Monolithen-Bauten eine Erinnerung an größere Beiten gurudgelaffen bat, bietet bas Abpffinien ber Settzeit in seiner politischen Berriffenheit, mit feiner nur burch ben barbarischften Despotismus scheinbar geeinigten Staatengruppe. mit seiner unwissenden, und nur in wenigen außeren Formen als Chriften fich tennzeichnenben Prieftertafte nur einen fomachen Abglanz jener Zeit, wo Portugal seine Sandeleniederlaffungen (742)

bis hierber ausgebehnt batte und die abniftnischen Chriften in blutigen Rampfen ihren Glauben gegen die Sendboten bes Ratholicismus vertheibigten. Biele Theile biefes gandes nun find bereits wissenschaftlich burchforscht, im Anfang des 18. Sahrhunderts von Lobo, ju Ende beffelben von Bruce, in unfrem von Salt, Combes und Lamifier, Rappell, Ferret und Gallinier, Lefevre, harris, Rrapf, Sfenberg, Munzinger, Steubner und v. Heuglin, d'Abbabien, a., Forschungen die von verschiedenen himmelsrichtungen her unter gleicher Betheiligung von Deutschen, Englandern und Franzosen angestellt wurden, fünftigen Generationen aber noch genug der Arbeit für ein richtiges cartographisches Bild biefes weitverzweigten Gebirgslandes übrig laffen. Leiber hat man ben gunftigen Zeitpunkt, ber fich barbot, mehr als bie Marschroute ber englischen Armee aufzunehmen, vorübergeben laffen, man hat durch die Befreiung englischer Abgefandten das Ansehen der Rrone Großbritanniens bergeftellt, durch die Erlösung einer Anzahl politische Intriquen spinnender Missionare einen Act driftlicher Liebe vollzogen, man hat ein unter bem ehernen Scepter eines energischen, aber burch verberbliche Ginfluffe gur grausamen Despotie gebrachten herrschers geeinigtes Reich zertrummert, und unbefummert um die blutigen Rampfe, welche ber Tod des Negus Thedros und die Berftorung Magdala's bervorrufen wurde, in eiligem Rudmariche allerdings die englische Armee vor dem Untergange gerettet, aber auch vielleicht für lange Zeit ben wissenschaftlichen Forschungen in biesem ganbe Schranken gefett. - Aber auch in ben westwarts von Daffaua emporfteigenden wilden Bergfetten mit den Quellen des Anseba, Barta und Mareb, sowie in ben bis nach Chartum an dem Buß der abysfinischen Schweiz fich hinziehenden Steppenland. schaften des Atbara, Bahr-el-Atrat, Dender und Ra'ad hat seit der Zeit, in der Ghrenberg zuerst in jene Gegenden eindrang, eine jüngere Generation deutscher Gelehrten eine ersolgteiche Thätigkeit entwickelt. Während Werner Munzinger von Massaua aus den topographischen und ethnographischen Berhältnissen der bis dahin noch unbekannten, von den Bogos bewohnten Gebirgsgruppen und dem verworrenen Quellissem der von Often her dem Ril zueilenden Zuflüsse, seine besondere Ausmerksamkeit schenkte, wirkten hier sowohl wie in den die zum blauen Ril sich erstreckenden Flachländern unsere Landsleute W. v. Harnier (am 23. November 1861 unsern Heiligenkreuz am weißen Nil auf der Jagd von einem Wildbüsselsenden), Brehm, v. Heuglin, Schweinfurth, Rob. Hartsmann und Adalbert v. Barnim, welcher letzterer in Rosseres dem Fieder erlag (Juli 1860), für Zoologie, Botamit und Ethnographie in der anerkennenswerthesten Weise.

Nachdem wir somit unsere Betrachtungen über die den gangen Rordoften Afrita's einnehmende gandermaffe, welche wie Rinde und Laubwert ben Riesenstamm des Rils umgeben, beendet haben, wollen wir uns junachft ber füdlich vom Aequator Regenden Salfte diefes Erdtheils zuwenden. Berfen wir einen Blid auf eine Rarte Afrita's, auf der jum befferen Berftandnif ber Entbedungen die einzelnen Reiserouten mit verschiebenfarbigen Strichen angebeutet find, fo zeigen fich ba in vielverfclungenen Krummungen Routenlinien von derselben Karbe vom Caplande nordwärts. bis jum 17. Parallelgrade und von hier westwarts am Liambpe (Zambefi) und durch das Fluggebiet bes Coanza bis zum atlantischen Ocean, oftwarts aber am Ufer bes Bambefi bis zu seiner Mundung in den indischen Ocean, bann eine vom Zambest in nördlicher Richtung zum Myaffaund Schirma-See fich abzweigende Linie; diefes find bie Bege auf welchen David Livingftone von 1840 bis 1864 feine großartigen Entbedungen in Sudafrita ausführte. Diefelbe Farbe trägt aber auch eine am Rovuma beim Cap Delgado beginnende und bem Tanganitta und Ryaffa- See fich zuwenbende Linie, aber bieselbe ift bort, wo fle bie Seen berührt, farblos und nur schwach punttirt; fie bezeichnet Livingstone's lette im 3. 1866 begonnene Banderung, vielleicht bie lette feines Lebens. 28 Sahre mußten wir gurudgreifen, wollten

wir ein Bild des Wanderlebens dieses im Dienste der Bissenschaften unermüdlich thätigen Mannes geben, der, mit echt praktischem Sinne die geographische und ethnographische Ersorschung Innerafrika's, die Aufbedung der natürlichen Hilfsquellen der Binnenländer und deren Verwerthung im Interesse der Reger sowohl, wie der Europäer als das vorzüglichste Mittel erkannte, dem Sclavenhandel wirksam entgegen zu treten und die Singebornen den Segnungen europäischer Gultur zugänglich zu machen. Livingstone's große Entdedungsreisen dis zum Frühjahr 1867 hier in ihrer historischen Reihenfolge durchzugehen, dürfte zu weit führen, und so mag eine kurze Auszählung der Resultate derselben hier genügen.

Jedesfalls besaßen die Portugiesen zu den Zeiten, als ihre auf der Oft- und Beftfufte Gudafrita's gegrundeten Riederlaffungen noch den Binnenhandel allein beherrschten, genaue Renntniffe von den geographischen und ethnographischen Berhaltniffen jener gandergebiete, die aber mit dem allmäligen Sinten der colonialen Dacht biefer Ration der Biffenschaft verloren gegangen find ober aus Gifersucht gegen europäische Rivalen in den Colonial-Archiven geheim gehalten wurden. Für diese einstigen Verbindungen mit den Centralregionen spricht die Reihe tief in das Innere fich hineinziehender, jest gerftorter Sandelsstationen, beren Untergang vielleicht burch innere, historisch nicht bestimmbare Bolterbewegungen, gewiß aber durch Abichwächung ber portugiefischen Macht an den oceanischen Gestaden herbeigeführt worden ift. Die Abficht, diese alten Vertehreftragen, die wohl hauptfächlich den Flugläufen folgten und, wie die meiften binnenlandischen Sandelsftragen, feit Sabrhunderten so ziemlich unverändert geblieben find, aufzufinden und diese Bahnen für den durch den Sclavenraub geftorten handel mit ben Erzeugniffen ber Stamme ber Binnenlander wieber

au eröffnen, lag jedesfalls ben Banderungen Livingftone's jum So feben wir den Reisenden vom Caplande hinauf am Oftrande bes gefürchteten Ralabari-Plateau's nordwärts bis au dem bis dabin nur durch die Rachrichten der Beschnanen bekannten Rgami-See und von da, nach mannigfachen vergeblichen Berfuchen in das Gebiet des machtigen Stammes der Mafololo vordringen, welche die Ufer des Liambre, der Oberlauf des Zambefi dort genannt wird, bewohnen. hier angefichts biefer machtigen, ben größten Theil Gudafrifa's durchschneidenden Bafferader, boten fich ihm zwei Bege bar, ber erftere ftromaufmarts am Liambpe zu ben portugiesischen Befitzungen in Angola am atlantischen Ocean, der andere an ben Ufern bes Bambefi ftromabwärts zu den portugiesischen Riederlassungen von Mocambique am indischen Ocean. wählte zunächft die erftere Strafe, welche ihn durch das Reich ber Balunda über die die Bafferscheide beider Oceane bildenden Gebirgszüge nach Loanda führte, und auf demfelben Bege kehrte er nach längerer Rube von den unendlichen Strapagen nach Linjanti, der hauptstadt der ihm befreundeten Matololo's zurud. Er betrachtete aber seine bobe Diffion erft bann als beendet, wenn es ibm gelange, langs der Ufer des Bambefi den fernen Often zu erreichen. Bie früher, führte ihn auch bier fein Beg durch völlig unbefannte, aber noch die Spuren altportugiefischer Rieberlaffungen tragende Gebiete. Seine nachste Entbedung mar die des grandiosen Bictoria-Kalles, wo der etwa 2000' breite Liambye inmitten einer herrlichen tropischen Baldlandichaft durch hohe Felfen in ein schmales Bett eingeengt in gahnende Tiefe fenfrecht berabfturgt und mit feinen bunderte von Suß emporfteigenden Gischtfaulen die Gegend weithin in dichten Sprubregen bullt. Unwegsame Baldungen versperrten bier aber feinen Beitermarich langs ber Ufer bes

Flusses, den er erst auf großem Umwege durch nördlicher gelegene Gebiete wieder erreichte. Im Marz 1855 betrat er bei Tete das portugiesische Gebiet; der füdafrikanische Continent war somit zum ersten Male in seiner ganzen Breite durchtreuzt.

Die unfäglichen Mühfale und Leiden, welche Livingftone überftanden hatte, vermochten ihn jedoch nicht, vor weiteren Unternehmungen gurudzuschreden; benn im 3. 1859 feben wir ihn bereits wieder am Zambefi in voller Thatigkeit. Den von Rorben ber in biefen Blug einmundenden Schire binaufgebend, erfolgte junachft bie Entbedung bes vierten großen oftafritanifchen Binnensees, bes Ryaffa ober Rjandja, sowie spater bie bes fleineren abgeschloffenen Bedens bes Schirma. In seiner ganzen gangenausbehnung hatte er bas weftliche Ufer bes Rvaffa befahren, hatte ben Richtzusammenhang biefes Gees mit dem Tanganjila conftatirt und nachgewiesen, daß berselbe einzig und allein von fleineren, von den westlich gelegenen bis 6000' aufteigenden Gebirgen und Plateaus herabstromenden gluß. läufen gespeift werde und feinen Abflug im Schire habe. Diefe für die Hydrographie so wichtigen Entbedungen genügten aber noch nicht zur Bollenbung bes chartographischen Bilbes ber subafrikanischen Seeregionen. Zwar hatte Livingstone bei seiner Beschiffung bes in ben indischen Ocean munbenben Rovuma (1861) die irrige Annahme widerlegt, daß derfelbe einen Abfluß des Ryaffa bilbe, aber die zwischen diesem und dem Tanganjita gelegenen Gegenden entbehrten noch jeglicher Erforhierhin richtete fich seine lette Reise, welche er im I. 1866 antrat und die ihn vom Rovuma aus um bas Gubenbe bes Ryaffa, bann am weftlichen Ufer beffelben hinauf zum Tanganiika führte. Bon hier ab jedoch verloren fich seine Spuren, und die von feinen Freunden in England angeftellten Bersuche zu seiner Rettung hatten fich erfolglos bewiesen. Die (748)

neuesten brieflichen Nachrichten von dem verschollen Geglaubten, welche allerdings vom December des J. 1867 etwa zwölf Lagereisen von Zanzibar datiren und in denen er die Entdeckung einer Reihe mit dem Tanganjika zusammenhangenden Seebecken kurz andeutet, verheißen vielleicht seine baldige Rücklehr nach Europa.

Alle diese großartigen Entbedungen wirkten gundend, und faft jedes Jahr ber beiden letten Decennien verdient in Bezug auf Gubafrita in ben Unnalen ber geographischen Entbedungen als epochemachend verzeichnet zu werden. In edlem Bettkampfe feben wir Deutsche und Englander im Dienfte der Biffenschaft in das unbekannte Innere vordringen, aber mit schweren Opfern wurde dieser Wiffensbrang erfauft. Albert Rofcher, ein geiftig bochft begabter und für feinen Beruf begeifterter junger Mann, gebachte mit hochft bescheidenen Mitteln im Sahre 1859 von Zanzibar aus die trot Rebmann's und Krapf's Entdedungen von Cooley in London in den heftigsten Controversen angezweifelten aequatorialen Schneeberge zu erreichen, doch binderte eine schwere Rrantheit ibn an der Ausführung feines Borhabens. Glücklicher mar fein Vordringen von Quiloa aus bis zur Rorbspite bes jungft von Livingstone entbedten Ryaffa, und vielleicht ware es ihm gelungen, das bereits im 3. 1831 von Monteiro besuchte Regerreich Cagembe im Saben bes Tangpanita zu erreichen, hatte nicht ein von Morberhand auf ben Schlafenden entsandter Pfeil seinem Leben ein Ende gemacht.

Mit bei weitem großartigeren, ja vielleicht ben gludlichen Erfolg beeinträchtigenden Mitteln wurden die Expeditionen ins Leben gerufen, welche der Baron Carl v. d. Deden, ursprüngslich zur Unterstützung Roscher's, nach der Ostfüste Afrika's unternahm. Noch erinnern wir uns, wie heinrich Barth, so sehr

er diefem Unternehmen auch fein Intereffe zuwandte, bemfelben eben wegen ber den afritanischen Berhaltniffen nicht entsprechenben Ausruftung ein ungunftiges Prognostikon ftellte. Dhue eigentliche wiffenschaftliche Vorbereitung betrat er ben Boben Afrita's, aber durch Energie wußte er fich die ihm fehlenden Renntniffe anzueignen, fich jum herrn ber schwierigen Situationen gu machen, in die Spete's Rivalitat, die politischen Berbaltniffe in Bangibar, die traurigen focialen Buftande der afritaniichen Ruftenftamme, sowie auch eigene Diggriffe ibn banfig fturzten, und durch hinzuzichung geeigneter Rrafte Die Forschungen nach verschiebenen Richtungen bin zu verwerthen. Als Sauptrefultat feiner erften, mit unendlichen Dubfalen ver-Inupften Reise ermabnen wir feinen zweimaligen Befuch bes Rilimanbicharo, ben er im 3. 1861 in Begleitung bes Geologen Thornton bis zu einer Sobe von 8000', und zum zweiten Male im barauffolgenden Sahre mit Dr. Rerften bis gu 14,000' Meereshohe beftieg, unwiderlegliche Beweise fur Die Schneebededung des zweifachen Gipfels Diefes Riefenberges beibrachte und seine Lage trigonometrisch festlegte. Rach turzem Aufenthalt in Europa trat v. b. Deden feine zweite Reife nach Oftafrita an, welche fich diesmal ber Erforschung bes von bem Reniagebirge kommenden Dana und des mahrscheinlich auf den Sudabhangen ber abpffinischen Gebirge entspringenden Djubafluffes zuwenden follte, biesmal ausgeruftet, wie noch feine afritanifche Expedition, mit gablreicher europäischer Begleitung, mit ben trefflichsten Instrumenten und einem fleineren und größeren Dampfichiff, von benen bas erftere leider gleich bei ber Ginfahrt in den Djuba unbrauchbar murde, das andere fich aber zur Ueberwindung der zahllofen Rrummungen bes Fluffes als zu lang gebaut erwies und badurch theilweise ben Untergang der Expedition herbeiführte. Gin verratherischer Ueberfall auf (750)

das unterhalb der Stromschnellen des Djuba gescheiterte Schiff toftete am 1. October 1865 mehreren Mitgliedern ber Expedition das Leben. v. d. Deden und Dr. Lint, welche fich unvorfichtiger Beife von bem Schiff getrennt hatten, fielen am 2. October in Barberah unter Morderhanden, und nur wenigen Suropäern war es gelungen, fich durch eilige Flucht jur Rufte zu retten und die traurige Runde von dem Schickfal der Erpedition nach Europa zu bringen. Unter diesen Benigen befand fich Richard Brenner, ber auf Beranlassung ber Mutter v. b. Deden's, jur Feftstellung bes Tobes beffelben fich im nachftfolgenden Jahre wiederum auf den fo verhängnisvollen Schauplat begab. 3mar gelang es Brenner nicht, bis Barberah vorzudringen, wohl aber untrugliche Beweise zu fammeln, aus welchen nicht nur bie Ermorbung v. b. Deden's', fonbern auch die Umftande, welche feinen Tod herbeigeführt hatten, conftatirt werden konnten. Gleichzeitig benutte aber auch Brenner die ihm gebotene Gelegenheit zu felbstftandigen Forschungen auf den Ruftenfluffen, vornehmlich bem Dana und Day, und in den füdlichen Gallalandern. Rach feinen Berichten bereiten fich hier wichtige ethnographische und politische Umwälzungen vor. Unter ben füdlichen Galla nämlich, einem in physiologifcher Beziehung von den Regerftammen fich wefentlich unterscheibenden Romadenvolke, welches seit seiner, bistorisch nicht bestimmbaren Berdrangung von Often ber über den Djuba in einen unverföhnlichen Vernichtungstampf gegen die muhammedanischen Somali's getreten war, ift in der Person des von den Arabern geachteten Fürften der Infel Patta, Fumo Lotti, mit bem Beinamen Bimba (Lowe), ein Mann erftanden, ber in dem fruchtbaren, von den Kluffen Day und Mogogoni bewäfferten gandstrich seit acht Jahren für alle von den Muhammebanern Beachteten und ihren Sclavenketten entlaufenen

Regern ein Afpl gegründet hat, welches bereits mehr als 50.000 Eingewanderte gablt. Seinem mit Energie gepaarten organisatorischen Talent ift es bereits gelungen, unter biesen beterogenen Elementen, welche ber neu gegrundeten Refideng Bitu auftromen, Gehorfam und Ordnung einzuführen, die faulen und unverschämten Sclaven ber Araber burch Bertheilung von Grund und Boden in fleißige Arbeiter umzuwandeln, und burch militarische Organisation dieselben zur Bertheidigung ibrer Freiftätte zu befähigen; und wenn auch diefer zweite Romnlus nicht gerade einen Sabinerinnenraub an feinen Nachbarn ausführte, fo mußte er doch die benachbarten Patomo-Neger und nomadifirenden Baboni zur Ueberfiedelung nach Bitu zu veranlassen und so auf friedlichem Bege seine Unterthanen mit Beibern zu versehen. Go durfte vielleicht der Zeitvunkt nicht fern liegen, wo inmitten einer beibnischen Bevolkerung fich eine wirksamere Opposition gegen den Sclavenhandel berausbildet, als solche bisher durch die Ranonen britischer Rreuger durchzuführen mar. Db aber die Colonisationsprojecte, für beren Berwirklichung fich v. b. Deden biefen Dunkt an ber oftafritanischen Rufte auserseben hatte und die in Rerften einen warmen Fürsprecher finden, hier überhaupt ausführbar find, mochten wir nach Brenner's Schilderungen bezweifeln. — Beniger gludlich in feinen Forschungen war Theodor Ringelbach, beffen Ramen wir auch unter ben Mitgliedern jener unter v. Seuglin's Führung gur Aufdedung ber Schidfale Bogel's ausgesandten deutschen Erpedition begeg-Anfangs vereint mit Brenner, bann aber getreunt von ibm diefelben 3mede verfolgend, erlag er zu Silledy unweit Barawa im Januar 1868 den Strapazen, benen er weder forperlich noch geistig gewachsen war.

Glücklicher als die unserer Landsleute im Norden gestalteten

fich die Erfolge zweier Deutschen im Guten. hier hat Guftab Fritsch mahrend der 3. 1864 - 66 auf seiner ersten Reise die Ruften des Caplandes, bann von Queens Town aus den Dranje-Freiftaat und Ratal, auf feiner zweiten, von Port Glifabeth aus in nördlicher Richtung unternommenen Wanderung die westlich von der Transvaal-Republik gelegenen Gebiete der Batata's und Bamangwato's bis zu den Grenzen (22° 50' S. Br.) des Reichs des durch Livingstone's erfte Reise bereits befannten Sauptlings ber Datebele, Mofeletatfe, beffen Tod foeben die Beitungen melben, miffenichaftlich durchforscht und für Lovographie und Klimatologie, vorzüglich aber über die Racenverhaltniffe jener Gegenden ein ichatbares Material beimgebracht, beffen Beröffentlichung eine wichtige gude in unferer Renntniß füdafrikauischer Ethnographie auszufüllen bestimmt ift. In benselben Regionen erscheint neben Fritsch ein anderer Deuts icher, Rarl Mauch, beffen geographische Forschungen feit bem 3. 1865 fich junachst der Transvaal-Republit, bann nordwärts über bas 7000' hohe, die Bafferscheibe zwischen bem Limpopo und Zambesi bilbenbe Plateau dem Quellgebiet des Umfule, eines Nebenfluffes des Zambefi, zugewandt hatten, deffen neueste Entbedungen aber jedesfalls zu ben glanzendften gezählt werden muffen, da fie une in den goldhaltigen Quargriffen ber Quellgebiete bes Umfule und Umniati ein neues Goldland, das längft verschollene südafritanische Dorado erschlossen haben, zweifelsohne dieselben goldführenden Gebirge, welche bereits zu de Barros' Beiten einen lebhaften Bertehr an der Rufte Sofala bervorriefen, die aber seit dem Verfall der Portugiesenherrschaft wohl nur ben bortigen Stämmen befannt geblieben maren und von ihnen in primitivfter Beise ausgebeutet worden find. Bie ein gundender Funken hat bereits die Biederauffindung diefer Minen auf die Cap-Colonisten gewirkt, und es liegt vielleicht die Beit

nicht fern, wo wir Colonnen von Schatzgräbern mit Schaufeln und haden durch die wasserlosen Steppen Südafrika's ziehen sehen werden, um an den Goldquellen ihren Durst zu stillen. Einstweilen aber ist auf den Ruf von dem entdeckten Goldlande hin von einer gewissen Partei wieder einmal ein unerquicklicher Streit über die Lage des biblischen Ophir herausbeschworen worden, der im Widerspruch mit den Forschungen unserer gewiegtesten Orientalisten jene fraglichen Goldselder nicht nach Indien, sondern nach Afrika verlegen will.

Bu weit mochte es uns führen, wollten wir hier die Ramen aller ber Reisenden aufgablen, welche in ben letten Decennien die Länder nördlich vom Caplande durchwandert haben. Die ergiebigen Jagbgrunde, die Romantit bes Lebens in ben Bildniffen, die abenteuerlichen Rampfe mit den riefigen Bewohnern des Baldes, der Steppe und ber Gemaffer üben eine solche Anziehungefraft aus, bag bie Literatur jedes Sahres eine Reihe füdafrikanischer Jagdercurfionen und Jagdromane aufzuweisen hat, welche, well zum Theil werthlos, bei einer turz gefaßten Geschichte ber Entbedungen füglich übergangen werben Rur eine, und gerade die neueste dieser Publikation möchten wir hier nicht unerwähnt laffen. Sames Chapman beißt der held dieses Buches. In lebendigen Farben schildert er und fein fünfzehnjähriges Wander- und Sagdleben (1849-64), welchem die gewaltigen ganberftreden von der Ratalfufte bis zur Balfischbay als Schauplat bienten; breimal freuzte er bie Ralabari-Bufte, besuchte zu verschiedenen Dalen den Ngami-See, folgte im Jahre 1853 ben Spuren Livingftone's bis jum Mofia tunvo oder Victoriafall, entdeckte, indem er das rechte füdliche Ufer bes Zambesi durchforschte, die Mündung des Gwai ober Quaggafluffes, beffen Oberlauf er bereits fruber aufgefunden hatte, und verftand es, in den letten Sahren wenigstens

sein vielbewegtes Wanderleben durch photographische Aufnahme, Messungen und naturwissenschaftlichen Forschungen auch für die Bereicherung unserer geographischen Kenntnisse nutbringend zu machen.

Bir durfen aber die Sudsvike Afrita's nicht verlaffen. ohne mit wenigen Worten ber Entbedungen zu gebenten, welche nicht burch einzelne fühne Reisenden, sondern vielmehr burch Massenauswanderungen von Tausenden fleißiger Anfiedler aus dem Caplande hervorgerufen worden find. Sollander waren es, welche bekanntlich schon im 3. 1652 fich als die ersten Anfledler im Caplande niedergelaffen und in diefen für Acerbau und Biehaucht so gunftigen Gegenden einen so prosperirenden Coloniestaat gegründet hatten, daß derselbe sich ohne Unterftützung des Mutterlandes zu erhalten vermochte. Ms aber das Capland nach manchen Bechselfällen im 3. 1806 in ben bauernben Besit der Englander übergegangen mar, brach fur bie hollandischen Landleute (Boers) die Zeit der Calamitat herein. Die Erbpacht, in welcher die Boers ihre gandereien befeffen hatten, wurde von den Englandern in perfonlichen Befit umgewandelt, die Sclaven wurden emancipirt, bem Anfiedler das burch die Arme gur Beftellung feines Bobens und gum Schut feiner großen heerden entzogen, und als gar die Diffionsgesellschaften in unüberlegtem Gifer als Beschützer ber nun vagabondirend umbergiehenden Schwarzen auftraten, als die englische Colonialpolitit ben Boers gegen die verheerenden Ginfalle der Raffern nicht nur keinen Schutz gewährte, sondern auch das im Jahr 1835 den britischen Befitzungen einverleibte Raffraria in zu weit getriebener Philanthropie wieder gurudgegeben murde, da emporte fich der jahrelang bewiesene Langmuth der Boers gegen die ihnen aufgedrungenen Beschützer. Massenweise ichaarten fie fich zusammen, mit hab und Gut wanderten fie nord-TIL 69. 70. (755)

wärts durch völlig unbekannte Gegenden zum Dranje, zum Baalfluß und zum westlichen Meeresstrande, ein Zug, auf dem jeder
Schritt mit dem Blute dieser tapseren Schaaren getränkt ist. Und doch erkämpsten sie sich, troß jahrelanger blutiger Kämpse
mit Kassern und Engländern, die ihre Reihen stark lichteten,
eine neue Heimath; die Natalküste, der Dranje-Freistaat und
die Transvaal-Republik wurden ihnen durch Berträge mit den
Engländern zur gesicherten Freistätte, und so wurden die ausgewanderten Boers nicht nur zu Entdeckern, sondern auch zu
Cultivatoren bis dahin noch unbekannter Länderstrecken.

Ein bei weitem ungunftigeres Terrain als die Oftfufte bietet die Beftfufte vom Caplande bis zu den portugiefischen Rieberlaffungen in Angola für Colonisation. Sier sentt fich bas innerafritanische Plateau nur allmälig zur Rufte hinab; ein breiter, fandiger, von unfruchtbaren rothlichen Dunenhugeln gebildeter Ruftensaum trennt bier das culturfabige gand vom Meere, zu welchem nur wenige, zum großen Theil periodisch austrodnenbe Fluffe ihren gauf nehmen, und auf dem fich, mit Ausnahme bes Safens in ber Balfifch-Bay auf einer Entfernung von 15 Breitengraben tein Safen findet, zu welchem bie Erzeugniffe des Binnenlandes binabgeführt werden konnten. Den unwirthlichen Charafter der Rufte trägt aber auch theilweise bas immense, von den Namaqua's und Ovaherero's bewohnte Plateau: Steppen und Buften wechseln mit ben langs ber Flußläufe und auf ben Plateaus inselartig auftretenben fruchtbaren gandftrichen. Erot biefer ungunftigen Berbaltniffe find hier aber nach und nach eine Reihe von Diffionsstationen gegründet worden, viele nur von turger Dauer, andere in gebeihlichem Fortschritt begriffen, wo geschickte und thatkraftige Miffionare es verftanden haben, ben ungunftigen Berhaltniffen tubn die Stirn zu bieten. Rlein freilich ift nur die Zahl der

Manner, welche von biefer Seite her es unternahmen, ben bornenvollen Pfab ber Entbeder in unbefannte Gegenden gu wandeln, aber unter diesen verdienen die Ramen Andersson und Sahn hervorgehoben zu werden, welche als mahre Pioniere der Wiffenschaft hier eine viel bewegte Thatigkeit entfaltet ha-Andersson war es, ber im Jahre 1850 mit Galton von der Balfischbay zuerft das noch völlig unbefannte Damara-Land bis zu den Ovampo durchfreuzte, in der Absicht, bis zu bem von Livingstone, Oswell und Murray im Jahre 1849 entbedten Ngami-Gee im Norben ber Ralabari-Bufte vorzubrin-Bas ihm auf seiner erften Reise nicht gelungen mar, erreichte er auf einer zweiten im Jahre 1853. Wie aber bei allen afritanischen Reisenben, welche als Sager bie Fahrten ber Raubthiere ferne von den Caravanenstraßen auffuchen, und die nicht blos die Luft am Baidmannswert, fondern auch die Sorge für ben Erwerb zu biefen gefährlichen Rampfen nothigt, ichienen auf Andersson gerade diese Gefahren eine eigenthumliche Angiehungefraft auszunben; benn nicht lange litt es ihn in einer ruhigen Stellung, welche er als Bergwerts-Inspettor in ber Walfisch-Bay bekleibete; eine neue Richtung hatte fich seinem Forschungsgeiste eröffnet zu dem noch unbefannten Bluggebiet bes Cunene, ben zu erreichen Green und die Miffionare von Rath und Sahn sich vergebens bemüht hatten. Bu diesem ge= fahrvollen Unternehmen machte er im Frühjahr 1858 den ersten Bersuch, brang von ber Sahn'ichen Missionsstation Otyimbingui burch Raoto und bas weftliche Damara-gand bis jum 19. Breitengrade nordwärts vor, wo Baffermangel ihn zur Umtehr zwang. Aber felbst ein zweiter im Sahre 1859 wieberholter Bersuch sollte ihn sein Ziel nicht erreichen laffen. 3mar brang er bis zum Dlavango vor, aber wiederum nöthigten ihn Die Schredniffe ber Bufte, aus benen er nur burch Green's

Freundeshand erlöft wurde, zur heimtehr. Als Jager und banbler lebte er seitbem in Otvimbingui bei seinem Freunde Sahn; aber tropbem bei einem Ueberfall ber namagna's sein eines Bein von einer Rugel zerschmettert mar, machte er im Jahre 1867 wiederum einen Berfuch, jum Cunene vorzudringen, beffen Ufer er zwar erreichte, auf ber Beimtehr aber am 5. Juli 1867 in einem Alter von 40 Jahren im Gebiet ber Draguambi verschied. - Der zweite Mann, ber fur biefen Theil Afrika's von Bedeutung ift, ift ber Miffionar Sugo Sahn. Seine Thatigkeit gehört dem ausgedehnten Gebiet der Ovaherero an, wo er, mit bem Range eines Sauptlings be-Meibet, nicht nur auf die politische Lage bieses Stammes von bedeutendem Ginfluß gewesen ift, sondern auch in der von ihm gegrunbeten Missionsstation Otymbinque einen Mittelpunkt für eine beginnende Civilifation diefes bochft culturfabigen Stammes gebildet hat. Freilich hat diese Riederlassung seit der kurzen Beit ihres Bestehens bereits schwere Rampfe zu bestehen gehabt, indem die rauberischen Ginfalle der wilden Namaqua in die beerbenreichen ganber ber Ovaherero feit der Zeit, wo jene Miffionsstation ber Sammelplat und bie Bufluchtsftatte ber zersprengten Ovaherero geworden, vorzugsweise auf die Bernichtung berfelben gerichtet waren. Unter Anderffon's und Green's Leitung wurden den Namagua's empfindliche Verlufte beigebracht, viermal wurden, nachdem ersterer schwer verwundet die Führung aufgeben mußte, die Angriffe der Namaqua's auf die Miffionsftation fo fraftig unter Rath's Leitung gurudgewiefen - zulett im December 1867, wo bas gange von englischen Freibeutern geführte, 1500 Mann ftarte Corps der Namaqua's ganglich vernichtet wurde -, daß von der nachsten Zutunft wohl ein gebeihlicher Fortschritt für die Civilisation der Dvahereró zu erwarten ftebt.

Folgen wir ber Rufte nordwärts von der Munbung bes Cunene auf jener großen Strede bis jum Delta bes Fernan-Bas, welche ben gemeinsamen Namen "Nieder-Guinea" tragt, fo bietet bier, im Gegenfat zu bem flachen Ufersaum bes Ramaqua- und hererolandes, die Rufte einen volltommen anberen Charafter bar. Steil fällt bie Terraffenbilbung bes fubäquatorialen Afrita's zur Rufte ab, romantisch und grotest in ihrem Anblid von der Seefeite aus, aber unwirthbar und obe, nur unterbrochen von zahlreichen kleineren Ruftenfluffen, sowie von den breiten sumpfigen Schlammbeltas bes Coanga und Zarre ober Congo, lettere zwar mit üppigster Tropenvegetation bededt, aber burch ihre Miasmen für Guropaer wie für Gin= geborene gleich verderblich. Anders freilich ift bas Bilb, welches die Binnenlanbichaften gemähren, mo ein von zahlreichen Klüfichen und Quellen bewässertes, fruchtbares und mit berrlichen Baldungen bedectes wellenformiges Terrain die Bohnfige einer fraftigen und trot ihrer Decimirung burch Sclavenhandel und innere Rriege noch immer bicht gefaeten Reger-Diese gewaltige Ruftenftrede, einft in bevölkerung bilbet. ihrer gangen Ausbehnung Gigenthum ber Krone von Portugal, umfaßt in ihren sublichen Theilen zwischen bem 18. und 60 G. Br. die beiden Königreiche Benguela und Angola, welche feit 1817 noch im Besit Portugals verblieben find, mit weit in das Innere vorgeschobenen, aber mohl etwas zweifelhaften Grenzen. hier, wie auf der Oftfufte, haben die portugiefischen Colonien eine große Bergangenheit gehabt; stagnirend schleppen fich die Berhältniffe, es fehlt der frische belebenbe Sauch vom Mutterlande aus, und wenn auch in neuefter Zeit von Seiten ber portugiefischen Regierung so Manches zur hebung biefer Befigungen geschehen ift, fo beschrantt fich biefes boch vorzugeweise auf die Sauptstädte. Diese Lethargie zeigt fich auch in

ber wissenschaftlichen Erforschung bes Innern; die von ben Ministerien veröffentlichten Rarten find nur fur bie ber Rufte gunachft liegenden Presidios wirklich werthvoll, mahrend die Aufichluffe über bie bem Centrum Gudafrita's naber liegenben tributaren und unabhangigen Regerreiche faft ausschließlich auf den Routiers Living ftone's und Ladislaus Magyar's beruben. Livingftone's Aufnahmen von den Quellfluffen des Liambye westwärts bis nach Loanda haben wir bereits oben gedacht; seine Route freugte fich mit benen, auf welchen ber Ungar Labislaus Magyar von Benguela aus oftwarts bis zum Centrum bes subaquatorialen Afrita's bis in bas machtige Reich der Balunda vordrang. Ginen abenteuerlichen Charafter trägt bas Banderleben des letteren Reisenden, ber im Jahre 1848 in Benguela landete und gur ficheren Erreichung feines Bieles fich mit der Tochter des Regerfürsten von Bihe verheirathet hatte, und so unter den Regern gleichsam naturalisirt feit 1850 als Jäger und Sandler unter ben größten Entbehrungen und körperlichen Anftrengungen das gange Quellgebiet bes Quango, Luembo und Caffabi burchwanderte. Seine intereffanten gorschungen, die aber aus Mangel an brauchbaren Inftrumenten wohl noch mancher Correction bedürfen, bilben bis jest neben benen Livingftone's, sowie alteren portugiefischen Aufnahmen die einzige Quelle für die Chartographie diefes Theiles von Centralafrifa. Jahre waren vergangen, ohne daß eine Runde über Ladislaus Magyar zu uns gelangt war, bis in der neueften Beit eine amtliche Anzeige ber portugiesischen Regierung seinen bereits am 19. November 1864 in Cuja, der hauptstadt bes Reiches seines Schwiegervaters, erfolgten Tob melbete. Nicht unerwähnt durfen wir auch laffen, daß durch bie Forichungen bes Botanifers Belwitich, welcher mahrend ber letten zehn Jahre Angola und Benguela in naturwissenschaftlicher Be-(760)

ziehung bereiste, ein reiches, theilweise schon veröffentlichtes Material gesammelt worden ist, sowie daß Bastian im Sahre 1859 von Loanda aus San Salvador, die Hauptstadt von Kongo, besuchte, welche nach der Vernichtung des im Ansange des 16. Jahrhunderts durch die Portugiesen hier eingeführten Christenthums, also seit etwa 200 Jahren, von teinem Europäer wieder betreten war.

Folgen wir der Bestfufte vom Cap S. Ratharina an langs dem Meerbufen von Guinea, hinauf bis zur Ründung bes Senegal, so bieten unsere Karten ba eine bunte Reihe europäischer Colonien bar, unter benen vorzugsweise bie französischen wegen ihrer zum Theil tief in das Innere reichenden Ausbehnung hier unsere Aufmerkamteit beshalb erregen, weil fie einmal Zeugniß ablegen von den machsenden Sandelsbeziehungen Guropa's zu Bestafrita. aber weil fie zu Ausgangspunkten fo mancher Forschungsreisen geworden find. Als sublichften Puntt dieser Anfiedlungen ermähnen wir junachft die Erwerbungen der Frangofen am Aequator von den Dunbungen des Fernan Bag, eines zum Aeftuarium des Ogowai gehörigen Flusses, bis benen bes Gabun. hier mar es, wo Du Chaillu in ben Jahren 1855 bis 1858, bann mahrend ber Jahre 1863 bis 1865 seine Ercurfionen nach ben auf ben Terrassen bes Serro do Criftal gelegenen Negerreichen unternahm. viel gelesen nun auch die Publicationen bieses Reisenden find, fo anziehend auch feine Schilderungen ber ftaatlichen Ginrichtungen und Sitten ber Gingeborenen, seine mannigfachen Abenteuer, feine wundersamen Erzählungen von den Gorillen fein mogen - ein willtommener Stoff fur die gahlreichen Jagdgeschichten, welche unter bem Titel von Bilbern aus fernen Bonen als Futter für die Phantafie unserer jugendlichen Leser aufgetischt werden —, so entbehren sie doch, wenigstens für seine erste Reise, in Bezug auf geographische Treue so sehr der Glaubwürdigkeit, daß dieselben nur mit äußerster Vorsicht aufgenommen werden dürsen. Bermochte doch ein Douville jahrelang die Welt mit seiner singirten Reise nach Kongo zu täuschen, und sind doch in neuester Zeit sogar gegen die Glaubwürdigkeit eines Le Vaillant gerechte Zweisel geltend gemacht worden. Wichtiger ist Du Chaillu's zweiter Besuch des Regerreiches Aschira, und wenn auch ein Uebersall und sein schleuniger Rückzug zur Küste ihn seiner naturwissenschaftlichen Sammlungen und ethnographischen Photographien beraubten, so bieten doch seine geretteten Tagebücher, sowie seine astronomischen Aufnahmen eine nicht unwesentliche Bereicherung der Kenntniß dieser Gegenden.

Bu weit mochte es uns führen, wollten wir auf die gablreichen Einzelforschungen, wie solche in der Neuzeit von verschiedenen Punkten des Guineabusens aus in die Reiche Dabome und Affanti von Officieren und Missionaren unternommen murben und wesentliche Beitrage fur die Ethnographie ber weftafritanischen Bolterftamme geliefert haben, naber eingeben, und fo mag es uns geftattet fein, bier nur die Befteigung jener machtigen, im innerften Bintel bes Guineabufens hart an bas Meeresgestade herantretenden Berggruppe gu ermabnen, welche in der einheimische Dualla-Sprache als Maongo ma Lobo (Götterberg), von den Europäern aber gewöhnlich nach bem ihren südlichen Rand bespulenden gluffe mit dem Ramen Ramerun bezeichnet wird, vielleicht das Jewr σχημα bes alten puniichen Seefahrers Sanno. Der Untersuchung dieses in feinen boch= ften Gipfeln bis zu 13,760' hoch auffteigenden und mit einer großen Anzahl theils erloschener, theils noch thätiger Rrater bebedten Bergriefen widmete Rapitan Burton, beffen Ramen (762)

wir ja bereits von seinen kuhnen Entbedungsreisen in Oftafrika her kennen, in Berbindung mit dem Botaniker Mann die Monate Dezember 1861 und Januar 1862.

Bon nicht minderer Bedeutung für Geographie und Ethnographie, gleichzeitig aber auch wichtig fur den Sandel ift die Erforschung des Unterlaufes des Riger oder Rowara, wie derselbe von der Mundung des Benue ftromaufwarts beißt, fowie seines machtigen aus Centralafrita tommenden Rebenftrome, des Benue oder Tichadda, deffen Oberlauf in Adamaua zuerft von Barth aufgefunden wurde - eine der glanzvollften Entdedungen diejes berühmten Reisenden. Bereits in den Jahren 1832 und 1834 hatten gairb und Defield Berfuche gemacht, den Niger ftromaufwärts zu befahren, Miffionsstationen waren unter wechselnden Berhaltniffen bier entstanden und wieber eingegangen, aber erst seit dem Jahre 1854, als Baitie auf der "Plejade" zur Unterstützung der, wie man in England vermuthete, auf diesem Wege beimtehrenden Reisenden Barth und Bogel ausgesandt, den Riger und Benue befahren hatte, wandte man diesem Flußipstem, deffen Bichtigkeit für Sandel und Civilifation Nord-Centralafrifa's Barth besonders bervorgehoben hatte, eine größere Aufmerkfamkeit zu. Gine zweite von Baitie im Jahre 1857 unternommene Beschiffung des Riger endete zwar mit dem Berluft des Dampfers "Dayfpring", führte aber gleichzeitig zu einer näheren Erforschung des Rowara, auf dem und auf deffen Nebenflusse Lieutenant Knowler im Jahre 1864 durch die Uferlandschaft Nupe etwa bis jum 10.0 R. Br. vordrang, also etwa bis zu ben Wegenben, wo Mungo Part im Jahre 1811 ftarb und die Bruder Lander im Jahre 1830 den Rowara überschritten. Die Niederlaffung Lufoja (Lufodicha) oberhalb der Confluenz des Benue und Niger auf einem vom Ronig von Bida den Englandern

abgetretenen Landstrich erbaut, dürste dereinst von großer Besbeutung für den centralafrikanischen Handel werden. Hier war es, wo Gerhard Rohlfs auf seiner Rücklehr von Bornu im März 1867 sich die erste Erholung nach seiner mühseligen Reise gönnen durste. Noch möchten wir bemerken, daß die französische Regierung, wie an vielen anderen westafrikanischen Flußdeltas, so auch am Riger hydrographische Aufnahmen veranstaltete, und daß u. a. hierbei durch den Lieutenant Girard (1866) mit ziemlicher Gewisheit der Reu-Calabar als Mündungsarm des Niger erwiesen worden ist.

Bir verlaffen einftweilen ben Riger, um uns dem nordlichsten der westafritanischen Strome, bem Senegal quauwenben, beffen Ufer eine Reihe bis tief in ben Gudan reichender frangofischer Riederlaffungen tragen. In seinem Unterlauf die Grenzscheibe zwischen der troftlosen Ginobe ber Sahara und bem grunen Palmenlande Afrifa's, zwischen mit Arabern vermischten berberischen Nomadenstämmen und aderbautreibenden Regervölkern, find die fruchtbaren Gegenden seines Oberlaufes jum Schauplat blutiger Rampfe bes nach Beften vordringenben Islams gegen bas heibenthum geworben. Bor einer Reihe von Jahrhunderten mar das, nach Barth's Ansicht, aus dem Often Afrita's ftammende hirtenvolt der Fulbe dem Beften zugezogen, hatte auf ben Trümmern gefturzter Reiche die Staaten Maffina, Gando, Soloto und Abamaua gegründet, und war im 16. Jahrhundert fiegreich bis zum oberen Senegal vorgebrungen, wo es, vermischt mit den Mandingo- und Jolof-Negern (Toucouleurs), im 18. Jahrhundert ein machtiges weftislamitisches Reich geftiftet hatte, mahrend von feinen Sendboten zwischen Riger und Tad-See ein oftliches islamitiches Reich, das Pullo-Reich gegrundet wurde. Anfangs in friedlichen Beziehungen zu den am unteren Senegal bereits im Jahre 1626 gegrundeten frangofischen Sandelsniederlaffungen, (764) .

welche unter mancherlei Bechselfallen des Schichals ihre traurige Existenz zwei Jahrhunderte lang gefristet hatten und erst in neuerer Beit unter des Gouverneurs Faidherbe energischer Berwaltung eine achtunggebietenbe Stellung einzunehmen begannen, hatten bie Bulbe am oberen Senegal sich auf ihre früheren Eroberungen beschränkt, bis im Jahre 1848 El-Habji Omar von Neuem die Glaubensfahne zu einem fanatischen Rampf gegen die beibnischen Reger und seit 1854 auch gegen die Franzosen erhob. Franzosen endete dieser Krieg mit einem für ihre Machtentwickelung gunftigen Baffenftillftand (1860), mabrend Omar nun aus-Schließlich feine Baffen ber Unterwerfung bes westlichen Suban zukehrte und im Jahre 1862, nach Unterwerfung von Rhaffo, Barabut, Raarta, Massina, Segu und Timbuttu, ale Stifter eines weftlichen Pullo-Reiches auftrat. Auch nach feinem Tobe (1864) wurde diefer von beiden Seiten mit der größten Erbitterung geführte Rampf von feinem Sohne Ahmedu-el-Metti fortgesett und wüthet gegenwärtig noch mit einem zweifelhaften Ende zwischen bem Niger und oberen Senegal.

Den Franzosen ist es inzwischen gelungen, von St. Louis aus, der Hauptstadt ihrer Niederlassungen, nicht allein an den Usern des Senegal und des Faleme eine Reihe besestigter Rislitärs und Handelsstationen dis tief in den Sudan hinein vorzuschieden, sondern auch durch Verträge mit einheimischen Regerfürsten die Oberhoheit über den gewaltigen, dis etwa zum 14° R. Br. reichenden Küstenstrich zu gewinnen. Sind somit die Senegal-Colonien räumlich im Fortschritt begriffen, so dürften dieselben, wenn anders die Kredsschäden französischer Colonialverwaltung nicht auch hier einer gedeihlichen und nutzbringenden Entwicklung seindlich entgegentreten, eine große Zukunst haben, namentlich wenn es gelänge, Handelsverbinzdungen zwischen Algerien, dem Niger und Senegal herzustels

len, zumal ba die schiffbaren Theile beider Fluffe in gerader Richtung nur etwa 50 Meilen von einander entfernt liegen. Ermittelung einer soliben Sandelsstraße murbe im Jahre 1860 ber Lieutenant Alian Sab, ber Cohn eines einflugreichen einheimischen Raufmanns am oberen Senegal, vom Bouverneur Faidherbe abgefandt, die Rampfe der gulbe's am Riger ließen ihn aber nur bis Arauan, dem nordlich von Timbuttu gelegenen Centralpunkt für den westafrikanischen Sandel mit Maroffo, Tunis und Tripoli, vordringen; als frangofischer Gendbote gefangen genommen, gelang es ihm nur unter taufend Gefahren, ben Senegal wieber zu erreichen. Gemissermaßen ebenso erfolglos war die Expedition der herren Mage und Quintin, welche fim November 1863 aufbrachen und beren Aufgabe junachft die Anknupfung friedlicher Sandelsbeziehungen mit dem neu entstandenen Pullo-Reich mar. Die friegerischen Ereignisse in jenen gandern, an benen fich bie beiden Reisenden als Mitfampfer in der Armee Ahmedu's betheiligten, ließen fie nur bis zum Dorf Sanfandig am Riger gelangen, von wo fie nach mancherlei Gefahren in der Mitte des Sahres 1866 ihre Rudfehr nach den frangöfischen Colonien bewerkstelligten. Die Chartographie hat aber jedesfalls aus der Reise Mage's durch eine Anzahl neuer Pofitionsbeftimmungen, burch die genaue Niederlegung des Routier's, durch Erfundigungen über noch völlig unbekannte ganderstreden, sowie burch Aufnahme bes Riger zwischen Sansandig und Rulitoro ein fchatbares Material gewonnen.

Der Nordrand Afrita's tann in einem Bortrage, der die neuesten Entdedungen zum Borwurf hat, nur in sofern in den Kreis der Betrachtung gezogen werden, als seine Gafen zu Ausgangspunkten einer Reihe der wichtigsten Entdedungen in Nord-Centralafrika geworden sind. Gine reiche Bergangenheit hat freilich diefe Rufte hinter fich. Mächtige Bölkerwogen überschwemmten von Often und Beften ber ben Norbrand Afrifa's. machtige Reiche fab bas Mittelmeer an feinen Gubgeftaben erfteben und vergeben im ftetigen Bechfel von bochfter Cultur und tieffter Barbarei. Gine Urbevölkerung unbekannter Abftammung, beren primitive Graber- und Sohlenbauten in ber neueften Zeit die Aufmerksamkeit ber Archaologen auf fich gelenkt haben, murbe burch bie Punier von der Rufte verbrangt, mit beren Pflangftabten nicht allein bie Mittelmeerfuften, fonbern auch weit über die Saulen bes herfules hinaus bas mauretanische Geftabe fich bebedte. Als Erben bes Gebiets der Rarthager und ihrer bis tief in den Sudan hinabreichenben Sandelsverbindungen, ebenso wie als herren ber von ben Griechen im Often gegrundeten und gur hochften Bluthe gebrachten Pentapolis von Aprene sehen wir dann die Romer auftreten, welche ihre neu erworbenen Provinzen durch zahl= reiche Städte und Stragenanlagen vom Meer bis an den Rand ber Bufte zu ichugen und die Ertragfähigfeit des Bodens bis au einer folden Sohe au bringen verstanden, wie folche bis jett noch nicht wieder erreicht worden ift. Mit dem Untergange von Roms Weltherrschaft waren auch die großartigen Schöpfungen der Römer dem allmäligen Berberben geweiht. Buerft eine Beute ber Bandalen, bann von Belifar fur ben byzantinischen Kaiser zurückerobert, erhielt sich in den einst jo blubenden Provinzen nur noch ein Scheinglang früherer Größe, bis auch biefer mit bem Bordringen füblichen Romabenftamme, fowie ber Bekenner bes Islam von Often her er-Rur auf wenige Stätten concentrirt, haben Sanbel, Gewerbfleiß, Biffenschaften und Runfte unter ben Muhammedanern an der Nordfufte Afrika's fich nie zu fo schöner Bluthe entfaltet, keine hiftorisch und kunftlerisch so hervorragende Monumente ber Rachwelt hinterlassen, wie unter ber Maurenherrschaft in Spanien. Zersplittert in kleinere und größere, fich gegenseitig befeindende Dynaftien und Setten und unfähig, dem Andrange ber Spanier zu widersteben, suchten und fanden die nordafritanischen Betenner bes Islams Sulfe in Ronftantinopel. Türken wurden feitdem fut Jahrhunderte die Amingherren ber arabischen Bevölkerung und zugleich bie Geißel ber seefahrenben Chriftenheit, bis burch bie Eroberung Algiers burch die Frangosen die Meere von den nordafritanischen Seeräubern befreit, Tunis und Tripoli bem friedlichen Sandelsvertehr geöffnet, Marotto mit feiner fanatischen Bevolterung nach manchen harten Lectionen durch frangösische, englische und spanische Baffen zur Rube verwiesen und vor allem die Macht Frankreichs durch eine herrliche Proving erweitert wurde. Seit vier Decennien weben Frankreichs Fahnen von den Bin: nen der altmuselmanischen Zwingburgen, bis in die Schluchten des Atlas, bis in die Dasen der Bufte hat fich bas Schwert ber Eroberer Bahn gebrochen; becimirt wurde die einheimische Bevölkerung in ben Rampfen mit ben bisciplinirten heeren Frankreichs, und unterworfen tragt fie grollend bas Jod ber Civilisation, mit welcher nach frangofischen Begriffen diese Barbaren beglückt werben. Schweigen wir bier über frangöfische Colonialpolitit, über die Stellung, welche Algerien einzunehmen berufen ware. Bir haben es in unferem Bortrage vorzugsweise mit den Eroberungen auf bem gelbe geographischen Biffens zu thun, und ba durfen wir uns nicht verhehlen, daß die Waffenthaten der Frangofen uns nach und nach einen noch vor einem halben Jahrhundert fast unbefannten Ruftenstrich erschloffen haben, ber mit feiner zahllofen, theils einer Urbevölkerung, theils ber punischen und romifchen Beit angehörenden Monumenten für die Archäologie, ebenso (768)

wie für Geographie und Geschichte zur ergiebigen Fundgrube und durch treffliche Publicationen zum Gemeingut der Gelehr= tenwelt geworden ist.

An diefe Forschungen auf algerischem Boben schließen fich die auf tunefischem und tripolitanischem an, wo nicht allein bie an ber Rufte gelegenen Ruinenstätten besucht, sonbern auch bas Innere diefer beiben Regentschaften nach Reften der Borzeit durchforscht wurden. Archäologie und Geographie haben bier burch die Beröffentlichung ber Untersuchungen Guerin's und Damis', welche fich murbig benen galbe's über die Ruinen Karthago's anreihen, ein reiches Material gewonnen, ebenso wie die Kyrenaika, deren merkwürdige Baureste querft durch Pachd veröffentlicht waren, por wenigen Sahren von englischen Officieren aufgenommen, während ihre Ruinenstädte burch bie Publicationen von Smith und Porcher von Reuem zur Anschauung gebracht wurden. hierhin ift gegemwärtig die Reise Gerhard Roblfs' gerichtet, welcher in Begleitung eines Photographen neue Aufnahmen der Ruinen veranstalten wird und dann fich ber Untersuchung bes noch vollig unbefannten Gudrandes des Plateaus der Kyrenaika zuzuwenden gedenkt.

Benden wir uns schließlich dem centralen Theile RordAfrika's zu, wo die mächtige, von den Usern des atlantischen Oceans dis an das Nilthal in einer Länge von circa 700 Meislen und einer Breite von circa 200 Meilen hingelagerte Büste der Sahara die Staaten des Nordrandes von denen des Sudan trennt. Bernichtet sind jene Borstellungen von dem Charakter der Sahara, wie solche noch vor wenigen Decennien uns gelehrt wurden, und wenn auch mit dem Ausgeben der alten Ansichten von einem endlosen, sonnendurchglühten und von Stürmen durchpeitschten Sandmeere die Schrecknisse der Wüste für den Reisenden sich nicht vermindert haben, so haben doch durch

die neueren Forschungen eines Barth, Duveprier und Roblfs richtigere Anschauungen fich Babn gebrochen, burch welche fogar die Bufte theilweise wenigstens ihres graufen Charafters entkleidet worden ift. Als charakteristische Sauptphanomene treten uns einmal unermegliche, von jeglichem Pflanzenwuchs entblößte Sochebenen entgegen, hier als weite von den Binden glattgefegte Felsflächen fich barftellend, bort von icharftantigen, gezacten Felsbanten, Gebirgen und Schluchten burchzogen, wo nur an geschützteren Stellen eine fparliche Begetation zu gebeiben vermag, dann gewaltige, mit reinem Flußsande bedeckte Ginfentungen ober Nieberungen, burchzogen von chaotisch burcheinander geworfenen, oft mehrere hundert guß boch aufsteigen-Letteren Charafter trägt die vom Borgeden Dünenbergen. birge Barbas am atlantischen Ocean bis zur Aeinen Sprte, in einer gange von etwa 350 Meilen und einer zwischen 7 bis 70 Meilen variirenden Breite fich bingiebende Buftengone, ben Plateau- und Gebirgscharafter hingegen eine von den tripolitanischen Ruftenebenen zu bem Buftenplateau ber Sammada aufsteigende breite Bone, welche fich in sublicher Richtung, unterbrochen von zahlreichen Dafen, über grotest geformte, wild über einander gethurmte Fels- und Gebirgegruppen, in beren Schluchten nach ftarkem Gewitterregen fich wohl eine furzlebige Begetation anzusiedeln pflegt, ausbehnt, und die, wo fie jum subanischen Tieflande fich herabsentt, unter bem Ginfluß regelmäßig wiederkehrender tropischer Regen wenigstens zeitweise mit einer spärlichen Pflanzenbede bebedt erscheint.

Durch diese Buftenzone führen die wenigen Caravanenftraßen, auf welchem der handel des Nordens mit dem Süden
und umgekehrt vom Sudan nach der tripolitanischen Kufte
seit den ältesten Zeiten auf denselben schmalen, von der Natur
vorgeschriebenen Pfaden, von Dase zu Dase, von Brunnen zu

Brunnen fich fortbewegt, und biefe gefahrvollen Straffen erbliden wir jene Reihe muthiger Manner betreten, welche im Dienste ber Biffenschaften die Erforichung des Suban fich gur Anfaabe gestellt hatten. Als Bahnbrecher seben wir in den 3. 1798-1800 hornemann (von Rairo über die Dafen Simah und Ubicbila), im 3. 1819 Lyon und Ritschie auftreten, boch führten biefe erften Versuche nur bis Mursut, und erft im 3. 1823 gelang es ben Englandern Dubney, Denham und Clapperton unter unfäglichen Mubfalen ben Tfad - See und bas Reich Bornu zu erreichen und westwarts bis Rano und Soloto vorzubringen. Glangend maren die Entbedungen biefer Reffenden, hatten fie doch der Geographie ein bis dabin völlig umbekanntes Terrain erschlossen und Guropa querft mit ben ftaatlichen Berhaltniffen ber subanischen Regerreiche befannt gemacht, aber fie tragen durch Mikaeldide, mit benen die Reisenden zu fampfen hatten, den Charafter des Unzusammenhangenden und Abenteuerlichen an fich; es fehlt ihren Schilbernngen der ruhige Blid des Forschers, die Befähigung ju einer wiffenschaftlichen Erforschung geographischer und ethnographifcher Berhaltniffe.

Sechs und zwanzig Jahre waren vergangen, Jahre ber Entwicklung einer neuen geographischen Anschauungsweise durch die von Carl Ritter begründete Schule, als heinrich Barth, ein Jünger Ritter's, im December 1849 den Boden Afrika's, dessen Ausdehnung bereift hatte, zum zweiten Male betrat und von Erspoli aus seine von den glanzvollsten Entbedungen getrönte Reise nach dem Sudan begann, welche die merkwürdigen geographischen und ethnographischen Verhältnisse dieses zwischen dem Rord- und Süd-Plateau Afrika's gelagerten Tieslandes zuerst zur richtigen Anschauung bringen sollte. — Welche Ver-

lufte biefe ursprünglich von England ausgesandte Expedition burch den Tod Richardson's, eines für die Seiden-Mission vielleicht mehr als für eine wiffenschaftliche befähigten Mannes, sowie durch den Tob des für die Biffenfchaft leider au früh gestorbenen Overweg erlitten hat, und mit welcher Energie Barth, nach bem Tobe feiner Begleiter auf feine eigenen Rrafte angewiesen, mahrend seiner sechsiährigen Reise fich ben Beg burch bie Reiche füblich vom Tabfee und westwärts bis Timbuttu bahnte, ift befannt. Die Aufflärung des mahren Charafters der Sahara, die Feststellung der Lage und Ausdehnung der Menbifgruppe, die Entbedung des Oberlaufes des Benne und der Rachweis ber Unabhangigkeit biefes Flußspftems von bem bes Tjad, die Erforschung bes Fluggebiets von Bagirmi und Adamaua, endlich die Reftstellung bes Rigerlaufes zwischen Sototo und Timbuttu, das find die von Barth felbst bezeichneten hauptrefultate feiner Reife.

So ausgebehnt nan anch Barth's Korschungen gewesen, so sehlten boch zur Bervollständigung des Bildes, welches er uns entworsen hatte, die südlich von seiner Route zum Niger liegenden Haussatten, sowie das östlich vom Tsad und von Bagirmi gelegene Badai. Diese Ausgade zu lösen unterzogssich Bogel, welcher zur Unterstützung Barth's von der englischen Regierung nachgesandt war (1853). Aber nur die Lösung des ersten Theiles seines kühnen Unternehmens sollte ihm beschieden sein. Bis Saria, Sakoba und dis zu den Usern des Benue war er vorgedrungen, reich war das Material für Geographie und Botanik, welches er aus diesen noch undekannten Gegenden in die Heimath sandte, die er leider nicht wiederssehen sollte. In Badai's Hauptstadt Bara, in welche er als erster Europäer einzog, wurde er, wahrscheinlich im Mai 1866-auf Besehl des Sultans getödtet.

So waren in wenigen Jahren bereits zwei thatkraftige junge Deutsche ju Opfern ihres Biffensbranges geworben; aber gerade die unbestimmten Nachrichten über Bogel's Schickfal. bas lebhafte Berlangen, seine Sammlungen und Papiere dem Untergange zu entreißen und die von ihm begonnenen Entbedungen in bem ungaftlichen Babai weiter zu führen, regte ben beutschen Unternehmungsgeift in schönfter Beise an. freiwilligen Gaben murbe eine Erpedition ausgerüftet, an beren Spipe der durch seinen langjährigen Aufenthalt in Chartum mit ben afritanischen Berbaltniffen bereits vertraute v. Seuglin ftand und bem fich ber Botaniter Steubner, fowie ber bamals im Bogoslande anfäffige, als Linguift und Ethnograph gleich ausgezeichnete Berner Munginger angeschloffen hatten (1861-64). Der 3med biefer Expedition mar, von Chartum aus westwärts durch Kordufan und Darfur nach Badai einzudringen, doch scheiterte dieses Borbaben an der Unmöglichkeit, über el Dbed, ber hauptstadt Kordufan's, die Refidenz bes herrschers von Darfur zu erreichen. Diesen Beg hatten Dunzinger und Rinzelbach eingeschlagen, mahrend v. heuglin und Steubner, allerdings gegen ben Plan bes Comité's in Gotha, es vorzogen, junachft Abpffinien ju bereifen und bann, wie wir oben bereits erwähnt haben, von Chartam aus ben Bahr-el-Ghazal zu burchforichen.

Größere Aussichten auf Erfolg, Wadai zu erreichen, bot die Reise v. Benrmann's, welcher, gleichfalls mit Unterstützung des Comité's in Gotha, am 13. Februar 1862 von Benghafi aus über die Dase Udschila nach Murzut sich begab und von hier in füdlicher Richtung über Bilma, auf ziemlich derselben Route, welche Barth für seine Heimkehr gewählt hatte, dem Tsabsee sich zuwandte. Mußte er auch seinen Plan, direct nach Wadai zu gehen, wegen der Ueberschwemmungen des Tsad-

sees und der kriegerischen Wirren in Rauem für jetzt aufgeben, so benutzte er doch diese unfreiwillige Verzögerung zu einer Reise von Kusa nach Jakoba, und erst im December 1862 konnte er nach Wadai aufbrechen, an tessen Grenzen er freilich das traurige Schicksal Vogel's theilen sollte. Auch seine Aufseichnungen gingen, mit Ausnahme der über seine hinreise zum Tsabsee, für die Wissenschaft verloren.

Aber trot biefer ungludlichen Beftrebungen erbliden mir wenige Jahre fpater wiederum einen Deutschen bereit, fich bem gefahrvollen Unternehmen zu unterziehen. Berbard Roblis ift ber Rame biefes Mannes, beffen gewagte und unter taufendfältigen Gefahren gludlich vollendete Forfchungereifen ibm ein dauerndes Berdienst in der Reihe der berühmtesten Afritareisenden gesichert haben. Bertraut mit Gefahren durch ein reich bewegtes Leben mabrend seiner Jugendjahre und vollfommen vertraut mit Sitten, Gebrauchen und Sprache ber Araber burch feine Stellung in der algerischen Fremdenlegion, begab er fich im 3. 1861 junachst nach Maroffo, wo er, unter ber Maste eines Moslems, als Argt fich bergestalt bas Bertrauen bes Sultans, vorzüglich aber bes als geiftlichen Dberhaupts im nordweftlichen Afrita allmächtigen Großscherifs von Uefan zu erwerben verftand, daß er nach einem einjährigen Aufenthalt in Marofto und mannigfachen Reisen in diesem gande es magen konnte, mit Empfehlungen reich verseben, eine Banderung burch die maroklanische Sahara zu unternehmen. Am 20. Juli 1862 verließ er Tanger, zog an der Bestfüste bis Agabir und wandte fich von bier der Sabara au. welche er als erfter Guropaer über Tarudant, Babi Dra'a und Safilelt burchichnitt. In der Rabe der Dase Boanan von seinen Aubrern überfallen und ichwer vermundet, verdankte er feine Rettung nur einer wunderbaren Fügung. Rach Algier gurudgefehrt, trieb ibn (774)

aber fein Wiffensbrang zu einer neuen Banberung, beren Biel diesmal Timbultu fein follte. Rach einem vergeblichen Bersuche, Tuat zu erreichen, verließ er, freilich nur mit geringen Geldmitteln ausgerüftet, im Frühjahr 1864 Tanger, überschritt Die Paffe des Atlas, durchzog mabrend ber Monate Juni bis September Tuat und Libitelt, wo nur die Empfehlungen bes Scherif von Uefan sowie die Energie, mit welcher er inmitten einer fanatischen Bevollerung die Rolle eines Moslems burchzuführen verftand, ihn bor Berberben bewahrten. Beim Scheich von Insalah fand er freundliche Aufnahme, mußte aber bier seine Lieblingsidee, nach Timbuttu vorzudringen, aufgeben, ba ber Ausbruch eines Rrieges zwischen ben Tuareg und bem Scheich el Balan von Timbultu, dem Beichützer und Freunde Barth's, ibm den Weg persperrte. Auf noch nicht bereiften Routen wandte. er fich nun über Temaffanin und Ghabames nach Eripoli, wo er am Ende bes 3. 1864 eintraf. Rur turze Zeit der Erholung gonnte er fich in feiner Seimath, und bereits im Marz 1865 kehrte er nach Tripoli gurud in der Abficht, über Chadames und das Gebirgsland ber hogar zu ben Ufern bes Riger vorzubringen. Doch wiederum follten die Rriege ber Tuareg, sowie die mit bem Tobe bes Scheich el Batay in Timbuttu eingetretenen Birren feine Plane vereiteln. Ueber Shabames und Dieba mandte er fich nun burch. bieber noch unbefannte Gegenden junachft nach Murfut, und ba icheinbar gunftige Nachrichten über die politischen Buftande in Badai eingetroffen maren, welche einen gunftigeren Erfolg verhießen, jo beschloß Rohlfe gunachft nach Bornu zu geben. Ueber Bilma, wo ein unfreiwilliger Aufenthalt ihn mehrere Monate gurudbielt, jog er jum Tfabfee, fand in Ruta beim Sultan eine freundliche Aufnahme und faßte nach langem Sarren, ba feiner projectirten Reise nach Badai die ernstesten Bedenten fich entgegenstellten, ben Guischins, in westlicher Richtung zum atlantischen Ocean vorzubringen. Rach einem Besuche des Gebirgs-landes Mandara wanderte er über Gomba und Jakoba; den beiden bereits von Bogel und v. Benrmann besuchten Punkten, zum Benue, auf welchem ihn ein Kanoe bis zur englischen Riederlassung am Riger trug (31. März 1867).

Wir haben somit unseren Periplus an ben Rustenländern Afrika's vollendet, sind den wichtigsten Entdeckungen in bas Innere gefolgt und haben, freilich nur in engem Rahmen gefaßt, ein Bild jener großartigen Leistungen zur Anschauung gebracht, welche in jungster Vergangenheit von den kühnen Ersorschern dieses Erdtheils ausgegangen sind. Möge auch die Zukunft uns Männer sinden lassen zur Vollendung des Gessammtbildes von Afrika.

#### Ueber

## den Ursprung und das Wesen

bes

# Fendalismus.

Von

Dr. Friedr. Jul. Ruhns, Professor an ber Universität ju Berlin.

#### Berlin, 1869.

C. G. Lüberig'iche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius.

Das Recht ber Ueberfepung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Das Wort des Feudalismus gehört heute zu unseren vielbeutigsten Schlagwörtern. Dem Einen ein Gegenstand der Bewunderung, dem Anderen des Abscheus ist das Lehnswesen
je nach der Verschiedenheit der Auffassung sast ein Erkennungszeichen für die verschiedenen politischen Parteien geworden.
Schon aus diesem Grunde ist es von politischer Wichtigkeit,
die wahre Bedeutung des Lehnswesens zu erkennen. Es kommt
der äußere Grund hinzu, daß wir am Niedergange des Institutes stehen, daß wir also, obwol dasselbe mit seinen letzten
Resten in unsere Tage hineinragt, eine so gut wie totale geschichtliche Entwickelung versolgen können.

Das wahre und maßgebende Interesse für eine Betrachtung des Lehnswesens ist aber das wissenschaftlich historische.
Denn es wird sich zeigen, daß eine Mannigsaltigkeit der
verschiedensten, eigenthümlich deutschen Anschauungen zu einem
merkwürdigen Ganzen verwoben worden sind, die dasselbe zu
einem höchst interessanten Spiegelbilde deutscher Sinnesart
machen. Ebenso irrig ist die Meinung Derer, die dem Lehnswesen einen einseitig romantischen Charakter zuschreiben, wie
die entgegengesetze Anderer, welche für dasselbe nichts als
einen politischen Bannsluch bereit haben. In ziemlich gleichmäßiger Weise haben je nach Verschiedenheit der geschichtlichen

Umstände der friegerische Sinn der Deutschen, wirthschaftliches Streben und politischer Ehrgeiz zusammengewirkt, um im Lehns-wesen ein Institut zu schaffen, dessen Wirkungen ebenso sehr auf socialem und privatrechtlichem wie auf politischem Gebiete sichtbar sind. Alle diese verschiedenen Seiten zu erfassen, soll die Aufgabe der nachfolgenden Arbeit sein, wobei natürlich weniger die umfassende Beweissührung für einzelne Zustände, als die getreue Charakteristrung derselben im Ganzen ins Auge gesasst werden kann.

### I. Die allmähliche Ausbildung und spätere Entwidelung des Lehnswesens bei den Deutschen.

#### 1. Die Gefolgschaft.

Es ist bekannt, daß, wenn der Heerbann der Deutschen in die Schlachtvrdnung rückte, die einzelnen Familien in dessonderen Gruppen auftraten und neben einander fochten. 1) Dieser Sitte liegt der natürliche Gedanke zum Grunde, daß jeder Krieger gern in der Rähe Derer kampst, die durch Bande des Blutes und der Freundschaft mit ihm verbunden sind. Bon ihnen kann er in persönlicher Gefahr bereitere Hilfe, im Falle der Berwundung getreuere Fürsorge hoffen.

Eben dasselbe psychologische Motiv scheint es zu sein, aus welchem die Gefolgschaften erwachsen sind. Wer in keiner zahlreichen Familie oder Sippe stand (ein Fall, der bei den blutigen Kriegen jener Zeiten gewiß nicht selten war), mußte sich nach einer anderen kameradschaftlichen Berbindung umsehen, wenn er nicht isolirt in seiner Schaar bleiben wollte. Er schloß sich vielleicht einer Familie, die ihm sonst befreundet war, an. Es bilbeten sich aber auch vielleicht besondere kriezgerische Berbrüderungen, die gerade bei den Genossen von Gefahren und Mühseligkeiten so leicht entstehen. Bielleicht

schon in den durch Blutsverwandtschaft geeinten kriegerischen Berbindungen war wohl Einer, vielleicht das Haupt der Familie, der Aelteste, von besonderem Ansehen, seinem Gebot ordneten sich wol die übrigen Familienglieder unter. Noch mehr wird das der Fall gewesen sein in den freien Kameradschaften, Einer von ihnen trat an die Spise, ein freundschaftliches und zugleich disciplinarisches Band umfaste die Genossen, Besehlsrecht des Führenden, Gehorsam der Uebrigen sind die ersten rechtlichen Wirkungen des Verhältnisses.

In solchen militärischen Kameradschaften ist, wie ich vermuthe, der geschichtliche Unterbau der Gesolgschaften gegeben. Die Dauer der Kameradschaft nicht blos auf die Dauer eines Feldzuges, sondern auch ausgedehnt auf die Friedenszeit, der Berbindung der zufällige und vorübergehende Charakter genommen und statt dessen ein dauerndes Band der Treue und Freundschaft zu kriegerischen Zwecken, wann die Gelegenheit dazu sich bieten wird — dem entsprechend die Hingebung an den Anführer stärker, die ganze Person in höherem Grade erstassen. und es steht so ziemlich in seinen Grundzügen das Bild vor uns, welches Tacitus von den Gesolgschaften entswirft.

Gerade dieser Uebergang von zufälliger Kamerabschaft innerhalb des Heerbannes zu dauernder kriegerischer Genossenschaft ist leicht begreislich für Jeden, der selbst heute in militärischen Berhältnissen gestanden hat. Reine Anhänglichkeit ist
dauernder, keine Erinnerung lebhafter als diesenige, welche in
gemeinschaftlich bestandenen Gesahren oder Mühsalen ihren
Grund hat. Personen von divergentem Charakter, verschiedener Lebensstellung und Lebensansicht werden dauernd an einander gesesselt, selbst wenn Gesahr und Bassengemeinschaft längst
vorüber war. Gewiß hat in den einsachen Berhältnissen unserer

älteften Vorfahren jener Zug zur Treue und dauernder Berbindung noch ftartere Macht gehabt als heute.

Bas wir von Tacitus über die Gefolgschaft erfahren, ist kurz Folgendes. 2)

Der Anführer (princeps) versammelt um sich die Gefolgsleute. Dieselben find ihm zu Treue und Gehorsam bis in den Tob verpflichtet. Sie theilen Gefahren und Rampfe mit ihm, fie haben aber auch Theil an ber Beute, die ber Führer indeffen nach seinem Ermeffen vertheilt. Dem friegerischen Chrgeize seiner Gefolgsleute sucht er babei entgegenzutommen, indem er ben ausgezeichneteren Genoffen besonders werthvolle Beuteftude zuweift, ein ichnelles Rog, eine treffliche und erprobte gange u. bgl. Man erkennt bas Streben, bie Gefolgschaft auf einer gemiffen moralischen Sobe zu erhalten, und daraus geht auch die andere Gigenthumlichkeit hervor, daß der Führer besonderes Gewicht darauf legte, Personen von angesehener Familie, wo möglich von edlerer Abkunft zu seinen Richt sowohl zahlreich sollte das Gefolgsleuten zu zählen. Gefolge sein, nicht sowohl zu Rampf und Mühsal geeignet (in jenen Zeiten verftand fich bas von felbft), sondern es sollte von derjenigen Gefinnung befeelt fein, die ben Rrieger vom Rauber, höheren Ehrgeis von gemeiner habsucht unterscheibet. So wenigstens erscheint uns das Bild, das Tacitus überliefert. Db es in ben Augen bes Romers, ber auf die einfache Bahrhaftigkeit und die kraftvolle Natur der Germanen mit Bewunderung hinblickt, nicht vielleicht idealistet wurde, wer kann es ermeffen ?

Ehrgeiz ist sicher die treibende Kraft innerhalb der Gesfolgschaft, Beutelust hat sich dazu gesellt — ein gefährlicher Nachbar. Wahrscheinlich hat in vielen Fällen der Bunsch nach Beute den Sieg über die Einwürse der Ehre, der Tugend, (784)

selbst über ben Patriotismus davon getragen. Der ehrgeizige und ausgezeichnete Führer sieht sich genöthigt, seine unruhigen Gefolgsleute zu beschäftigen; ist in seinem eigenen Stamme Friede, so zieht er wohl zu anderen Bölkern, um an ihren Kriegen Theil zu nehmen. Diese Thatsache berichtet uns Tacitus selbst. Man darf daraus schließen, daß häusig genug mehr die Aussicht auf Sieg und Bente als die Gerechtigkeit der Sache, die man vertheidigte, den Grund für die Betheisligung der Gesolgschaft an einem Kriege bildete. Auch sehlt es nicht an Thatsachen, die mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hindeuten, daß ganze Gesolgschaften ihre Dienste gegen Sold den Römern oder anderen Feinden deutscher Nationen anboten.

Der militärische Ehrgeis und die Gewinnsucht werben ber Gefolgschaft herr, und obschon gewiß ursprunglich aus bem nationalen heerbann erwachsen, ift dieselbe ihre selbständige, aber nicht immer unbeflecte Bahn gegangen. In diefer ihrer besonderen Richtung bietet fie den erften hiftorischen Anknupfungspunkt fur bas um mehrere Sahrhunderte fpatere Lehnswesen. Sie ift (wie auch das Lettere) eine freiwillige Berbindung zur Leiftung von Baffendienften und gegenseitiger Treue, ber Gine in ber Stellung als Führer, ber Andere als Gefolgsmann (ahnlich dem fpateren Bafallen). Aber dem Charafter jener alteften Zeiten entsprechend, ift bas Berhaltniß nicht dauernd, noch weniger vererblich. Frei und nach Billfur wird es von ben Betheiligten geschloffen, frei und, wie es scheint, ohne Beschränfung tann es von jedem Betheiligten aufgehoben werden.

Bichtig find für unsere Betrachtung die psychologischen Elemente der Gefolgschaft. Kriegerischer Muth und Shrgeiz ift, wie es scheint, die hauptsächliche Triebseder, aber auch

Beuteluft und Gewinnsucht haben ihren Theil daran. Bei jeder nachfolgenden Phase geschichlicher Entwicklung wird auf diese psychologischen Grundlagen zuwückzugehen sein, um eine Erklärung für manche Justände zu gewinnen.

#### 2. Das Ronigsgefolge und bas Beneficialmefen.

In den Kampfen der Böllerwanderung geriethen die deutfchen Bolterschaften in eine beinahe ausschließlich militarische Bucht. Rur als heer trat das Bolt auf, bald angreifend und erobernd, bald in feinen eben erlangten Bohnfigen bedrobt und feine Grenzen vertheidigend. Die durch ausschließlich militärische Rudfichten bestimmte Lebensweise brachte schnell Menberungen in der alten Berfaffung der Deutschen mit fich. Der Bille eines Ginzigen muß im Beere regieren, die Menge muß unbedingten Gehorsam leiften. Dieselbe barf weber in freier Berfammlung ber Boltsgenoffen die oberften Magregeln über bie Führung des heeres beschließen und anordnen, noch darf fie burch Berathung berfelben neben dem oberften Rührer Aufenthalt und Schwantung in den Gang ber allgemeinen Angelegenheiten bringen. Ge schwanden also unter ber Bucht der militärischen Disciplin die alten bemofratischen Grundlagen Die Bolfsverfammlung als beschließendes der Verfassung. oberftes Organ für alle allgemeinen Volksangelegenheiten bat teine maßgebende entscheidende Bedeutung mehr, ber Bille bes Ronigs, bes herzogs tritt an ihre Stelle. Alles Recht, das gewiffermaßen im namen des Boltes in Geltung mar, wird nunmehr im Ramen einer einzigen Person verkundigt, ber Bolksfriede wird verwandelt in einen Königsfrieden.

So sehen wir fast alle deutschen Reiche, die sich nach der Bölserwanderung gebildet haben, mit gänzlich verändertem Antlit vor uns treten. Bon breitester und uneingeschränktester (786)

Demokratie ein fast unvermittelter Uebergang zu monarchischer Centralisation. Des Königs Wille ist in der That die höchste Auctorität im Bolke, daneben noch die alten Formen der Gaus, der Gemeindeversammlungen, selbst die Bolksversammlung noch in Gestalt eines aristokratisch zusammengesetzten Reichstages ärmlich erhalten, aber in Allem, was das Reich selbst betraf, de jure der Wille des Königs allein entscheidend.

Auch die freien Gefolgschaften ber altesten Beit mußten die centralisierende Richtung dieser Zeit erfahren. Der oberfte Befehlshaber des heeres tonnte die befonderen tamerabichaft-Hichen Berbindungen nicht dulben, beren felbständige Politit, deren Anspruche im Falle geleifteter Dienste, die Freiheit feiner eigenen Entschließungen beeintrachtigte. Im frankischen Reich, das gewiffermaßen im großen Rahmen das Bild ber damaligen Zeit zusammenfaßt, zeigt sich daher, ähnlich wie bei den nichtfranklichen Reichen, daß die Privatgefolgschaften fei es jebes freien Mannes, fei es gewisser Bauvorsteher und anderer Beamten bes Volkes völlig verschwunden fint. ein Gefolge gibt es, bas ift bas des frankischen Ronigs felbft. Die Gefolgsleute (antrustiones) versprechen bem Ronige ihre Treue eidlich in seine Sand, fie errichten damit jenes specielle Band perfonlicher Ergebenheit, wie es in ben alteften Gefolgichaften erscheint. Rriegsbienfte werben besonders vom Un= truftio gefordert, aber auf der anderen Seite nimmt er Theil an der höheren Ehre des Königs, wie es der vertraute Umaana mit dem oberften Dachthaber naturgemaß mit fich bringen mußte. Jede Berletung feiner Perfon' ober fonftiger Ungriff gegen ihn wird mit ber breifachen Summe gebußt, als die ihm fonft nach seinem Stande zugekommen fein wurde. Ronigliche Liberalitäten werden den Gefolgsleuten zu Theil ähnlich wie fie in ber Gefolgichaft ber Führer feinen Begleitern

zu ertheilen pflegte, nur find sie großartiger nach Maßgabe der königlichen Macht. Gerade hier in den Geschenken des Herrn an seine Leute ist einer von den Punkten zu erblicken, in denen bei aller Aehnlichkeit zwischen der alten Gesolgschaft und dem fränkischen Königsgesolge eine Bandelung der inneren Natur und der treibenden Motive bei den betheiligten Perssonen hervortritt.

In der altesten Beit werben Geschenke von bem fiegreichen Führer unter die Genoffen vertheilt. Aber bas Ermeffen besselben bestimmt bas Daß ber Gabe an jeden Ginzelnen, ber Ausfall ber Beute ift die Gelegenheit bes Geschenks. find alfo im Gangen Dag und Saufigfeit der Gaben ungewiß, bieselben haben nach ber Schilderung bes Tacitus mehr ben Charafter bes Ehrenfoldes, fie find am allerwenigften eine wesentliche Boraussetzung bes Berhaltniffes. Anders im Antruftionenverbande ber meropingischen Zeit. 3mar vertheilt auch hier ber Ronig feine Geschenke nach freiem Belieben, es gibt teine 3mangspflicht bazu. Aber die thatfachliche Sitte (oft eine kräftigere Zwingerin als bas Recht) war, den Antruftionen je nach Gelegenheit und Gutbunten ein Grundftud aus bem königlichen Krongut zu erblichem Gigenthum zu Ein Geschent an Grund und Boden bat aber übertragen. eine andere Bedeutung als jene alten herkommlichen Geichente von Baffen, Roffen ober anderen beweglichen Sachen. Das Grundftud tragt Fruchte und nahrt feinen Mann. Streben bes königlichen Gefolgsmannes fand also eine gang andere Anlodung burch bie Ausficht auf Erlangung eines Grundftude, ale früher. Gine möglichft ergibige Berrichaft ju erwerben mar die mehr ober weniger ftarte hoffnung bes Einzelnen, er gewann badurch für fich und seine Familie oft ein glanzenbes Bermögen. Statt bes früheren gelegentlichen

Erwerbes, gegründet auf bie Freude an ehrenvollem Befite, ift jest ein Erwerb in Aussicht geftellt, ber die ftandesgemäße Grifteng fichern konnte. Der konigliche Antruftio verdantte bäufig, wenn er eine jolche Herrschaft vom Könige empfangen hatte, diesem seine Eriftenz, er war mit mächtigen Banden an das königliche Interesse gefesselt und ftand seinem Geren nicht mehr mit demselben Gefühle von Unabhangigteit gegenüber wie ber alte Gefolgsgenoffe feinem Anführer entgegentreten konnte. Freilich wird, namentlich in den früheren Zeiten ber merovingischen herrschaft nicht jeder Antruftio sogleich ein Befchent, das in einem größeren Grundftude beftanb, erhalten haben, ber Ronig wird oft eine langere Dienstzeit, eine befonbere Auszeichnung im Felbe abgewartet haben, aber die Soffnung jedes Einzelnen mar boch immerhin auf einen folchen Landerwerb gestellt und durfte es fein angesichts der thatfachlich beobachteten Sitte.

Noch eine andere Verschiebenheit zeigt das merovingische Königsgefolge im Bergleich zu der alten Gefolgschaft. Der König war nicht blos in der Lage, aus seinem Krongute Grundbesitz an seine Leute zu schenken, als Staatsoberhaupt konnte er ihnen einslußreiche Aemter im Staat zuweisen. Stellungen von Grasen, Herzögen, Marschällen, Kämmerern u. dgl. sinden wir meistens im Besitze von königlichen Antrustionen. Zu der persönlichen Ehre des vertrauten Umganges mit dem Könige, zu der durch königliche Geschenke bewirkten Erhöhung des Wohlstandes gesellte sich häusig ein wichtiger staatsrechtlicher Einsluß. Krast des Amtes wurde der königliche Gesolgsmann mit Regierungsgeschäften betraut. Er hatte in der Regel Sitz und Stimme auf den allgemeinen Reichstagen, bei denen die wichtigsten Landesangelegenheiten berathen wurden.

Diese politische Stellung erhob die Rlasse der Antruftionen zu dem angesehensten Stande im Reiche.

Diese lettere Thatsache führt seit ber Mitte bes 8. Sahrhunderts unter der herrschaft der Carolinger zu einer neuen Aenderung, welche birecter an bas Lehnswesen im eigentlichen Die Gewohnheit, ben koniglichen Gefolgs-Sinne herantritt. leuten ein Grundftud zu vollem Gigenthum als Belohnung für ihre Kriegsbienste zu gemähren, scheint im Laufe ber Beit immer ausgedehnter und unabanderlicher geworden zu fein. In schwierigen friegerischen Beiten, wie 3. B. Die Regierung Pipins bes Rleinen mar, mochte es schwer halten, ohne Gemahrung von Grund und Boden einen Gefolgsmann zu erlangen. ber Beit mar aber felbft ber reiche Schat bes toniglichen Rrongutes erschöpft worden. Dies hatte um fo leichter geichehen konnen, als die Bergabungen von Grundherrichaften gu freiem und vererblichem Gigenthume erfolgt maren, mithin Guter langftverftorbener Antrustionen, von denen gar feine Rriegsbienfte mehr geleiftet murben, befinitiv aus bem toniglichen Bermögen ausgeschieben maren. Auf tiefe Beise entftand oft namentlich burch kinderlosen Tod von Gefolgsleuten eine Lude im koniglichen Gefolge, aber bas Gut, bas an ben Betreffenden hingegeben worden mar, fehrte nicht wieder gur Disposition bes Ronigs zurud.

Man verfiel deshalb, wol hauptsächlich unter dem Drucke dieses ökonomischen Mißstandes, auf eine Form der Bergabung, die durch Gewährung blos lebenslänglicher Rutungsrechte sich besser mit den blos lebenslänglich gewährten Kriegsdiensten im Einklange befand. Diese Modifikation des königlichen Gesolgswesens bezeichnet man mit dem Ausdrucke des Benesicialwesens. Dasselbe hat unter den carolingischen Herrschern eine schnelle Verbreitung gefunden. Seine Eigenthümlichkeit

besteht eben darin, daß dem Gesolgsmanne des Königs für das Bersprechen lebenslänglicher Treue und triegerischer Dienste ein Gut zu gleichfalls lebenslänglicher Rutzung übergeben wird. Die Hauptwirtung dieser Einrichtung war, daß nach dem Tode des Gesolgsmannes das zur Nutzung überlassene Gut wieder an den König heimsiel. Der Bortheil dieses Rechtsverhältnisses für den König leuchtete zu sehr ein, um nicht schnelle Bersbreitung zu sinden und somit die ältere, aus der merovingischen Zeit stammende Sitte erblicher Eigenthumsübertragungen zu verdrängen.

Namentlich war es burch biefe augenscheinlich sparsamere Verwendung des Krongutes möglich, eine größere Anzahl von Gefolgsleuten zu halten. Und eine folche Bermehrung des königlichen Gefolges war nicht blos ein politischer Vortheil der carolingischen herrscher, sondern auch eine Rothwendigkeit. Bahrend ber merowingischen Herrschaft mar trot vieler Rriege ber heerbann bes Boltes die gewöhnliche Korm der militaris ichen Berfaffung gemefen. Unter ben ersten carolingischen Berrichern wurde aber eine Reihe von Groberungefriegen geführt, bie bas frankliche Beer nothigten, weit über bie Grenzen des Reiches hinauszugehen. Die Regierungen Pipins des Rleinen und Rarls bes Großen find angefüllt mit Expeditionen nach Italien, Alamannien, Spanien, Deutschland bis zum bochften Norden und fernen Often. Solche Kriege find mit bem Beerbanne nicht zu führen. Der freie Mann, ber mahrend eines Rrieges in der Seimath entbehrt wird, deffen Sauswesen seiner helfenden Sand bedarf, tann eine fo dauernde Abwesenheit aus politischen Grunden nicht ertragen. Sier war es alfo geboten, Rrieger von Beruf in möglichft großer Anzahl in Bereitschaft zu haben, und das Mittel bazu war die Erweiterung bes toniglichen Gefolges. Babrend alfo in ben alteren Zeiten bie königliche Gefolgschaft nur ein bescheidener Theil des auf dem heerbanne beruhenden heeres ift, bildet dieselbe jett die Substanz desselben, freilich wol nicht gänzlich ohne hinzutritt des heerbannes, aber doch so, daß sie die vorwiegende Stärke der Armee ausmacht.

Auf diese Beise drängt sich in immer stärkerem Raße das politische und das wirthschaftliche Interesse in das Gesolgswesen hinein. Der König nimmt den Gesolgsmann nicht mehr aus bloßem Vertrauen und um ihn auszuzeichnen an, sondern er sucht gestisssentlich Gesolgsleute (vassi oder vasalli werden sie unter den Carolingern genannt) an sich zu ziehen. Er bedarf ihrer zu politischen Zweden. Gebenso strebt der Gesolgsmann zu dieser Verbindung in der Absicht, sich zu bereichern, nicht mehr aus allein persönlicher Zuneigung und Freude am Kriege oder am Umgange mit dem Könige.

Das Verhältniß näherte sich, ursprünglich aus persönlicher kriegerischer Kamerabschaft und gegenseitiger Ergebenheit erwachsen, mehr einem geschäftsmäßigen Charakter, und damit waren die Voraussehungen des Lehnscontractes gegeben. Richt als ob im Lehnscontracte jede persöuliche Theilnahme und Anshänglichkeit gesehlt hätte, aber dieselbe stand neben rechtlichen Beredungen, deren Birksamkeit von wesentlich bestimmendem Einfluß für den Gesammtinhalt des Verhältnisses war.

#### 3. Das Lehnswesen und die Berbreitung beffelben.

Der Lehnsvertrag ist die Verabredung, daß der Basall dem Herrn Treue und kriegerische Dienste zu leisten hat und dafür ein unbewegliches Gut zu lebenslänglicher Nutzung empfängt. Man erkennt auf den ersten Blick, worin der Unterschied von dem bisher geschilderten Verhältnisse besteht. Bas bisher eine freiwillige, nicht erzwingbare Gabe des merovin-

gischen, namentlich bes carolingischen Ronigs war, ift jest eine Rechtspflicht geworden. Es ift eine wesentliche Boraussehung bes Berhaltniffes, daß gleich bei Begrundung beffelben ein Lebnaut, bestehend in der altesten Beit in einem Grundstude. an den Bafallen gegeben wird. Es fteben fich zwei rechtliche Leiftungen gegenüber, beren jede das Entgelt für bie andere darftellt: von Seiten des Lehnsberrn die Gewähr eines Immobile ju lebenslänglichem ausgebehntem Rugungsrechte, von Seiten des Bafallen bas Beriprechen verfonlicher Lehnstreue und friegeri-Die erstere Leistung hat eine wejentlich priicher Dienste. vatrechtliche Bedeutung und enthält eine Bermögensbereicherung für den Bafallen, der Berth ber letteren ift ein politiicher und tann nur fur Denjenigen von Bichtigfeit fein, ber ein Interesse hat, durch Sammlung einer triegerischen Mannichaft politischen Einfluß zu erlangen oder zu vertheidigen.

Berade dieser merkwürdige heterogene Charafter ber im Lehnscontracte einander gegenüberftehenden Berpflichtungen hat Die eigenthumliche Entwidelung des Lehnswefens bedingt. Das politische Glement bewirkt, daß überall, wo eine neue politische Macht fich erheben wollte, von bem Lehnsvertrage ein hervortretender Gebrauch gemacht wurde. Wie man in fpateren Beiten Soldaten mit Geld anzuwerben pflegte, fo suchte man im neunten, noch mehr im zehnten Sahrhundert mit Berleihungen von Grundftuden zu lehnrechtlicher Rugung die Mannschaft anzuloden. Schon unter ben Carolingern mar es nicht mehr ausschließlich ber frantische Ronig, welcher ein folches friegerisches Gefolge um fich versammelte. Seine machtigeren Befolgsleute felbst suchten wiederum von ihrem Befitthume Theile als Leben an Andere zu verleihen und dadurch ben Befehl über eine fleine, ihnen fpeciell ergebene Schaar zu erlangen. Es fehlt nämlich im frantischen Reiche feit dem neunten Jahrbundert nicht an fleineren Machthabern, beren confequentes Streben auf Erlangung ftaaterechtlicher Befugniffe gerichtet ift. Sie find Befiter großer herrichaften, auf beren ausgebehntem Gebiete eine beträchtliche Anzahl abhängiger unfreier Bauern lebt. Sie begnügen fich aber nicht mit bem natürlichen Schutverhaltniffe, bas zwischen ihnen und biefen abbangigen Leuten bestand, sondern fie ftreben nach ftaatsrechtlicher Abschließung ihres herrschaftsgebietes. Sie wiffen es zu erlaugen, daß die königlichen Beamten, wie Grafen ober Bergoge, teinen Zutritt zu bem herrschaftlichen Grund und Boben mehr haben, daß fie anfänglich in Keineren Rechtsftreitigkeiten, fpater aber auch in Rapitalfachen Jurisdiction über ihre abhängis gen Leute entweder in Person oder durch einen herrschaftlichen Bogt üben, und zwar nicht blos über die wirklich perfonlich unfreien Leute, fondern auch über freie, deren Befit von dem berrichaftlichen Gebiete gang umgeben mar.

Eben diese herrschaftlichen Besitzer (soniores genannt) sind es, welche im Bege des Lehnsvertrages kriegerische Macht zu erwerben trachten, zunächst freilich im Dienste des Königs, dem sie ja selbst zur Treue verpslichtet zu sein pflegen; dann aber auch, wie der Verfall des fränkischen Reiches zeigt, nicht ohne den Nebenzweck, ihrem politischen Einflusse eine materielle Basis zu geben.

Was im franklichen Reiche schon angebahnt war, wucherte üppig fort nach der Auslösung desselben. Im 10. Jahrhundert dehnt sich die Zahl der Lehnsverbände aus. Nicht blos der deutsche König oder der Kaiser erscheint als Lehnsherr, sondern Jeder, der eine selbständige politische Rolle zu spielen gedachte. Herzöge und Grafen, freie Besther großer Herrschaften treten sehr bald als Führer vasallitischer Mannschaften auf. In der mannigfaltigsten Weise häufen und freuzen sich die Lehns-

verbande. Es zieht fich eine fortlaufende Rette lebensrechtlicher Berleihungen von der Person des Königs bis hinunter zu der Masse des gemeinfreien Bolles. Der König ift oberfter Lehns. herr, die Inhaber von Herzogthümern ober von reichsunmittelbaren Grafichaften theilen das ihnen zugefallene gand an weitere Bafallen aus, und auch diese wiederum haben oft, sei es von den erhaltenen Leben, sei es von ihrem alodialen Gute, fernere Mannen zu erwerben gewußt. Auf dieser fortlaufenden Rette zusammenhängender Lehnsverbindungen, vermöge beren es aeschab, daß der Bafall des Einen zugleich Lehnsherr eines Anderen (Aftervasallen) mar, beruht eine Gintheilung der Perfonen, die unter dem namen der Heerschildsordnung in dem Sachsenspiegel, einem Rechtsbuche bes 13. Jahrhunderts, überliefert wird. Darnach 4) hat der König den ersten heerschild d. h. er ift der oberfte Lehnsherr, die geiftlichen Fürsten den zweiten, die weltlichen Fürften den dritten, weil fie der geiftlichen Fürsten Mannen geworden find, sonst hatten fie als Bafallen des Königs ebenfalls ben zweiten Deerschild, die freien Berren den vierten, die schöffenbarfreien Leute und die Mannen der freien herren den fünften, der ichöffenbar freien Leute Mannen und die Aftermannen der freien herren den fechsten. pon dem siebenten Beerichilde ift es zweifelhaft, ob er eriftirt.

Die Lehnsverbindungen schlossen sich nicht blos im Jusammenhange an einander an, sondern sie krenzten sich auch mehrssach. Sin Basall trug Lehen von verschiedenen Lehnsherren, ein Fürst wie der Herzog von Sachsen, trug nicht blos sein Fahnlehen vom König, sondern er war auch Basall geistlicher Stifter, z. B des Bisthums Bamberg und der Abtei Fulda. In ähnlicher Stellung gerade als Basallen der Abtei Fulda erscheinen die Herzöge von Desterreich, von Baiern und die Landgrafen von Thüringen und von Hessen. Eben diese Häu111. 71.

fung von Lehnspflichten in der Person beffelben Bafallen gegenüber verschiedenen Lehnsherren führte gu Collifionen, Die ben lebenmäßigen Rriegsbienft lähmten und überhaupt bie personliche Innigfeit bes Berhaltniffes beeintrachtigten. Es war im 12. Jahrhundert ichon fo gewöhnlich geworben, daß jeder rittermäßige, zu ben Baffen geborene Mann Bafall war und fomit unmittelbar ober mittelbar ber Lehnshoheit bes Ronigs als des oberften Lehnsherrn unterworfen war, daß Friedrich Barbaroffa, wie uns ergählt wird, bei einer Burg porbeireitend, beren Befiger im Schlofthore ftand, fich munderte, bag diefer taum die Mute jum Gruße rudte und ihm die übliche Lehnsreverenz verweigerte. Er erkundigte fich nach dem Ritter und erfuhr, er sei ein freier Baron und trage von Riemandem ein Lebn. 5)

'Die sonach hervortretende Reigung, eine möglichst große Anzahl von Bafallen zu erwerben, führte bald dahin, daß man nicht blos unbewegliche Guter auslieh, sondern auch Aemter, beren Rutungen bem Inhaber eine ebenso fichere Bermögensbereicherung zuführten. So entftand neben den eigentlichen Leben bas Amtsleben (Ambachtsleben), bei welchem ber Beliebene oft neben friegerischen Diensten auch noch die Bahrnehmung der Amtspflichten zu leiften hatte. Solche Memter, die zu Leben gegeben, die Leiftung militarischer und amtlicher Dienste von Seiten bes Lehnsmannes bewirkten, waren z. B. bas berzogliche, das grafliche, das burggrafliche Amt. Den Inhabern folder Ambachtsleben lag es ob, die heerführung ber triegerischen Manuschaft bes betreffenden Bezirkes zu übernebmen, im Frieden aber bie richterliche Berwaltung beffelben gu beforgen. Andere Amteleben waren fo beschaffen, daß gar tein Kriegsbienft mit ihnen verbunden war, sondern nur die Bahrnehmung gewiffer amtlicher Functionen. Das eigentliche Richteramt für den Sprengel einer Grafichaft, oder noch häufiger in späteren Beiten für den kleineren Bezirk einer fg. Cent, wurde meistens zu Leben gegeben, aber der Lebendienst bestand nur in Bahrnehmung der richterlichen Geschäfte.

Auf diese Weise bildete sich eine Reihe von Basallen, deren Lehenstreue in der Amtstreue bestand, und man kann sonach sagen, daß das Lehnswesen die rechtliche Grundlage der gesammten Reichsverwaltung in demselben Maße wurde, wie es die Grundlage der Kriegsversassung seit den frankschen Zeiten gewesen ist. Auch die Landesverwaltung, welche nach dem Borbilde des Reiches eingerichtet zu werden pslegte, war sast durchweg von dem Lehnswesen beherrscht. Ja selbst die Kreise der privatrechtlichen Bermögensverwaltung drang der Lehnscontract ein. Denn da man einmal statt eines Lehngutes ein Amt mit seinen Ruhungen leihen konnte, da ferner statt der kriegerischen Dienste die treue Wahrnehmung der Amtspssichten vom Beliehenen versprochen werden konnte, so kan auch nicht mehr darauf an, ob das übertragene Amt ein öffentliches oder ein Privatamt war.

Wir sehen daher, daß größere herrschaftliche Grundbesitzer die Verwaltungsämter ihres Besitzthums in lehnrechtlichen Formen übertragen. In den dem Gutsherrn zugehörigen Dörssern wird das Schulzenamt zu Lehen gegeben, man nannte ein solches Lehen ein Schulzenlehen. Andere in dem Hauswesen eines angesehenen, namentlich adelichen Grundbesitzers vorkommende Stellungen des Vogtes, des Kämmerers, des Meiers werden als Lehen ertheilt, gewisse Rutungen sind für den Besliehenen an den Besitz dieser Aemter geknüpft, und die gehörige Wahrnehmung der zuständigen Geschäfte ist es, die als Lehndienst erwartet wird. Man ging selbst noch weiter und gab zu Lehen Grundbesitz. Der Beliehene war ein höriger

Baner des Beleihenden und hatte fraft der ertheilten Belehnung gewisse Dienste und Abgaben zu prästieren. Dies nannte man ein Bauerlehen, und obwol es als ein eigentliches Lehen nicht angesehen wurde (der Unterschied von dem Letteren war ja auch augenfällig), so wurde es doch in vielen Beziehungen nach Analogie des Lehnrechtes beurtheilt. Das Gigensthümliche eines solchen Bauerlehns war, daß es nicht an einen Freien, sondern an einen Unfreien ertheilt zu werden pslegte, daß der Lehendienst weder in Leistung kriegerischer Dienste, noch in der Wahrnehmung von Amtspslichten irgend welcher Art bestand, sondern nur in der Leistung von bäuerlichen Diensten und Abgaben, z. B. Bau-, Jagdfrohnden, Arbeitsdiensten, Leistung von Eiern, Hühnern, Gänsen u. s. w.

Dieses Bauerlehen und alle anderen verwandten Lehen zeigen keinen politischen Charakter mehr, den wir oben bei dem Ursprunge des Lehnscontractes als obwaltend erkannt haben. Die Leistung kriegerischer Dienste, selbst bei dem Amtslehen die Leistung der Amtötreue hatten nur ein wesentlich politisches Interesse. Seit dem 16. Jahrhundert ist es geschehen, daß auch diese politischen Lehnsverbindungen ihre wahre Bedeutung verloren und sich dem rein privatrechtlichen Lehen näherten, als dessen mittelalterliche Vorbilder wir das Schulzenlehen, das Lehen an Hausämtern und das Bauerlehen ansiehen müssen.

Mit der Erfindung des Schießpulvers wurden die Ritterdienste, selbst beim eigentlichen Mannlehen unpraktisch. Man stritt nicht mehr mit rittermäßig bewassneten Mannen, sondern mit Söldnern, die Schießgewehr und Artillerie zu handhaben wußten. Die allgemeine Reigung der Basallen war im 16. Sahrhundert schon so friedliebend geworden, daß sie an der persönlichen Leistung von Kriegsdiensten nicht nur kein Interesse

mehr hatten, sondern eine starke Renitenz dagegen zeigten. Es war ihnen also bei der im 16. Jahrhundert aufkommenden Aenderung der Kriegskunst eine willkommene Ansslucht statt des rittermäßigen Dienstes mit Helm, Lanze und Schild eine Absindung in Geld an den Lehnsherrn zu entrichten. Seit dieser Zeit sehen wir die sg. Adäration des Lehndienstes massenhaft vor sich gehen, statt militärischer Dienste flossen Leisstungen anderer Art, meistens Gelder, die den Namen des Lehnskaron oder der Donativgelder u. a. führten, in die lehnsherrliche Kasse, der politische Werth der rechten Mannslehen verwandelte sich in einen sinanziellen und trat damit in den Kreis der Lehnsverbindungen, an denen von Seiten des Beleihenden wie des Beliehenen nur ein privatrechtliches Interesse bestand.

Auch das Amtslehen verlor die Bedeutung, die es im Mittelalter besessen hatte. Das namentlich seit der Mitte des 17. Jahrhunderts in fortgesetzter Ausbildung begriffene moderne Staatsrecht suchte für die Beamtentreue eine andere Basis, als die des Lehnrechts. Der im 18. Jahrhundert überall durchbrechende absolute Staat statuierte ein Souveränetätsrecht des Landesherrn, dem jeder Unterthan, noch mehr jeder Beamter ohne Beiteres unbedingten Gehorsam schuldete, eines besonderen Rechtstitels für diesen Gehorsam bedurfte es nicht. Der Lehnsvertrag, wo seine Anwendung aus alter Sitte noch erhalten blieb, sant zur bloßen Formalität herab, die wahre Grundlage der Staatsverwaltung ruhte auf anderen Grundsähen.

So ist in den neueren Zeiten das Lehnswesen zu einem rein privatrechtlichen Verhältniß gesunken und hat sich in diessem Sinne bis in unsere Tage nicht ohne Mühe praktisch ershalten.

#### II. Die politische Bedeutung des Lehnswesens.

Die politische Aufgabe jedes Bolles, das zu einer ftaatsrechtlichen Entwickelung berufen ift, besteht vor allen Dingen in der Ausbildung einer wirklichen Staatsgewalt. Es barf nicht an Organen und nicht an ber Macht biefer Organe feblen, ben Willen des Bolfes einheitlich zusammenzufassen, nach innen gegenüber den einzelnen Gliebern bes Boltes, nach außen gegenüber anderen Bolfern. Bei den Deutschen bat es niemals an einer Staatsgewalt und an den Mitteln ihrer Geltendmachung gefehlt. In der altesten Zeit find es die Beschluffe der Bolkeversammlung, durch welche der Bille bes Bolkes als oberfte rechtliche Norm zu Tage tritt, und je nach der Berschiedenheit der Berfaffungen find es die Bolksfürften oder die Könige, welche denselben durchzuführen haben. allgemeine rechtliche Grundanschauung ftand ben Beschluffen bie Idee des Bolfsfriedens jur Seite, und wer den Beschluffen widerstand, brach den Bolfsfrieden.

Nach den Stürmen der Böllerwanderung wandelte sich der Bolksfrieden in einen Königsfrieden, die Person des Königs war der Repräsentant der Staatsgewalt, er war nach
innen wie nach außen der Souverän. Heerbann und Gerichtsbann waren die Ausstüsse dieser königlichen Souveränetät und
diese Rechte waren stark genug, sowol die Wasse des Bolkes
unter den einheitlichen Staatswillen zu beugen, als auch die
großen Beamten und angesehenen Machthaber der Auctorität
des Staates unterzuordnen.

In der That war auch praktisch die gesammte Staatsleitung, namentlich im frankischen Reich auf das Prinzip der königlichen Souveranetät gegründet. Unter den Merovingern war es der allgemeine, nur vom Könige ausgehende Heerbann,

der die Grundlage der Kriegsverfassung bildete, und dies ist selbst unter den Carolingern in rechtlicher Geltung geblieben, obwol thatsächlich (wie oben gezeigt worden ist) die könig-lichen Basallen die Hauptstärke des Heeres ausmacht. Der fränkische König als solcher war oberster Kriegsherr und bedurfte keiner besonderen Berträge oder Maßregeln, um in jedem Augenblicke die Behrkraft des Bolkes aufzurusen. Roch stetiger blieb die Souveränetät in jurisdictioneller und administrativer Beziehung in Geltung. Kein Urtheil, keine Berordnung wurde in einem anderen Namen publiciert, als in dem des Königs; kein Friedensbruchgeld kam einem Anderen zu als eben Diesem.

Bar also bei ben Franken die Staatsgewalt in Form ber königlichen Macht vollständig entwickelt, so mar damit die Grundlage für die gehörige Ordnung des ftaatlichen Bufammenlebens im Bolte gegeben. Diefes rein ftaatsrechtliche Prinzip hatte namentlich für die innere Berwaltung und Executive ben unendlichen Bortheil, ben Souveran als einseitig berechtigt barzuftellen, fo daß feinen fur die Erfullung ber Staatszwecke gegebenen Befehlen fein Rechtseinwand entgegengefet werben konnte. Berade des unbedingten Gehorfams bedarf der Staat: er darf nicht ber Gefahr ausgesetzt werden einen Biberftand au finden, der Rechtsformen annimmt und damit die Rrafte des Boltes lähmt. Die Beamten find im Sinne dieser ftaat8= rechtlichen Auffassung Beauftragte bes Ronigs, jede Function ihres Amtes ichopfen fie aus ber koniglichen Machtfulle und es versteht sich bemnach von selbst, daß der unbedingte Geborfam des Beamten gegen ben Souveran die felbftverftand. liche Folge des Rechsverhaltniffes mar.

Beder ein praktischer noch ein theoretischer Mangel haftete also ber königlichen Souveranetat, wie fie bei ben Franken

ausgebildet war, an, die sichere Leutung, die energische Zussammenfassung der Kräfte des Volkes, die rechtliche Entwickslung derselben war vollkommen gesichert und damit auch die Macht des Staates nach außen.

Es überrascht uns baber, wenn wir seit bem zehnten Sahrhundert im deutschen Reiche das Berhaltniß des Ronigs zum Bolke rechtlich geandert finden. Riemals ift freilich der Grundsat der koniglichen Souveranetat gesetzlich aufgehoben Aber das Prinzip bleibt, prattifch angeseben, in mußiger Ruhe. Die Befehle des Königs an Bolt und Beamte werden zwar erlaffen, aber das Gebotsrecht ift auf eine andere Bafis gestellt, nämlich auf die Stellung bes Ronigs als bes oberften gehnsherrn. Das Aufgebot zu Beereszügen ergeht im Allgemeinen an die Bafallen, die großen Reichsbeamten werben traft ber schuldigen Lehnstreue zu Gehorfam und aufmertfamer Amtsführung angehalten. 3mmer findet fich ber binweis auf diesen Bertragstitel, ber nicht nur bem alteren Souveranetatspringipe feine Starfung bingufügte, fondern die tonigliche Machtvolltommenheit wesentlich abschwächte. Der Souveran fann jedes Gebot rechtlich ergeben laffen, der Geborfam, ben er forbern barf, ift ber gandesverfaffung gemäß uneingeschränkt und unbedingt. Anders die Lebenstreue. Bei ben Lehnsertheilungen wurden fehr oft Rlaufeln und Rebenabreden hinzugefügt, die dem Bafallen willkommenen Bormand zur Verweigerung ober Bergogerung des Dienftes boten. Rundigung (fg. Refutation bes Lebens) fonnte bas Lebnverhaltniß, wenn es bem Bafallen zur Laft murbe, gefündigt und bamit Die Lehnstreue beendigt werden. Wie oft geschah diefe Auffunbigung in einem für ben Lehnsherrn bochft fritischen Augenblick! Wie oft wurde mit der Treue auch zugleich der Friede gekündigt und der bisherige Basall verwandelte fich in einen (802)

Reind! Ueberhaupt aber mar der Lehnsvertrag der Sit collibierender Intereffen. Der Bafall wollte die Rugungen eines Lehnautes genießen. Er wollte Krieg und Kehde führen, wenn etwas für ihn zu gewinnen ober wenigstens fein eigenes Intereffe gefährbet mar. Oft aber entbot ihn ber Lehnsherr gum Dienst im ungelegensten Augenblide, in diesem Dienste follte er selbst fich eine Zeit lang verpflegen. Solche Opfer dunkten in ben meiften Fallen dem Bafallen zu ichwer, er fuchte Andflüchte, ließ es vielleicht felbst auf einen Prozest wegen Felonie antommen und vertraute felbft in diefem Falle barauf, daß bie urtheilenden Mitvasallen mehr zu Gunften der Interessen bes Bafallen als des foniglichen Lehnsherrn disponiert fein murben. Nie hat bas beutsche Reich ein vollzähliges Bafallenheer geseben, rechtmäßige und unrechtmäßige Entschuldigungegrunde, Renitenz wie selbstsüchtige List hielten stets eine namhafte Duote ber bienstpflichtigen Bafallen vom Reichsheere gurud. In der dringenden Reichenoth der Suffitenfriege erschienen auf bas Aufgebot bes Lehnsbeeres aus Baiern, Riederfachsen, Schwaben Riemand, von ben freien Reichsftadten Riemand, aus ber (am meiften bedrohten) gaufit ftatt 20,000 nur hunbert Mann, und von Seiten bes Bischofs von Burgburg 600, Die fich aber, ohne ihre Grenze zu überschreiten, wieder zurudzogen. Rur aus Deigen erschienen 3000 und etwa ebenfoviele unter bem Markgrafen von Brandenburg. 6)

Noch mehr haben die Privatinteressen ber Beliehenen in dem Kreise der großen Amtslehen zerstörend auf den Gehorsam eingewirkt. Der lehnmäßig beliehene Inhaber eines Reichse amtes betrachtete sein Amt mehr von der Seite der Nugbarkeit als der strengen Pflicht. Die Erweiterung der Perceptionen lag dem großen Reichsbeamten in höherem Grade am Herzen

als die genaue Amtsführung oder felbst die getreue Ablieferung der dem Rönige zukommenden Gefälle.

Bobin man blidt, führt die Ginkleidung ber ftaatsrecht. lichen Berhaltniffe in lehnrechtliche Formen gur Berbunkelung bes Rechtes, ju Collifionen verschiedener Intereffen, jur Abschwächung der königlichen Gewalt. Dan muß es, von diefen Erwägungen geleitet, auf bas Tieffte beklagen, bag jemals bas Lehnstaatbrecht bie alte Souveranetat bes frei gebietenben frankischen Ronigs umspann und ihre Birkfamkeit hemmte. Es ist durch die politisch unpraktische Form des Lehnrechts bas staatliche Leben innerhalb bes beutschen Reiches auf Jahrhunderte gebannt und gelähmt worden. Denn weder das frantische, noch bas ftaufische Raiserhaus maren im Stande gegen ben laftenben Drud ber Lebnsformen erfolgreich gu fampfen. Selbft in ben bringenden Reichonothen, welche bas 15. und 16. Jahrhundert aufzuweisen hatten, war man nicht im Stande eine Reorganisation der Berfassungeverhältniffe und die Befreiung von den lebenrechtlichen Pringipien möglich zu machen. Erft als im 17. Jahrhundert das allgemeine öffentliche Unglud bes breißigjährigen Krieges einbrach und alle Machtverhältniffe, wie fie bis dahin beftanden hatten, bis auf ben tiefften Grund erschütterte, ba bilbete fich nicht im Reiche, sondern in den landesherrlichen Territorien der Reim einer inneren, junachft nur landesherrlichen Souveranetat. Stehenbe, geworbene Beere erfetten bas Bafallenaufgebot, es entstand ein umfassendes Befehlerecht der gandesherren, geftutt auf jene militarische Bafis, aus bem ber absolute Staat bes 18. Jahrhunderts in Deutschland emporfteigen und die letten Birtungen der alten Lehnshoheit abschütteln follte.

Gewiß ist das Lehnrecht nachtheilig für das deutsche Reich gewesen und die Befreiung von ihm theuer genug erkauft morden. Aber um so weniger darf man vergessen, daß wir dem Lehnrecht auch einen sehr großen politischen Dienst verdanken, der freilich im 19. Jahrhundert leicht übersehen wird. Es ist nichts Geringeres als die Erhaltung der Reichseinheit selbst, die wir dem Lehnrecht schulden, und das zehnte Jahrhundert war die Zeit, in der es geschah.

Das frankische Reich war aufgelöft, mehr durch Losreißung und Berruttung ber einzelnen Theile feines Gebietes, als burch einen ftaatsrechtlichen ober volkerrechtlichen Act. Der frankis iche König verschwand, weil die Macht seinen Sanden entrann, und keiner ber neu fich erhebenden Gewalthaber konnte im eigentlichen Sinne des Wortes fagen, daß er Successor in die vollen koniglichen Rechte des frankischen Ronigs fei. Arnulf auf der tumultuarischen Versammlung zu Tribur zum Ronige ber Oftfranken gewählt murde, fehlte es an dem verfassungsmäßigen Organe des frankischen Reiches für die Ronigswahl. Die zu Arnulf übergelaufenen Fürsten thaten die Bahl, aber ichon indem fie nur einen Ronig der Oftfranken wählten, bekundeten fie eher die Absicht, eine neue Berrichaft zu begründen, als die alte Macht auf einen neuen Berricher Die königliche Gewalt Arnulfs und seiner au übertragen. Rachfolger ericbien als eine neue, beren Befugniffe nach teiner Seite hin festgestellt maren. Die mächtigen Großen bes Reiches waren auch teineswegs gefonnen, fich den Geboten bes neu ermahlten Ronigs unbedingt ju fugen, fie gaben fich im Begentheil ganz entgegengesetten Beftrebungen bin. Rie hatten die unterworfenen Stamme bes frantischen Reiches, die Baiern, die Alamannen, die Sachsen die Erinnerung an ihre ehemalige Unabhängigkeit verloren. Noch im 8. Sahrhundert find mehrfache Versuche gemacht worden, das frankliche Joch zu brechen, aber freilich bei Pipins und Rarls des Großen fraftigem

Widerstande ohne Erfolg. Aber die schon im 9. Jahrhundert bemerflich werbende und ftets fteigende Schwache bes frantischen Reiches ermunterte ficher jene Reigungen und als im Jahre 887 Rarl der Dide abgesett, bas frantische Reich anfgeloft mar, ba trat jenes Streben nach Stammessouveranetät mächtig hervor. Die einzelnen Bolferschaften mablten ihre Bergoge, ber Bergog felbft, wenn er biefe Burbe unter bem frankischen Reiche bekleibet hatte, suchte ben Amtscharafter ber herzoglichen Stellung abzuftreifen, ben schuldigen Gehorfam, die Pflicht zu unbedingter Ausführung königlicher Berordnun: gen entweder aufzuheben oder einzuschränken. Allgemeine Auflosung des deutschen Reiches in herzogthumer, wie Sachsen, Baiern, Schwaben, Franken, Lothringen u. a. war die bringende Gefahr, aber bieselbe mar nur die Folge jener Ungewißheit über den Inhalt der königlichen Machtvollkommenheit. Niemand war im Jahre 888 im Stande, ein bestimmtes Berfaffungerecht Deutschlands rechtlich zu begründen; es gab eben gar tein öffentliches Recht, die Berhaltniffe bauten fich völlig von Reuem auf. Gelbft die particulariftischen Beftrebungen in den herzogthumern maren nicht absolut unrechtmäßig, obwol fie meift jum Schaben bes Reiches auf Opposition gegen ben Ronig und die Ginheit der deutschen gander hinausliefen.

Es ist das ungeheure, für uns kaum begreifbare Verdienst ber Herrscher des sächsten Sahrbunderts das nach allen Seiten hin zerfallende, von auswärtigen Feinden bedrohte Reich zusammengehalten und nicht blos vor äußerem Gebietsverlust, sondern vor innerer Auflösung bewahrt zu haben. Abgesehen von der persönlichen Tapserkeit und politischen Klugheit, die sie in bewunderungswürdigem Grade besahen, bedurften sie eines Rechtstitels, die Herzöge und Grasen der einzelnen Stämme zum Gehorsam zu bringen.

Der Titel ber königlichen Auctorität, wie er im franklichen Reiche Geltung gehabt, war bestritten, mindeftens binfichtlich ber Grenzen, bis zu benen er reichte. Auf einer so zweifelhaften Bafis konnte eine energische Politik keinen burchgreifenben Erfolg haben. hier mar es das Lehnrecht, welches eine fühlbare Lude bes bamaligen Staatsrechtes ausfüllte. ber Ronig die herzogliche Burde, das grafliche Amt zu Leben gab, ftellte er wenigftens mit bem Mittel ber vertragsmäßigen Lehnstreue einen Theil von ben Rechten ber, Die ihm vielleicht eigentlich traft ber Souveranetat geschuldet wurden. Der Beliebene mochte über die Grenzen der koniglichen Dacht in Deutschland benten wie er wollte, Lehnstreue ichulbete er bem Rönia als Lebusheren, und barin war nicht blos friegerischer Gehorsam, sondern auch ein politisch lovales Berhalten geboten, so daß Zuwiderhandlungen die Bestrafung von Seiten bes Ronigs nach fich zogen.

In diesen Zeiten des zehnten Jahrhunders, in benen das beutsche Königthum um seine Oberhoheit über Berzoge, Grafen und Bischöfe rang, entstand bie Sitte auf die Stellung des Königs als oberften Lehnsherrn Gewicht zu legen. Den fachfischen Raifern ift es gelungen, im Beginne bes 11. Jahrhunderts eine ziemlich befestigte Macht ihren Rachfolgern zu überliefern. Satten biefe Letteren im Geifte ber Beit und ber politischen Rothwendigkeit für die Reichsgewalt fortgearbeitet, fo ware es ihre Aufgabe gewesen, die lehnrechtliche Form ber königlichen Machtvollkommenheit wieder abzustreifen und den reinen ftaaterechtlichen Grundfat ber Souveranetat in voller Confequenz zur Anwendung zu bringen. Leiber ift bies meber bem franklichen noch bem ftaufischen Sause gelungen. Die Rreuzzüge und firchliche Streitigkeiten lentten bie Aufmerkfamteit von dem Ausbau der königlichen Gewalt hinweg. Der

lehnrechtliche Formalismus wucherte in der oben beschriebenen Weise weiter, er trug bittere Früchte für Kaiser und Reich, nachdem er einmal zu seiner Zeit als wohlthätiger Helser großen Rußen gestistet hatte. Wer das Lehnswesen nur in den Zeiten des dreizehnten und späterer Jahrhunderte betrachtet, dem muß dasselbe als der Urgrund von Deutschlands politischem Versalle erscheinen, ein schuldbeladenes Haupt, an dem nichts zu mildem Urtheil aufzusordern scheint. Aber gerade se mehr in späteren Zeiten gesündigt worden ist, um so mehr ist es Aufgabe der Wissenschaft, daran zu erinnern, daß es dennoch ein großes Gut ist, das wir dem entstehenden Lehnswesen verdanken und das bis auf den heutigen Tag nicht untergegangen ist, die Einheit des deutschen Reiches und die Unterordnung der einzelnen Theile unter eine Centralgewalt.

#### III. Die fociale Bedeutung des Lehuswesens.

Die oben geschilderte Verbreitung des Lehnswesens ist erklärlich in den Verhältnissen, in welchen ein politischer Machthaber nach Erweiterung einer militärischen Stellung strebt.
Es begreift sich also dann das auf Erlangung von Vasallen
gerichtete Streben des fränkischen und des deutschen Königs,
serner der Herzöge, der einflußreicheren Markgrasen, Landgrasen oder Grasen, selbst der Vischöse und Klöster, denen oft
ihr ausgedehnter weltlicher Besitz eine politische Rolle zuwies.
Aber es fragt sich, wie sich in so reichlichem Maße Vasallen
sanden, die um Ertheilung eines Lehngutes den immerhin
lästigen Kriegsdienst auf sich zu nehmen geneigt waren. Gerade
die Zeit der allmählichen Ausbildung und der ersten Verdreitung des Feudalismus in weiteren Kreisen, nämlich die des
achten bis zum zehnten Sahrhundert, ist besonders reich an

triegerischen Unternehmungen. Die Last bes Kriegsdienstes, die dem Lehnsmanne zugemuthet wurde, war gerade damals eine besonders drückende, und sollte also von der Eingehung lehenrechtlicher Verpslichtungen abgeschreckt haben. Besonders bei den Deutschen muß die Frage aufgeworsen werden, wie es kam, daß sich so viele freie Männer des Bolkes sanden, die sich dem Lehendienst, d. h. einem sast ausschließlich kriegerischen Beruse widmeten, da doch im Allgemeinen die Reigung des freien Standes nicht mehr vorwiegend einem kriegerischen Leben, sondern seit Begründung der germanischen, insbesondere des fränkischen Reiches dem Betriebe des Ackerdaus und der Biehzucht zugewandt war. Unleugdar ist aber seit dem 9. Jahr-hundert der Zudrang der Freien zur Uebernahme vasallitischer Pflichten zu bemerken, und diese Thatsache kann keine andere Erklärung als eine sociale sinden.

Im achten Sahrhundert bereits waren die Deutschen in wirthschaftliche Berhältnisse gekommen, in denen sie mit ihren eigenthümlichen nationalen Vorurtheilen in Conflict gerathen mußten. In ökonomischer Beziehung gibt es namentlich ein Vorurtheil des freien deutschen Mannes, das er mit um so größerer Zähigkeit sestgehalten hat, je weniger es auf die Dauer der wirthschaftlichen Wohlfahrt des Volkes zuträgelich war.

Schon Tacitus (Germ. c. 14) spricht es aus: pigrum quin immo atque iners videtur sudore adquirere, quod possis sanguine parare, d. i.: es erscheint ihnen als träge Unsluft, mit Schweiß zu erwerben, was man mit Blut erlangen kann. Es galt ber Standesehre bes freien beutschen Mannes als widerstrebend durch Arbeit Erwerb zu machen. Urssprünglich war selbst die freie Arbeit auf dem eigenen Grund und Boden, also der Aderbau jenem Odium ausgesetzt. Am

Reiften aber widerstrebte dem Deutschen die Arbeit in Geftalt von Dienstleistungen an Andere, die Lohnarbeit. Bur Zeit des frankischen Reiches, namentlich gegen Ende besselben batte fich aber bereits im Stande der Freien eine namhafte Berarmung bemerkbar gemacht. Durch fortgesette Theilungen bes Familiengrundftudes unter Rinder und Rindestinder, war der Grundbesitz vieler Freien so reduciert, daß wenn nicht anderweitiger Erwerb hinzutrat, die Erträgnisse bes Grundstude zur Erhaltung der Familie entweder nur febr durftig, oder überhaupt nicht ausreichten. Jest trat bas schwer zu beseitigende Dilemma ein, daß man eines Erwerbes bedurfte, aber dazu bie Arbeitstraft nach den geltenden Grundfaten von Standesehre und Standesfreiheit nicht anwenden durfte. In diefer Lage bot das fich bildende Lehnswesen eine willtommene Aushilfe. Ginen Lehnsvertrag einzugeben, gegen Empfang eines fruchttragenden, oft beträchtlichen Gutes Treue und Rriegsbienfte ju versprechen mar nicht gegen die herkommliche Sitte bes freien Standes. Der Lehnsvertrag ichloß fich in den Unschauungen bes Bolfes an die alten Gefolgschaften an und hier galt die von Tacitus bezeugte Auffassung, bag es teine Schande sei, unter ben Gefolgschaften aufzutreten. In dieser Form ber totalen personlichen hingabe zu friegerischem 3mede mar also ein Mittel gegeben, ein Gut zu lebenslänglicher Rutung zu erlangen, b. b. einen Erwerb zu machen. Die militarische Rraft eines freien Mannes mar die einzige Seite feiner Fabig= feit zur Arbeit, die er, ohne an feiner Standesehre Abbruch au leiden, gegen Entgelt verbingen konnte. Birthichaftlich angesehen, repräsentierte also bas Lehnswesen gerade in den Zeiten seiner Entstehung Dasjenige, mas zu anderen Zeiten die erwerbende Arbeit um Bohn, Induftrie, Sandwerte gemefen find.

Diese Bebentung eines bes freien Manues würdigen Erwerbes hat das Lehnswesen auch nicht wieder verloren. Ja fogar tann man behaupten, daß das ötonomische Motiv, das den Bafallen beherrschte, die Oberhand gewann über die triegerische Gefinnung und Treue, die er bem Lehnsherrn ichulbete. Aus bemfelben gieng bervor die Reigung ber Bafallen, ihr nur lebenstängliches bingliches Recht zu einem vererblichen zu machen und ben ganzen, nachher zu erörternden privatrechtlichen Ausban bes Rechtes am Lehngute zu bewirken. Erieb nach Erwerb von Grund und Boden führte dahin, als im Laufe ber Beit die Lehngüter weniger groß und ftattlich aussielen, von mehreren herren Leben anzunehmen. Biele ber oben angeführten Collifionen ber Lehnspflichten find gerade auf die Anspruche verschiedener Berren auf bie Dienfte beffelben Bafallen gurudzuführen. Ueberhanpt ift bie fociale Seite bes Lehnswesens gerade ber Grund für die feit dem 12. Jahrhundert so ftart bervortretende undienstfertige Gefinnung der Bafallen, weil der Trieb und die Nothwendigkeit erwerbender Arbeit, d. h. zu ungeftorter Rugung bes Lehngutes bie perfönlichen Gigenschaften der Rriegsluft und Ergebenheit an den herrn unterbrückten.

Diese Chatsache, daß die Lebensweise der Basallen im Lause der Zeit sich in immer höherem Grade als erwerbende Arbeit darstellte, hat auch rechtliche Folgen gehabt. So wunderbar es scheinen mag, kann man doch sagen, daß das Lehnswesen der erste Reil gewesen ist, der in die sestgeschlossene Phalanx der deutschen Standesvorurtheile getrieben wurde. Die älteste Zeit, selbst noch im franklichen Reich, kannte nur durch unabänderliche Schranken getrennte Geburtsstände. Der alte Geburtsadel war rechtlich geschieden von freigeborenen Leuten und diese wiederum von den Halbsreien und Unfreien.

Der gesetzliche Werth jedes Menschen und der danach im Wergelde bemessene stärkere oder geringere Rechtsschutz war verschieden je nach der Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen Geburtsstande. Die Ehen verschiedener Standesangehöriger erzeugten namentlich für die Kinder nicht die vollen bürgerlichen Wirkungen einer vollkommenen Che. Keinem Individuum war es eigentlich möglich diese Rechtsschranken zu durchbrechen und aus einem niederen Stande in einen höheren aufzusteigen. Keine Standeserhöhung konnte dem Freien den Geburtsadel ertheilen, keine Freilassung, selbst die wirksamste vor dem Kösnige, vermochte den Wakel ehemaliger Unfreiheit ganz auszuslöschen.

Schon bas in merovingifder Beit auftretenbe Ronigsgeolge burchbrach wenigstens thatsachlich jene Standesunterschiebe, indem es in einer Gemeinschaft Abeliche, Freie und Unfreie vermischte. Aber eine Standesgemeinschaft entftand baburch nicht, weil die besonderen rechtlichen Bergunftigungen bes Antruftionenverbandes für jeden Ginzelnen nur nach Daggabe feines Geburtsftandes eintraten. Erft im Lehnswesen zeigte fich eine bestimmte Lebensweise in allgemeinerer Berbreitung. Der als Bafall rittermäßig lebende Freie war meift wohlhabender als der freigeborene, auf feinem ererbten Grundftude wohnende Mann. Seine friegerische Thätigkeit brachte ihn in vertrauten Umgang mit seinem Lehnsherrn und gab ihm oft einen namhaften politischen Ginfluß. So wurde bas Auftreten ber Bafallen ftattlicher, ihre Stellung in ber Gefammtheit bes Bolles glanzender und angesehener, ein neuer Stand bereitete fich vor. Balb ftellten fich auch Rechtsunterschiebe von ben freigeborenen, nicht rittermäßig lebenben Leuten ein. fah trop ber Geburtsgleichheit bie Che bes freien rittermäßigen Mannes mit ber Tochter eines bauerisch lebenden Frei-(813)

geborenen nicht mehr als ebenbürtig an. Auch in den Gerichten schieden sich die ehemaligen Standesgenossen. Der
freie nicht friegerisch lebende Mann blieb vor den Grasengerichten, während für ritterlich lebende Freie die Lehen- und Hofgerichte des Königs oder der Landesherren competent waren.
Der ehemals geschlossen Stand der Geburtsfreien ist zersetzt,
und zwar nur zersetzt durch einen Unterschied in der Lebensweise.

Die Lehen wurden erblich und damit auch die rittermäßige Lebensweise. Innerhalb der Familien bildete sich eine Tradition von Geschlecht zu Geschlecht, die bald als ein neuer Geburtsstand, als Ritterbürtigkeit auftritt und die Grundlage unsseres heutigen Abels bildet.

Die rittermäßige Lebensweise übt aber nicht blos eine zersetzende, sondern auch eine vereinigende attrahierende Rraft. Schon fruh genügte es ben angeseheneren und machtigeren Lehnsherren nicht freie Bafallen zu haben. Sie lernten auch ihre hörigen unfreien Leute zu Rriegsbienften an, nahmen fie neben ihren Bafallen mit auf die Rriegezuge und machten fie fo zu Theilhabern ihrer Rampfe und Siege. Auch hier bilbete fich balb ein vertraulicheres Berhältniß zwischen bem herrn und dem borigen Dienstmann, eine Art von Ramerabichaft, ber felbst ber Befehlführende fich nicht entziehen tann. Der triegerische Dienstmann bob fich vor ben übrigen Arten ber Borigen hervor, die Gunft des herrn ertheilte ihm ausgedehnteren Grundbefit und fonftige Auszeichnung, ber Grundbefit wurde bald nach Analogie der an freie Bafallen ertheilten Leben behandelt, es entftanden die Leben nach hofrecht, die in Bererbung und Rugung den rechten freien Mannlehen ziemlich gleichstanden.

Das ftattliche vornehme Auftreten der hörigen Bafallen erhebt fie nicht blos über ihren bäuerischen Geburtsftandesge-

noffen, sondern stellt fie auch allmählich ben freien Bafallen trot bes Geburtsunterschiedes gleich. Sie bestehen gleiche Gefahren und Rampfe, der Kriegeruhm glanzt ebenso sehr auf ber Stirn bes unfreien wie bes freien Bafallen, ber angere, auf Grundbefit gegründete Boblftand ift gleich, die Bebingungen ber Standesgleichheit find fattisch vorhanden. Ja fogar erftrectte fich die Gunft des herrn fehr häufig in vorzüglicherem Grade auf die unfreien Basallen. 3hr Gehorfam, ihre triegerische Dienftbereitschaft waren unbedingter; denn die Lehnstrene war gesteigert durch die perfonliche Unterworfenbeit. Sie waren ferner frei von Collifionen mit ben Lehnspflichten gegen andere herren; benn ber unfreie Bafall tounte nur einen herrn haben und nur von diesem ein Lehn nach Sofrecht empfangen. Auf die hörige Mannschaft tonnte im Rriegsfalle ficherer gezählt werben, als auf die freien Bafallen, bei benen gerade jene Collifionen mit anderweitigen Lehnspflichten ber oft wirkliche, oft vorgeschobene Grund der Berhinde= rung war. Gerade bei den mächtigeren Lehnsherren finden wir beshalb eine Reigung, die unfreie Basallenschaft zu begunftigen, in immer größern Daffen zieht biefelbe in ben Lehnsnerus ein, und es tam feit bem 13. Jahrhundert häufig vor, daß die unfreie Mannschaft eines Landesherrn numerisch die freien Ritter überftieg.

Dieser Thatsache mußten im Laufe der Zeit trot allen Geburtöstolzes die freien Ritter sich fügen. Der unfreie wird Beisitzer im Lehngericht wie der freie, er sindet auch das Urtheil, wenn freie Basallen Partei sind. Heirathen zwischen alten unfreien Rittergeschlechtern und freien kamen gegen das vierzehnte und sunfzehnte Jahrhundert immer häusiger vor. Seder erkennbare Standesunterschied schwand, die verschiedene herkunft verdunkelte sich in den einzelnen Fällen, und so-

mit blieb nichts übrig, als unfreie wie freie Ritter als Standesgenoffen anzusehen. Der heutige Abel umfaßt beibe Elemente.

Auf diese Beise stieg der unfreie Stand vermöge rittermäßiger Lebensweise über den freigeborenen Bauern- und Bürgerstand hinweg und machte sich zum Theilhaber adelicher Standesehre. Die wichtige Lehre, die aus diesem Borgange gezogen werden muß, ist, daß der Einsluß individueller Selbstbestimmung auf die alten Geburtsstände gestiegen, wenn schon nicht völlig zum Siege gelangt ist. Der Entschluß ritterlicher Lebensweise führte zu höheren Ehren, sowohl für den freien wie für den unfreien Stand. Das Individuum kann auf dieser Beise die ihm von der Geburt gesetzten Schranken nach dieser bestimmten Richtung hin durchbrechen, der persönliche Werth des Sinzelnen wird ein Faktor der Rechtsstellung desselben. Die Geburtsstände sinken allmählich nieder und neue Berufsstände bauen sich auf.

Das Lehnswesen ist die wichtigste Grundlage dieses Prozessesses. Es hat in eigenthümlicher Beise das Prinzip der erwerbenden Arbeit zu Ehren gebracht und hat die alten Geburtsstände auf eine menschlich reinere Basis gestellt.

#### IV. Die privatrectliche Bedeutung des Lehnswesens.

Daß in dem Zusammenhange der lehnrechtlichen Grundssätze auch privatrechtliche Bestimmungen eine Rolle spielen, besdarf keiner Erklärung. So lange es Lehen gibt, ist die privatrechtliche Ronstituierung der Rechte der Basallen am Lehusgute eine Hauptaufgabe der Gesetzgebung wie der lehnrechtslichen Gewohnheit gewesen. Es war gerade ein privatrechtliches Interesse der Rasallen, das von Hause aus nur lebenslängliche dingliche Ruhungsrecht zu einem erblichen zu machen,

bem gegenüber zeigt fich bas Streben bes Lehnsherrn, die freie Beräußerung des Bafallen hinfichtlich des Lehngutes einzuschränken und fich fo die Aussicht auf den Beimfall recht-Aus diesen verschiedenen, jum Theil mit lich zu wahren. einander tampfenden Intereffen ift ein bestimmter privatrechtlicher Charafter des dem Bafallen zustehenden dinglichen Rutungerechtes hervorgegangen. Derfelbe beftebt hauptfachlich barin, daß die Beraugerung des Lehngutes im Allgemeinen von der Einwilligung bes Lehnsherrn und der übrigen zur Succession in das leben eventuell berufenen Personen abhängig ift, daß ferner die Bererbung an eine bestimmte, namentlich die mannliche friegsfähige Berwandtschaft begunftigende Folgeordnung gebunden ift, daß endlich bei Erwerb wie Berluft des Lehnrechts eigenthumliche, mit der friegerischen Bedeutung der Basallität zusammenhängende Grundsate und Formen eingreifen.

Von allen Elementen des Lehnwesens hat das privatrechtliche Element die längste Dauer bewahrt dis auf den heutigen Tag. Das politische Element hat nur für das zehnte Jahrhundert praktischen Werth gehabt, nachher ist es durch einen todten Formalismus so gut wie völlig vernichtet worden. Die socialen Beziehungen des Lehnswesens sind dis zum Ende des funszehnten Jahrhunderts in voller Wirksamkeit, seitdem beginnt eine neue Ordnung der Dinge, welche nicht mehr das Lehnswesen zur Grundlage hat.

Es fragt sich für uns, ob die privatrechtliche Fortdauer des Lehnswesens Anspruch auf Bestand hat? Die Antwort wird davon abhängen, ob das Rusungsrecht des Basallen am Gute in privatrechtlicher Beziehung einen so selbständigen Werth und zu unseren übrigen Verhältnissen passenden Charakter hat, daß selbst trop des Wegsalls anderer wesentlicher

Wirkungen des Lehncontractes die Aufrechterhaltung besselben gerechtsertigt erscheint. Hier aber gelangt man zu einem verneinenden Urtheil.

Es find hauptsächlich zwei Grunde entscheidend, — der eine beruht auf rechtlicher Billigkeit, der andere auf wirthschaftslichen Rücksichten.

Bie schon bemerkt, geschieht die erbliche Folge in bas Leben meiftentheils nur ju Gunften bes Mannsftammes. beinahe allen unseren privatrechtlichen Berhaltniffen ift aber die Gleichstellung des Beiberstammes mit bem Mannsstamme im Erbrechte seit bem 16. Jahrhundert als Grundsag durchge= drungen. Töchter erben neben Gohnen, nabere Beiber ichließen entferntere Manner aus. Bahrend also fast unsere gesammte Bermögenssuccession von Todes wegen den Vorzug des mannlichen Geschlechts nicht mehr kennt, wird ein wichtiges Bermögensftud, das Lehngut, nach besonderen veralteten Regeln bem Manns famme vorbehalten. Der pringipielle Biberfpruch ift nicht zu leugnen und er führt auch zu thatfächlichen Digftanden. Die Besonderheit des Lehnerbrechts mare zu ertragen, wenn das Lehngut in der Regel nur einen geringen Bruchtheil des Bermogens des Bafallen ausmachte. Thatfach= lich ift aber gerade umgekehrt meistens nur geringfügiges Alodialvermögen vorhanden, das dem Beiberftamm in Concurreng mit bem Mannsftamm gufällt, mabrend ber Lettere allein ben Lowenantheil, das Lehngut davon tragt. Damit geschieht eine völlig ungleiche Bertheilung der Guter innerhalb derfelben Familie, ja es kann geschehen, daß nabe Mitglieder des Beiberftammes wegen bes geringfügigen Alobialvermogens barben, mahrend fehr entfernte Mitglieder des Mannsftammes ein reichliches Erbtheil genießen. Dieses Berhältniß verlett bas natürliche Rechtsgefühl, benn es wird innerhalb unferer modernen Berhältnisse Riemandem einleuchten, daß Frauen einen geringeren Anspruch auf das Erbe ihrer Bäter haben, als Männer. Die Kriegsuntüchtigkeit der Frauen kann heute keinen Rechtsnachtheil mehr für dieselben begründen. Denn Privatkriege und ritterlicher Lehndienst sind selbst für die Männer verschollene Wirkungen des Lehnrechtes.

Der zweite wirthschaftliche Grund gegen den Fortbestand ber Leben liegt in der Nothwendigkeit größerer Berwerthung bes Grundeigenthums. Man tann aus einer allgemeinen Betrachtung unserer beutigen wirthschaftlichen Berhaltniffe beraus mit einer gewiffen Sehnsucht auf die Buftande und Lebensweise früherer Sahrhunderte gurudbliden. Jenes geruhige altväterische Leben, bas bei einfacheren Bedürfniffen auch ben Rraften ber Person eine größere Schonung zu Theil werden ließ, ift heute faft verschwunden. Selten ift heute jene ftille Behaglichfeit, die den wohlhabenden Burger ober Ritter im Mittelalter charafterifirt. Gefteigerte Bedürfniffe machen heute erhöhte Anspruche an den Erwerb; der Grundbefit zumal ift im Laufe ber Beit in fo viele Bande vertheilt, daß die Erträgniffe bes Gutes von reichlichem Ueberschuffe fich immer mehr ber Grenze knapper Auskömmlichkeit nabern. Die Folge davon ift, daß ber Besitzer in ftarterem Grade selbft weniger umfangreichen und weniger ertragsfähigen Boben zu boberem Gewinne emporzutreiben sucht. Biffenschaftliche Erfindungen und rationellere Grundfage der gandwirthschaft fteben ihm babei zur Seite. Aber rechtlich wird er an vielen Berbefferungen verhindert. Das nothwendige Correlat freier nachbrudlicher Wirthschaft ift freie Disposition. hier tritt das leburechtlich im Allgemeinen geltende Beraußerungsverbot bemmend ein. Der Bafall wurde gern bas ganze Gut veräußern, bie Conjuncturen zu einem hoben Preise find gunftig, ber fehlende

Consens der Lehnspersonen hindert ihn daran. Er würde gern einzelne Parcellen des Gutes verkausen oder sonst verwerthen, die Reihe der Lehensolger tritt ihm auch hier in den Weg. Berpfändungen von Lehngütern haben große Schwierigkeit und wenig Aredit. Denn der lehnmäßige Consens ist auch hier erforderlich, serner ist die Realisserung von Pfandschulden aus dem Gute ost sehr beträchtlich eingeschränkt, durch ein Recht gewisser Lehnsolger gegen eine geringe Taxe (benesicium taxae) das Lehngut an sich zu bringen und den Psandgläubiger, wenn die Taxsumme nicht ausreicht, ker ausgehen zu lassen. Biele Meliorationen der Güter scheitern an dem geringen Aredit der Lehnpfänder.

Nach freier Veräußerung strebt der Berkehr. Im Lehnrecht bedeutet dies Aushebung des Lehnsnerus.

Die Bewirthschaftung des Lehngutes leidet auch durch die Successionsordnung. Der Basall hat angesichts seiner etwa lehnsumfähigen Descendenz kein Interesse, das Gut reell und mit Schonung der Substanz zu nuten. Nach seinem Tode sieht er dasselbe in der Hand eines entsernten Agnaten. Lieder zwingt er diesem Boden so viele Früchte wie möglich ab, denn diese werden sein freies Eigenthum und kommen seiner lehnsunfähigen Descendenz zu Gute. Deterioration des Bodens ist gerade bei drohenden Sprüngen der Succession an eine Seitenlinie eine sehr häusige Erscheinung. Oft liegen ausgesogene Lehengüter Jahre hindurch mit gelähmten Bodenkräften darnieder.

Diesen Gründen, welche die Aufhebung des Lehnsnerus und Verwandelung des vasallitischen Rechtes in freies Eigenthum anrathen, hat sich mit dem Ansange dieses Jahrhunderts die Gesetzgebung nicht verschlossen. Man betrachtet den Lehnsverband als unangemessen, schädlich für den Verkehr. Die

totale Beseitigung ist noch nicht überall erfolgt, aber die Rheinlande, Bestfalen, Neuvorpommern, Schleswig-Holstein kennen bereits keine Lehne mehr. Jedenfalls ist man der Neuerrichtung von Lehen entgegengetreten, d. B. in Preußen durch Geset vom 2. März 1850, die totale Beseitigung wird in den verschiedenen Landestheilen durch besondere organische Gesetz zu erwarten sein.

So sehen wir, daß das Lehnswesen nur noch um wenige Jahrzehnte von seinen Grabe entsernt ist. In Jahren wird es selbst Juristen geben, denen das Lehnrecht als ein todter Körper erscheint.

Der umblidende Politiker und hiftoriker aber wird erfennen, daß für die gesammte Geschichte des beutschen Boltes bas Lehnswesen ein wesentlicher bestimmender Kattor ift, er wird seinen Blid bemselben ftets mit Aufmerksamkeit zuwenben. Aber auf ber anderen Seite wird er in Betracht unserer Gegenwart ben Untergang ber feubalen Belt taum bedauern. Der antiquarische Gelehrte mag klagen, daß durch diesen Untergang bem nationalen Recht und der nationalen Sitte wieberum ein wichtiges Element verloren gebe, bag ber Beift bes beutschen Bolles fich feiner nationalen Rechtsanschauungen ent-Aber ber beutsche Geift bort nicht auf, weil die Ibeen fleibe. bes Mittelalters schwinden; er war lebendig in voller Kraft, ebe es ein Lehnrecht gab, er wird nicht fterben, da es untergeht. Auch am Feubalismus wird bas Wort bes Dichters fic bewähren:

"Und neues Leben blüht aus den Ruinen."

## Anmerkungen.

- 1) (S. 4) Tacitus, Germania Cap. 7: Quodque praecipuum fortitudinis incitamentum est, non casus nec fortuita conglobatio turmam aut cuneum facit, sed familiae aut propinquitates, et in proximo pignora, unde feminarum ululatus audiri, unde vagitus infantium. Deutsch: Und, was ein besonderer Sporn der Tapferkeit ist, nicht das Ungefähr oder zufällige Ansstellung bestimmt das Geschwader oder die keilsbrmige Schaar, soudern die Familien und Berwandtschaften. Ganz in der Rähe sind die Pfänder der Tapferkeit, von wo das Geheul der Frauen und das Schreien der Kinder gehört werden kann.
  - \*) (S. 6) Bgl. Tacitus, Germ. Cap. 13.
- 9 (S. 7) Germ. Cap. 14.: Si civitas, in qua orti sunt, longapace et otio torpeat: plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes, quae tum bellum aliquod gerunt; quia et ingrata genti quies et facilius inter ancipitia clarescant magnumque comitatum non nisi vi belloque tueantur. Dentsch: Wenn die Gemeinde, in der sie geboren sind, in langem und mäßigem Frieden erstarren will, so gehen die meisten der edlen Jüngelinge freiwillig zu den Nationen, welche gerade einen Krieg sühren; weil einestheils der Menge des Gesolges die Ruhe unwillsommen ist, anderntheils sie Wespells bie Ruhe unwillsommen ist, anderntheils sie (die Führer) leichter in schwierigen Verhältnissen berühmt werden und ein großes Gesolge nur durch Gewalt und Krieg aufrecht erhalten konnen.
  - 9 (S. 17) Bgl. Ssp. I. 8. §. 2.
  - 5) (S. 18) Bgl. 3. Grimm, Rechtsalterthamer S. 279.
  - 9) (S. 25) Dropfen, preuß. Politit I. S. 451 (1. Ausg.).

-

Berlin, Drud von Gebr. Unger (Eb. Grimm), Friebricheftraße 34.

### Ueber

# Hospitäler und Lazarette.

Bortrag, gehalten im December 1866 im Saale bes Berliner Handwerker-Bereins

HOU

Rudolf Birchow.

Serlin, 1869.

C. G. Lüberit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Es giebt kaum eine ältere Stadt in Europa, welche nicht ihr Hospital ober gar ihre Hospitaler besitzt. Meist sind es kleine und unscheinbare, nicht selten vernachlässigte und verfallene Anstalten. Die Mehrzahl der Menschen geht an ihnen vorüber, ohne mehr als einen slüchtigen Blick darauf zu werfen. Und doch knüpft sich ein hohes kulturgeschichtliches Interesse daran. Bersuchen wir es, dasselbe zu weden und, wenn irgend möglich, dauernd zu beleben. Denn auch für diesenigen, welche der besonderen Thätigkeit des Hospitals fern bleiben wollen, sann die Geschichte dieser Anstalten einen hohen sittlichen Werth haben.

Sucht boch in dem endlosen Wechsel der Erscheinungen, welcher mit jedem Tage, mit jeder Stunde die Welt um uns und uns selbst mit ihr verändert, unser Geist gewisse Ruhespunkte, um sich kar zu werden über den Wechsel, um ein Urtheil zu gewinnen-über Maaß und Ziel der Bewegung, welche uns unwiderstehlich mit sich zwingt. Uederall forscht das Auge des Beobachters nach gewissen Marken, an denen der Gang der Beränderungen, welche sich in längeren oder kürzeren Zeitzäumen vollzogen haben, sich berechnen läßt. Da ragt ein einzelner Fels empor als letzte Erinnerung an ein Gebirge, welches längst zerbrochen und in seinen Trümmern zerstreut ist. Dort steht einsam ein Baumriese, der letzte Zeuge eines Urm. 72.

walbes, ber früher ben Platz einnahm, wo jetzt ein weites Kornfeld sich hinstreckt. Aus dem wüsten Durcheinander der Beltz geschichte glänzt hier und da der strahlende Rame eines Mannes hervor, der durch eine lange Epoche der Geschichte hindurch die Gedanken der Menschen bestimmte.

Aber nicht immer sind es die riesigen Erscheinungen, welche uns die sichersten Merkmale bieten. Der sorgsame Beobachter weiß auch aus winzigen Trümmern die Geschichte der Bergangenheit auszubauen. Ein kleines Erdstüd mit einer besonderen Bersteinerung lehrt die Stellung, welche eine große Bodensläche zur Bildung der Erde einnimmt. Eine unscheindare Pflanze weist auf den Salzgehalt der weiten Gbene, welche einst Meeresboden war. Und in der Entwickelungsgeschichte der Menschheit ist oft genug ein kleines und unscheinbares Werkmehr bezeichnend für den Geist der Zeit, in dem es entstand, als große und prunkende Kriegsthaten, welche für eine kurze Zeit die Theilnahme Aller sesselben.

Mitten durch die politische Geschichte der Bölker, mitten durch die leidenschaftlichen Kämpse der Nationalitäten und der Parteien, oft unterbrochen und ebenso oft wieder aufgenommen, geht auf mancherlei Bahnen die Enlturgeschichte der Menschheit. Es sind nicht bloß die Großen, welche an ihr arbeiten; jeder Einzelne hat seinen Antheil daran, der einsache Raun, der des Tages Lasten im Dienste der Gesclischaft trägt, wie die stille Haussran, welche ein neues Geschlecht für die kommende Zeit herandilden hilft. Ihrer Aller Arbeit wird schließlich mit einem einzigen Maaßstade gemessen; sie wird beurtheilt nach dem Werthe, den sie für die Heransbildung des rein Wenschlichen, für die Befreiung des Einzelnen von den hindernissen seiner Umgebungen, von den Fesseln seiner eigenen Schwachbeit hat.

Fragen wir bei jeder Ericheinung der Geschichte, welche Bedeutung fie hat fur die humanitat, fur die Freiheit, fur die Beredelung der Menschen, so werden wir bei ruhiger Erwägung ben ficheren Standpunkt bes Urtheils für fie finden. brutale Gewalt wirft ben Einzelnen hulflos bei Seite; bas humane Gefühl richtet ihn troftreich wieber auf und gewährt ihm den Beiftand, seinen Beg weiter zu wandeln zu bem gemeinsamen Ziele. Die Concurrenz ber Eigensucht entreißt bem Nachbar die Frucht langer Anstrengung; die Concurrenz theilnehmender hingebung bietet felbst bem Fremden die Sand zu bem Berte ber Menschenliebe. Sonderbare Gegenfate! Und doch vollziehen fie fich alle Tage vor unferen Augen, und es ift gewiß nicht das geringfte Zeugniß für die fortschreitende Cultur ber Menschheit, daß in demfelben Maage, als die Gegenfage feindseliger zu werben icheinen, ber Geift mahrer bumanitat um fo fraftiger und erfolgreicher bemubt ift, ihre Birtungen zu milbern.

Raum ift eine andere Richtung der humanen Thatigkeit mehr geeignet, biese Wahrheit zu zeigen, als die Geschichte ber Rrankenpflege. Jeber Krieg der neuesten Zeit hat ein großes Stud Fortichritt barin gebracht. Der machtige Anftof, welchen der Krimfrieg gegeben, der italienische Krieg aufgenommen hat, zu welchen überraschenden und glorreichen Erfolgen hat er in bem großen amerikanischen Rriege geführt! In welchem mahrhaft menschlichen Sinne hat unser Bolt in bem letten Rriege biese Zwede erfaßt! Belche eble Aufgabe ift gelöft worden, indem Freund und Feind mit gleicher hingebung gepflegt und gewartet wurden! Mitten aus den Schreden bes Rrieges beraus ift eine ber bochften Aufgaben ber Cultur fur Alle ein Begenftand eifrigen Strebens geworden.

In der That, wenn man auf die Geschichte ber Mensch= (827)

heit zurücklickt, so möchte es kaum ein anderes Merkmal geben, welches so bestimmt das rein menschliche Birken bezeichnet, als die Sorge für Kranke und Gülflose. Unter allen Humanitäts-Einrichtungen ist keine, welche so sehr über die Gegensätze des Lebens, so sehr über die uneblen Leidenschaften der Welt emporgehoben ist, als das Krankenhaus, wenn es in dem rechten Sinne verwaltet wird. Keine macht den Fortschritt der Gessellschaft deutlicher, wenn wir sie in ihrer Vergangenheit und in ihrem Verhältniß zur Gegenwart betrachten.

Der Name des Hospitals, eine lateinische Bezeichnung, kann leicht den Gedanken erregen, als sei diese Einrichtung altzrömischen Ursprunges. Aber es ist nur der Name, nicht die Sache. So wenig die Römer, als die Griechen oder Juden.) besaßen eine humanitätsanstalt, welche unseren Kranken-häusern irgendwie zu vergleichen gewesen wäre. Die römischen Hospitäler waren häuser, oder auch nur Zimmer, bestimmt für die Aufnahme fremder Gastfreunde (hospitos); sie waren ein Privatbesitz der Reichen, worin sie Hospitalität, Gastfreundschaft gegen diesenigen übten, mit welchen sie durch besondere Bande, man möchte fast sagen, Berträge verbunden waren. Erst das Christenthum hat aus diesen Hospitälern Krankenhäuser gemacht.

Ich will damit nicht dem Ausspruche derer beitreten, welche behaupten, es habe überhaupt vor dem Christenthume keine Krankenhäuser gegeben. Im Gegentheil, ich bin der Meinung, daß jede Cultur, welche die Sitten bis zu einem gewissen Maaße mildert und eine mehr geschlossene Form der Gesellschaft herstellt, endlich auch zur Gründung von Krankenanstalten sühren wird. Prescott berichtet uns, daß die Spanier bei ihrer Ankunft in Meriko Hospitäler vorsanden. Ebenso bestanden in den alten Cultursitzen des Orients lange vor dem Christenthum vollständige Krankeneinrichtungen. Ein singalesis

iches Wert, der Mahamanso2), gablt bie verschiedenen Sanitatsanftalten und darunter auch ein hospital auf, welches Pandufabbano, der um 437 v. Chr. König von Ceplon war, in feiner Refidenz Anaradbapura errichtete, und einer seiner Nachfolger, der König Dutthagamini, der 137 v. Chr. ftarb, läßt bei seinem Tobe fich die Lifte seiner Bohlthaten vorlesen, wobei es heißt: "Ich habe beständig an 18 verschiedenen Platen hospitaler mit ausreichenden Mitteln erhalten, und Arzneien durch arztliche Praktiker für die Siechen bereiten laffen". Die hindus hatten nicht bloß für Menschen, sondern auch für Thiere Spitalers). Die alteften buddhiftischen Rachrichten über Rrantenhäuser in den Inschriften Pipadafis oder Acotas reichen bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr., und wenn man bedenkt, daß gerade der Buddhismus schon früh nach Westen getragen wurde, daß er namentlich zu Anfang unserer Zeitrech= nung bis tief nach Rabul und Bactrien vorgebrungen war, so darf man wohl eine weitere Einwirkung von da aus als mög= lich ansehen. Denn gerabe bie erften größeren driftlichen Spitaler fanden fich in Rleinafien und Perfien4).

Meiner Meinung nach wird die Bedeutung, welche die christliche Cultur auf die Gestaltung der Krankenpslege außübte, dadurch nicht im Mindesten verkümmert, daß man auch daß Berdienst anderer Religionen anerkennt. Denn es ist im Christenthum nicht mehr die bloße gottgesällige Werkhätigkeit, nicht mehr die Wohlthätigkeit allein, welche zur Sorge für Kranke und Sieche drängte, obwohl beide ihren Einsluß sicherlich oft genug ausübten, sondern es war, und zwar gerade im Ansange, wahre Nächstenliebe, und was noch mehr bedeutete, das Gestühl der Zusammengehörigkeit in der christlichen Gemeinde, welche so Großes wirkten. Von der Pslege in der Gemeinde, von der Diakonie ging die neue Bewegung aus, und in der

Gründung der Krankenhäuser sand sie ihre volle Höhe. Als das Christenthum Staatsreligion wurde, da erschien es schon selbstwerständlich, daß Kaiser und Könige Hospitäler gründeten, und als endlich die bürgerliche Gemeinde der modernen Staaten die religiöse Gemeinde des Mittelalters in der Sorge für Arme und Kranke ablöste, da sand sie eine weit ausgebildete Organisation der gesammten Krankenpslege vor. Leider waren die großen Gedanken der früheren Christen schon damals vielsach vergessen Gedanken der früheren Christen schon damals vielsach vergessen was die bürgerliche Gemeinde des neuen Staates leistete, war lange Zeit hindurch meist recht kümmerlich. Es mag gerathen sein, sich jene früheren Zustände an bestimmten Beispielen klar zu machen.

Berlin ist freilich eine verhältnismäßig junge Stadt, aber doch alt genug, um uns für jede Seite der Hospitalgeschichte ein Beispiel zu bieten. Für die ältere Zeit sind es 3 Spitaler, die hier in Betracht kommen: das St. Gertrandten-Hospital, das St. Georgs-Hospital und das Hospital zum heiligen Geist.

Ber heutigen Tages von Besten her die Leipziger Straße zu Ende wandert, der wird, indem er sich über die Spittelsbrücke zum Spittelmarkt wendet, immer von Neuem überrascht von der kleinlichen und dürstigen Erscheinung der Spittelkirche. Sie ist so ein stehengebliebener Markstein früherer Zeit. Denn obwohl sie in ihrer setzigen Gestalt erst 1744 errichtet worden ist, so steht sie doch auf dem Boden der alten Hospitalkirche zu St. Gertraudt, die wahrscheinlich nicht größer, wenngleich nicht so schwadlos war. Brücke, Markt und Kirche tragen ihren Namen von dem noch setzt daneben gelegenen "Spittel", oder, wie es eigentlich heißt, dem St. Gertraudten-Hospital. Zur Zeit, als es gegründet wurde, man sagt, in den ersten Jah-

ren des 15. Jahrhunderts, war diese Stelle noch außerhalb der Maner, und die Bürger der guten alten Stadt Edln an der Spree, die jenseits des Flusses wohnten, mußten erst durch das Gertraudtenthor und über die mit Thürmen besestigte Gertraudtenbrücke passiren, wenn sie den Leuten im Spittel ein Labsal bringen wollten. Noch vor zweihundert Jahren lag das Spital auf freiem Felde an der Heerstraße, welche seit alter Beit von Deutschland her ins Wendenland geführt hattes).

Wozu diente nun ein solches Spital? Die beilige Gertrud war in ber zweiten Galfte bes 7. Jahrhunderts Mebtisfin zu Nivelle in Belgien gewesen, und die Sorge, die fie fur Elende und Gebrechliche geubt, mar vielen ein Borbild gewor-Ihr zu Ehren grundete man außerhalb ber Mauern ber Städte, vor den Thoren und Ballgraben, an vielen Orten fleine Saufer, welche beftimmt waren. Pilgern und Reisenden Dbbach zu bieten. Gafthäufer und Berbergen im fpateren Ginne gab es damals nirgends; eine auch nur vorübergehende Aufnahme in die Städte überhaupt ichien gegenüber manchen Perfonen nicht nur bedenklich, fondern geradezu gefährlich, und fo entftanden außer den Thoren durch freiwillige Spenden und Liebesgaben jene fleinen Gafthaufer, um bem Banderer Db= bach und Nahrung nicht gang zu entziehen. Elends-Berbergen hat man fie auch genannt, denn Glend bedeutete im Mittelalter die Fremde, die Seimlofigkeit. Seimlos mar aber namentlich der Pilger, der gur Abbugung feiner Gunden und gur Erfüllung feiner Gelübbe beilige Orte auffuchte. Schon feit ben erften Jahrhunderten zogen einzelne Pilger nach Jerusalem, und namentlich um die Mitte des 7. Jahrhunderts, ziemlich um dieselbe Zeit, wo der Drient seine Banderungen nach Mecca und Medina begann, wanderten die Gläubigen aus Frankreich, England und Deutschland zu Taufenden nach Rom. Gehr balb

kam eine Organisation in dieses Berhaltniß. Regelmäßige Pilgerftragen führten nach ber ewigen Stadt, und an jedem Rlofter, bas am Bege lag, an jeder größeren Brude über einen schwer paffirbaren Strom, auf der Bobe der Alpenpaffe murden Gafthäuser errichtet, in denen geistliche Orden den Dienft übernahmen. Spat erft folgten bie Stadte, und nur wenige dieser Anlagen waren so umfangreich, daß den Fremden, selbst wenn fie erfrankten, ein langerer Aufenthalt bewilligt werden konnte. Für die Geschichte der Krankenpflege haben daber gerade diefe hospitäler einen fehr geringen Berth, auch hörten bie meisten von ihnen balb auf, bem ursprünglichen 3mede folder Außen - Gafthäuser zu bienen. Dit dem Aufhören der Römerfahrten und der Ginrichtung der Gafthofe mar ihre Aufgabe zu Ende. Gie murden Pfrunden-Anstalten, in welche man fich einkaufen ober burch die Bermittelung ber Provisoren aufgenommen werden konnte. Go kam es, daß der Name hospital in der Bolksfprache der Deutschen allmählich den Sinn einer Alterversorgungsanftalt ober eines Pfrundnerhauses annahm, der ihm ursprünglich gang fremd war. Nur in den Riederlanden ift bie Bezeichnung des Gafthauses bis auf den heutigen Tag für die Krankenhäuser stehen geblieben, und das große Buiten = Gafthuis in Amsterdam konnte noch bis vor Rurgem als ein Beispiel einer folden abgelegenen und forglich umbegten Unftalt bienen.

Die Gegenwart bedarf der Gasthäuser im alten Sinne nur an Orten, wo die Kranken, wie ehedem, hülfloß "im Elend" sind. Nicht mehr wandern die Pilger über Land und Meer um ihrer Seelen willen, aber wohl suchen sie Gesundheit und Leben jenseits der Alpen und unter fremden Völkern. hier einzutreten und Gasthäuser auch für Arme zu stiften, ist eine schöne Aufgabe der Zukunft, und ich hoffe, daß die Anregung, welche ich schon früher einmal gegeben habe, auf die Dauer nicht verloren sein wird?).

Bor Zeiten gab es aber noch ein anderes Spittel ober, wie man auch wohl fagte, Spletthaus vor unferer Stadt. Bie bas St. Gertraudten-hospital vor Coln, fo lag bas St. Georgen-hospital (Jurigenshof) vor Berlin. Es wird ichon im Jahre 1278 in einem Ablagbriefe bes Bifchofs von Salberstadt genannt8), also wenige Jahrzehnte nach jener Zeit, aus welcher der Name Berlin zuerft in einer Urfunde erhalten ift Gegenwärtig ift freilich nichts mehr bavon übrig geblieben, als eine "Stiftung", bestehend aus einigen Grundftuden und Capitalien, und die St. Georgen-Rirche, welche einst bazu gehörte. Das Jürgen-Thor, vor welchem es gelegen war, am Ende ber jegigen Ronigsftraße, ift langft bis auf die Erinnerung abgetragen, und die beiben Landstragen, zwischen denen es erbaut mar, die Oberberger und die Landsberger, find zu großen Stadtstragen geworben. 1715 rig man bas Bebaude ab, nachdem es fast 500 Jahre bestanden, aber minbestens schon 200 Sahre seinem ursprünglichen 3wede entzogen war. Bie alle St. Georgenspitäler nördlich vom Thuringerwalde war es nehmlich feiner Grundung nach ein Sonderfiechenober Felbfiechenhaus, oder wie man in Gubdeutschland fagt, ein Gutleuthaus, bestimmt für die Aufnahme von Ausfätigen.

Bis zum Ende des 15. Jahrhunderts war der Aussatz das am meisten gefürchtete Leiden des Menschengeschlechts, die "große" Krankheit, ja gewissermaßen die Krankheit selbst in ihrer eigentlich typischen Gestalt. Alte religiöse Ueberlieserungen der mosaischen Religion, bekräftigt durch die Erzählungen der Evangelisten, hatten die Gläubigen daran gewöhnt, in dem Aussatz zugleich ein körperliches und ein sittliches Uebel zu sehen. Gott selbst strafte die Sünde des Menschen durch ein Leiden,

welches durch menschliche Kunft unheilbar war. Darum wurde der Kranke "ausgesetht", er wurde entfernt von den Bohnungen der Menschen, ausgeschlossen aus der religiösen Gemeinde, aus der bürgerlichen Gesellschaft; er war von da ab bürgerlich und rechtlich todt, er wandelte auf dieser Erde wie ein Abgeschiedener. Phantastische Geschichten von höchst aufregender Art erfüllten den Sinn der Menschen mit Grauen vor der Nähe eines Aussätzigen. Nicht bloß die geistlichen Legenden jener Zeit, sondern auch die ritterlichen und bürgerlichen Dichtungen des Mittelalters sind voll von Schilderungen, welche die Leisdens- und Bußgeschichten Aussätziger zum Gegenstande rührender und tief ergreisender Theilnahme machen.

Aus ben Evangelien ber ragt als der typische Bertreter ber Ausfätzigen Lazarus bervor, dem der Seiland felbft Sulfe brachte. Er wird ber Schutheilige ber Aussatzigen, und bem Borbilde des Stiftere ihrer Religion folgend, brangen fich alsbald driftliche Manner in eifriger Sorge um die armen Berlaffenen, ihnen Unterhalt und Obbach zu schaffen. Schon im 4. Jahrhundert errichtete der Bischof von Caesarea in Cappabocien, Bafilius, por ben Thoren ber Stadt eine formliche Stadt fleinerer Rrantenhäuser, in benen, neben Rranten anderer Art, auch die Aussätigen Aufnahme, Pflege und Behandlung fanden. Aus diefer Bafilias, ber größten humanitatsanftalt der früheren driftlichen Jahrhunderte, ging der Anftoß zu einer allgemeinen Bewegung der Barmherzigfeit hervor, welche fic in furger Beit über die gange driftliche Welt verbreitete. Schon im 7. und 8. Jahrhundert finden wir im sublichen und weftlichen Dentschland einzelne Sonderfiechenhäuser, und im Laufe der folgenden feche Jahrhunderte vermehrte fich ihre Bahl fo febr, daß man bestimmt fagen kann, nie habe eine fo wesentlich bumane Bewegung eine so allgemeine Theilnahme erregt. Tausende und aber Tausende von Leproserien (Aussathäusern) verbreiteten sich über alle Theile der von Christen bewohnten Welt, und selbst die vornehmsten Frauen, fürstlichen und könig-lichen Geschlechtes, sahen es als ihre höchste Pflicht an, dieser ärmsten und elendesten Klasse von Kranken ihre persönliche Sorge zu erweisen. Giebt es ein rührenderes Bild christlicher Barmberzigkeit, als das der heiligen Elisabeth, wie sie von der Wartburg herabsteigend, in den von ihr gestisteten Spitälern Brod und Wein austheilt, die Schwären des Leidens wäscht und verbindet, die Nackten kleidet und die Frierenden bettet? In einem der schönsten Altargemälde des jüngeren Holdein ist uns aus einer den Vorgängen näher liegenden Zeit eine Darsstellung dieses hingebungsvollsten aller Opserdienste erhalten worden.

Der Aussatz ist weit über die Grenzen selbst des gegenwärtigen Christenthums verbreitet, und der Schrecken, den er verbreitet, ist noch heutigen Tages in China und Japan, wie in Guyana und Brasilien ein nahezu ebenso großer, wie er es zu irgend einer Zeit des Mittelalters gewesen sein mag. Noch jetzt leben dort die Aussätzigen ausgesetzt "im Glend", heimlos, theils einzeln in Feldhütten und auf Flußinseln, theils gesammelt in besonderen Anstalten und Dörfern<sup>10</sup>), aber sast nirgends ist ihnen dort die menschliche Barmherzigkeit in der schönen Gestalt christlicher Krankenpslege nahe getreten; nirgends hat sich, vielleicht mit einziger Ausnahme von Ceplon, die gottgesällige Demuth der Großen und Edlen in ihren Dienst gegeben.

Schon früh, vielleicht ichon vor den Kreuzzügen, bildete fich im heiligen Lande ein eigener Ritterorden, die urfprüngslich aus Aussätigen felbst bestehende Ritterschaft des heilis gen Lazarus in Jerusalem 11), welche neben der Pslege der

Ausfähigen bie Befampfung ber Unglaubigen fich jur Aufgabe sette. Durch Konig Ludwig VII. von Frankreich im Jahre 1149 nach Europa berufen, grundete der Orden eine große Bahl von Ausfathaufern, die feitbem den Ramen der Lagarushäuser ober Lazarette annahmen. Rach Deutschland tam er von Ungarn aus, wahrscheinlich mit der heiligen Elisabeth, und namentlich in Thuringen, in ber Oberpfalz und im Breisgau finden wir ihn noch fpat im Befit ausgebehnter Guter und Anftalten. Aber auch er entging nicht bem Geschick aller anderen Ritterorden; ein Monarch nach bem anderen depossedirte ibn, und nur in Savopen hat er fich nicht nur erhalten, sondern er ift. indem das erbliche Großmeifterthum auf die Bergoge und Könige bes savopischen Saufes überging, jest einer ber am meiften geachteten bes neuen Staliens. Roch immer ift ihm die Pflege ber Aussätigen anvertraut, von benen ein fleiner Reft an ben gesegneten Geftaden der Riviera fich erhalten bat. In allen anderen gandern bat fich ber Begriff bes Lagaretto verallgemeinert, und namentlich in Preußen hat er fich mit einer gewiffen Ausschließlichkeit an die militarischen Rrantenanftalten geknüpft. Auch die Berliner Charité ift 1710 von Konig Friedrich I. als junachft militarifches "Lagarett" vor ber Stadt gegründet worden.

Die eigentlichen Ansfathäuser verloren mit dem Erlöschen der Krankheit, für die sie bestimmt waren, also seit der Mitte des 16. Jahrhunderts, an den meisten Orten ihre Bedeutung. Gines nach dem anderen wurde zur Pfründenanstalt, in welchem Sieche, Alte und Gebrechliche aufgenommen wurden, und nur ganz vereinzelte haben sich als wirkliche Krankenanstalten erhalten. Aber der Geist, in dem wenigstens viele von ihnen errichtet waren, der Geist der christlichen Barmherzigkeit und der über persönliche Gefahr hinaus hülfreichen Rächstenliebe

hat sich erhalten, und er hat seine Kraft bewährt in den schweren Zeiten der großen Pestseuchen, welche während des Mittelalters häusig ganz Europa heimsuchten, bis auch sie einer besseren Cultur gewichen sind.

Bang verschieden von diesen Außen-Hospitälern waren die Binnen-hospitaler der Städte bes Mittelalters. Anfangs in Berbindung mit den Mutterfirchen bes Ortes ober ben Rlöftern, lehnten fie fich eng an die geiftliche Ordnung des In Deutschland maren viele von ihnen dem b. Johannes gewidmet, bem Schuppatron des machtigen Ritterorbens, beffen wir alsbald zu gedenten haben. Aber dies Berhältniß anderte fich, als der größte der Papfte, Innocenz III. die Allgewalt der romischen Bischöfe begründete. Gegenwärtig. wo die drobende Katastrophe der weltlichen herrichaft der Papste eine ber munderbarften Culturepochen ber Menschheit zu einem späten Abschluß zu bringen scheint, mag es wohl gerechtfertigt fein, baran zu erinnern, daß die fast unumschränkte Gewalt ber Rirche im Mittelalter nicht bloß auf der Festigkeit und Ginheit des Glaubens, auf der unantaftbaren Beiligkeit der Ueberlieferungen rubte, sondern daß fie wesentlich begrundet war auf der thatigen und forgfamen Gulfe, mit ber die Rirche auf allen Gebieten bes Biffens und Leiftens als ber active Mittelpunkt ber organisirten gebildeten Gesellschaft auftrat. Innocens III. war es, ber die Organisation ber hospitäler in biesem großen Sinne aufnahm, und ber tleine Markftein in unserer Stadt, der noch heut davon Runde giebt, ift das hospital jum beiligen Geift, gleichfalls eine Stiftung des 13. Jahrhunderts.

Es ist eine kleine und kummerliche Anstalt, von Ansang an in der Stadt, wenngleich dicht an der Mauer (am alten Spandauer Thor) gelegen, ohne Anschluß an eine der bestehenden Parochien. Auch sie ist längst ein bloßes Bersorgungshaus geworden. Aber an manchen Orten, wie in Frankfurt a. M., sind die h. Geistspitäler heutigen Tages große und blühende Einrichtungen. Gerade von ihnen kann man sagen, daß sie die Grundlage unserer heutigen Arankenhäuser ge-worden sind. Auch in Rom steht noch das Mutterhaus aller dieser Spitäler, das altehrwürdige Hospital San Spirito in Sassia.

Bervorgegangen aus einem Pilgerhaufe, welches im Jahre 727 der angelfächfische Rönig Ina gegründet hatte, war diese ursprünglich12) fogenannte Sachsenschule (Schola Saxonum) im Laufe der Jahrhunderte gewachsen, und als Innocenz III. im Jahre 1204 den Gedanken seiner großen, über die ganze Chriftenbeit auszubreitenden Hospitalorganisation ins leben zu führen begann, da konnte er auf diese Anstalt als auf eine fertige, schon gegebene Grundlage zurückgehen. Er berief aus Montpellier den Stifter bes Ordens vom b. Beift, Bup, ftellte ihn an die Spipe der ganzen Organisation, und begann mit feiner Sulfe alsbald in allen gandern die Neubegrundung größerer Binnengafthäufer. In Deutschland ging die Arbeit fo fonell por fich, daß im gaufe weniger Decennien faft jede größere und viele kleinere Stabte ihr h. Geiftspital, oft verbunden mit einer h. Geiftfirche besagen, wobei überall die Berbindung ber Drbensbrüder mit Rom feftgehalten wurde. Bon biefem Mittelpuntte ausübertrug fich eine feste Ordnung auf die neuen Anftalten, die nicht mehr Gafthäuser und herbergen, sondern wirkliche Siechen- und Rrankenhäufer darftellten.

Aber nicht zu lange erhielt sich auf diesem Gebiete die geistliche Alleinherrschaft. Sehr bald gewannen die städtischen Obrigkeiten Sis und Stimme in der Berwaltung, sie prüften die Rechnungen, sie bewilligten Geldzuschüffe, und als die Reformation die geistlichen Orden brach, da ging in vielen Städten (636)

gang einfach bie gesammte Leitung auf ben Rath über. Go entstanden in Deutschland und England die bürgerlichen Rrantenhaufer, feineswegs als urfprüngliche Stiftungen ber Gemeinde in ihrer Gesammtheit, sondern bervorgegangen aus Liebeswerken Ginzelner. Roch heutigen Tages ift bies ber gewöhnliche Brauch in England, und die noch bei unferem Gebenten erfolgte Grundung bes vortrefflich geleiteten beutschen Gospitals in London mag uns als ein naheliegendes Beispiel bafür bienen. In Deutschland bagegen fiel mit bem wachsenden Absolutismus der Fürsten und der Ausbildung des Beamtenwesens mehr und mehr bie Sorge für neue Rrantenhäuser an den Staat, und es hat einer fehr fraftigen fittlichen Bewegung, unter bem Druck schwerer außerer Berhaltniffe, beburft, um von Neuem die Thätigkeit der Ginzelnen und der Gemeinden zu folchen Leiftungen aufzurufen. Gerade bier ift ber Puntt, wo unfer Geschlecht von bem jo viel geschmähten Mittelalter zu lernen bat. Gifern wir mit ben ungleich großeren Mitteln ber neuen Zeit ihm nach, nicht etwa nur um Gottes, sondern um der Menschen willen. Bas anhaltende perfonliche Arbeit auf diesem Gebiete zu leisten vermag, hat in unserer Stadt ber von dem verftorbenen Paftor Gofiner geftiftete Frauen-Kranken-Berein gezeigt, ber, von den kleinften Anfangen beginnend, eben den großen Neubau des von ihm gegründeten Glifabeth=Rrantenbaufes vollendet bat.

t

ţ:

10

Ich würde aber meine geschichtliche Aufgabe nicht ganz erfüllen, wenn ich nicht noch der anderen Ritterorden gedenken wollte, welche in hervorragender Weise die Krankenpflege in ihr Gelübde aufgenommen hatten. Es sind dies der Orden der Johanniter und der der Marien- oder deutschen Ritter, beide um die Zeit der Krenzzüge im heiligen Lande entstanden, beide ursprünglich hervorgegangen aus bürgerlichen 111. 72.

Glementen. handelsleute ans Amalfi hatten schon vor den Rrenzzügen in Jerusalem ein Afpl für Pilger gegründet, in welchem Kranke aufgenommen und gepflegt wurden; bald nach der Groberung der heiligen Stadt (1099) erweiterte es fich zu dem hospital des h. Johannes zu Jerusalem, Gin einzelner bentscher Mann, beffen Ramen die Geschichte nicht aufbewahrt hat, war es, ber bas kleine beutsche Hospital ber h. Jungfrau Maria in Jerusalem gründete; Handelbleute aus Lübed und Bremen halfen fpater gur Aufbefferung ber Rrantenpflege in Gemeinschaft mit dem Grafen Abolf von Spistein, und aus ihrer Stiftung ging 1191 ber beutsche Orben hervor. Orben breiteten fich, sumal nach bem Berlufte bes beiligen Landes, in Guropa aus; beibe haben far unfer Land eine befondere Bedeutung gewonnen: ber beutsche Orden, indem er vom Jahre 1226 an Prengen eroberte und germanifirte, die Johanniter, indem fie, zuerst durch Markgraf Albrecht ben Baren in der Mitte des 12. Jahrhunderts in die Mart eingeführt, 1323 die Ordensballei Brandenburg gründeten und gur Entfaltung bes Deutschthums, namentlich in ber Reumart halfen. Aber ihre Aufgabe gestaltete fich nach ber Seite der Rrankenpflege fehr verschieden. Babrend die Johanniter fruhzeitig ihre Beziehung zu ben hospitalern aufgaben und fic nur dem militarischen Ritterbienft widmeten, hielten die Deutschritter wenigstens soweit an ben statutenmäßigen Bestimmungen feft, daß ber "Spittler" in allen Berwaltungsbezirken bes Drbens einer der ersten und einflufreichften Beamten blieb.

Michtsbestoweniger können wir nicht fagen, daß einer diefer Orden eine bleibende Ginwirkung auf die Gestaltung der Krankenpslege oder auf die Greichtung von Krankenhäusern geübt
habe. Ginzelne geistliche Orden, wie die Franziskaner, die
barmherzigen Brüder und Schwestern, haben hunders

und taufendmal mehr gewirft. Das Ritterthum ift nicht bann angethan, ben kleinen Dienst anhaltenb und ausbauernb au thun. In der Krankenpflege giebt es fein Aufrucken zu boben Aemtern und Ehren; es ift mit fehr geringer Abwechselung ftets dieselbe perfonliche Arbeit, welche im Ginzelnen und Rleinen, westn auch nicht mentgeltlich, so boch ohne großen äußeren Lobn geleistet werden muß. In biefer Arbeit bat tein Ritterorden, and nicht ber Orden bes h. Lagarus, Stand gehalten. Erft nachdem König Friedrich Wilhelm IV. 1852 bie Johanniter-Ballei Brandenburg wieder hergestellt und bie nen zu ernennenden "Rechteritter" ju Gelbbeitragen verpflichtet batte. aus welchen Krankenhäuser gegrundet und unterhalten werben, nachdem ferner burch eine nabere Berbindung mit dem Berliner Diatoniffenhause Bethanien Diesen Saufern ansgebildete Pflegerinnen gewonnen waren, und nachdem endlich im böhmischen Kriege ben Johannitern selbst eine Art von Rebenleitung ber Rrantenund Bermundetenpflege zugeftanden worden ift, tann man fagen, daß eine ernste und menschlich schone Aufgabe an Rreife ber Gefellschaft herangetreten ift, welchen biefelbe früher im Gangen fern lag. Anch erforbert Die Gerechtigkeit gunngefteben, daß in dieser Richtung sowohl im Frieden als im Kriege Segensreiches geleiftet worben ift.

Aber auf ber anderen Seite mare es eine Taufchung, gu glauben, daß in ber Organisation eines Ritterorbens, zu weldem der Zutritt nur gegen Rachweis einer gewiffen Bahl von Ahnen und gegen Geldzahlung offen fteht, die Grundlage zu einer ausgiebigen Krantenpflege gegeben ift. Weber bie Mittel, noch die Personen eines heutigen Attterordens reichen bazu aus. Denn die Aufgaben der heutigen Rrantenpflege greifen weit über bie Grenzen ber Leiftungsfähigkeit hinaus, welche eine einzelne Raffe der Gefollschaft fich ziehen tann. Mak 2\*

einmal der Staat in seiner jetzigen Gestalt besitzt eine solche Leistungsfähigkeit, und wenn er, im Bewußtsein seiner Ohn-macht, die Betheiligung des Volkes selbst zu weden bemüht ist, so sollte er auch versuchen, dieser Thätigkeit eine volksthümliche Form zu schaffen<sup>13</sup>).

Bas das Boll in gemeinsamer Arbeit für die Krankenpflege zu leisten vermag, das hat die amerikanische Republik aur Genüge gezeigt. Richt bloß im Frieden hat die freie Thatigfeit der Einzelnen eine Anzahl von hospitälern geschaffen, darunter nicht wenige von einem Umfange, daß sie fich bedeutenden Staatsanstalten ber alten Belt an bie Seite ftellen tonnen, sondern auch in dem großen Secessionskriege der letten Jahre ift das gesammte Sanitatswesen ber Armee fast gang ans ber privaten Arbeit begeifterter Manner und Frauen neu geschaffen worden. Das Bolt ftellte ber freiwillig zusammengetretenen Sanitatetommiffion Mittel in folder Fulle zur Berfügung, baß beinahe 5 Millionen Dollars baar und andere 15 Millionen in Materialien zur Bermendung tommen konnten. Dabei entwidelte fich die Gesundheitspflege der Armee von Jahr zu Sahr bis zu einer Bolltommenheit, welche in feinem früheren Rriege auch nur geahnt worden ift.

Auch unser Volk hat während der letzten Ariege, zumal während des böhmischen, gezeigt, was es neben den officiellen Anforderungen zu leisten vermag 14). In wenigen Monaten sind allein von den preußischen Bereinen Mittel gesammelt worden, welche selbst von weniger geneigten Aritisern dis auf 5 Millionen Thaler veranschlagt werden. Die sinanziellen Leistungen eines Mitterordens verschwinden daneben vollständig. Aber man würde sich einem schweren Irrthum hingeben, wenn man glauben wollte, die freiwillige Thätigkeit, wie sie sich zerade bietet, sei ausreichend oder sie mache die Thätigkeit des

Staates und der Gemeinden überstüssig. Nur im Drange der höchsten Roth, wie sie in Amerika bestand, nur im Gegensate zu einer rath- und kopflosen Verwaltung sindet das Volk Formen seiner Thätigkeit, wie sie der Augenblick fordert, aber auch nur nach manchem Mißgriff, unter unverhältnismäßig schweren Opfern. Mißgriffe und Opfer können nur dann auf ein erträgliches Maaß zurückgeführt werden, wenn zur rechten Zeit ein technisch gebildetes Personal in hinreichender Zahl und am richtigen Plaze vorhanden ist.

Nun kann wohl ein Ritterorden Aerzte und Krankenpfleger anstellen und sich geeignete Kräfte beigesellen, aber er vermag nur ausnahmsweise und zufällig aus seinen Mitgliedern die leistenden Kräfte zu stellen. Richts wäre gefährlicher, als der Gesdanke, einer bevorzugten Klasse der Gesellschaft das Monopol einer Leitung zu übertragen, wozu sie sich nicht durch entsprechende Arbeit vorbereitet hat; nichts wäre zugleich weniger motivirt, da, wie gesagt, diese Klasse nicht einmal sinanziell zu hervorragenden Leistungen besähigt sich erwiesen hat.

Besentlich anders verhält es sich mit den geistlichen Orden, wie sie der Katholicismus geschaffen hat, und wie sie sich in einer freilich ganz abgeschwächten Form in gewissen protestantischen Anstalten in neuester Zeit vertreten sinden. Hier handelt es sich in der That um ganze und volle hingabe an den frei gewählten Beruf. Der Orden oder die Anstalt sammelt die Mittel, welche erforderlich sind, im Bege der freiwilligen Beisteuer, der letztwilligen Bermächtnisse, der Geschenke wohlthätiger Menschen; die Angehörigen des Ordens oder der Anstalt unterziehen sich in persönlichem Dienste der Pslege und Bartung der Kranken. Zollen wir dieser Arbeit, welche meist ohne Entgelt geleistet wird, unsere ganze Anerkennung! Und doch ist die Frage erlaubt, ob es denn durchaus nothwendig ist, diese Ar-

beit in eine so zu sagen geistliche Form zu bringen? Muffen biese Bereinigungen, diese Anstalten sich an hierarchische Einzichtungen anlehnen? ruht diese Thätigkeit so sehr auf einem religiösen oder gar confessionellen Grunde, daß sie gut nur gezthan werden kann im Sinne einer bestimmten Kirche? und um Gottes willen?

Die Krankenpflege ift im bochften Sinne eine rein menich = liche Aufgabe. gangft hat das hospital unter gefitteten Bolfern aufgehört, eine Anftalt zu confessionellen 3meden gu Das allgemeine Rrantenhaus weift teinen Beiden, teinen Andersgläubigen von seiner Schwelle. Es überläßt jebem feiner Schützlinge, ob und zu wem er beten will. pfleat ihn als Menschen, und mare er auch ber schlechtefte, ber verworfenfte Menich, und mare er ein anerkannter Ber-Mag es hie und da noch besondere katholische, protestantische, jubische Rrankenhäuser geben, mag man fogar, wie es in Berlin im Laufe ber letten Jahrzehnte geschehen ift (Bethanien, tatholisches St. Bedwigs = Rrantenhaus, jubifches Rrantenhaus), noch neue ber Art grunden, fo geschieht es boch mehr in bem Sinne, für die Angehörigen einer beftimmten Religions= gesellschaft, für bie im Glauben Bermanbten, bie Glaubensgenoffen etwas Befonderes zu leiften, als in bem Sinne intoleranter Ausschlieflichkeit. Das allgemeine Krankenhaus ift jedoch bie eigentliche Aufgabe unserer Zeit, und wer fich in seinen Dienst hingiebt, der sollte von dem rein menschlichen 3wed besfelben gang burchbrungen fein. Der Rrantenpfleger muß, wenigstens fittlich und gemuthlich, in bem Kranten nur ben leidenden und bulflofen Menichen, ben "Bruder", ben "Nachften" feben, und um bies zu konnen, bedarf es zunächft nur eines warmen Bergens, nur einer ernften Bingabe, nur eines offenen Pflichtgefühles. Raum giebt es in der That irgend eine an-(844)

bere menschliche Beschäftigung, welche ihren Lohn so unmittelsbar in sich selbst trägt, welche das Gefühl der eigenen Befriedigung so schnell aus der vollbrachten Leistung sich erschließen läßt.

Aber an die vollbrachte Leistung schließt sich bei dem Krankenpfleger, wenigstens im Hospitale, sofort der Anspruch auf neue Leistung. Ein Kranker liegt meben dem anderen; scheidet der eine, so tritt ein anderer an seine Stelle. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr, immer wieder dieselbe Arbeit, nur an immer neuen Personen. Das ermüdet den Pfleger; die Gewohnheit, leiden zu sehen, schwächt den Eiser und das Pflichtgefühl. Es bedarf besonderer Reize, um die alte Theilnahme wach zu erhalten. Woher sollen sie entnommen werden? Von der Religion? von der Aussicht auf äußeren Lohn? Wir stehen hier an dem schwierigen Punkte, an welchem sich die Wege der kirchlichen und der bürgerlichen Krankenpflege scheiden, und, gestehen wir es, in welchem eine ganz befriedigende Lösung noch nicht gesunden ist.

Für jeden unbefangenen und einsichtigen Beurtheiler liegt es auf der hand, daß Pflichtgesühl, hingebung, selbst Opfer weder von Aussicht auf himmlischen, noch von Hossung auf irbischen Lohn abhängig sein dürsen. Aber ein solches Maaß, ich möchte sagen, eine solche Freiheit des Bollens, eine solche Bärme des Empsindens aus rein humanen Motiven, wie sie hier vorausgesetzt werden, sind nur zu sinden bei einer ganz ungewöhnlichen Gesundheit und Güte der Natur oder bei einem solchen Maaße sittlicher Erziehung, wie sie die Mehrzahl derer nicht besitzt, welche sich gegenwärtig dem Krankendienste zuwenden. Andere Kreise der Gesellschaft müssen bewegt werden, an der Krankenpsiege Theil zu nehmen; andere Ansprüche müssen an die Leistungen unserer Krankenwärterschulen gemacht

werden, wenn die bürgerlichen Krankenpfleger die Concurrenz der geistlichen auf die Länge aushalten, wenn die Krankenhäuser zu reinen humanitäts-Anstalten umgeschaffen werden sollen.

Um die Leitung und Oberaufficht ber Krankenpflege an übernehmen, bagu bedarf es weder ritterlicher noch geiftlicher Oberer. Dagu gehoren vor Allem Manner und Frauen von Bildung, von fittlichem Ernfte und von warmem Gefühl. Sodann ift es nothig, daß biefe Personen das gebührende Daag von technischer Ginficht befiten, um ein wirklich sachliches Urtheil fällen zu konnen. Das Beispiel ber Dig Rightingale zeigt, daß man nicht nothwendig Mann ober Arzt zu sein braucht, um ein folches Urtheil zu haben. An fich fteht gewiß nichts entgegen, daß auch ein Priefter baffelbe befige, und ich mochte gerade in dieser Beziehung eine Thatsache ermahnen, welche ganz ber mobernen Reformbewegung im Rrantenhauswesen entspricht. Im Jahre 1250 berichteten Meifter und Bruber vom Catharinen = hospital ju Regensburg, Augustiner = Ordens, thr Spitalgebaude fei zu eng, und habe in Folge bavon nicht nur nicht für die Armen genügt, fondern es habe fie inficirt und viele vor dem natürlichen Ziele ihres Lebens fterben laffen, und zwar wegen ber Baulichfeit, ber verdorbenen Luft, ber erftidenben Ausbunftung und Anftedung ber viel zu eng gelagerten Siechen15). Solche Beobachtungen tann, wenn die Rothftande eine gewiffe Bobe und Dauer erreichen, jeder tuchtige Berwaltungsbeamte, ja jeder gebildete Menfch mit gefundem Berftande machen. Die Aufgabe des technisch gebilbeten Mannes und besonders des Arztes sollte es fein, die Schaben zu erkennen, ebe fie noch jene bobe und Dauer erreicht haben, und ihnen rechtzeitig vorzubeugen. Um das zu konnen, (846)

genügt es aber wieder nicht, bloß Arzt zu sein, sondern es ift nöthig, auch in Angelegenheiten der Berwaltung eine praktische Ansbildung erlangt zu haben, wie ste die gegenwärtigen Staatseinrichtungen fast in keinem Lande der Belt, weder bei Militär-, noch bei Civilärzten in genügender Beise sichern.

Der Krimfrieg, noch mehr der ameritanische Krieg haben auch in Bezug auf das hospitalwesen die Schranken niedergegeriffen, welche eine gewiffe Schuchternheit, eine oft taum glaubliche Rudficht auf Gelbausgaben wiber befferes Biffen auch bei den Aerzten noch aufrecht erhalten hatten. Es war langft befannt, bag bie Sterblichteit in unseren Rranten- und Gebarhaufern ungleich größer fei, als in Privatbaufern. Richtsbestoweniger beschränkte man fich auf zeitweilige Evacuationen und Desinfektionen, man erweiterte im beften galle bas Rrankenhaus und ftopfte bann balb wieder alle Eden voll Rrante. Die Amerikaner haben es jum erften Dale im großten Maafstabe versucht, die Krankenhäuser nicht zu erweitern, sondern fie zu verkleinern, indem man fie in eine größere Babl getrennter Abtheilungen (Baraden) zerlegte. Wenn man aber evacuirte, so begnügte man sich nicht damit, die Kranken in andere, vielleicht eben fo enge Raume zu fteden, sondern man zerstreute fie gleich über bas ganze Band.

Damit war auch für uns das Sis gebrochen. Die Bewunderung der großen Spitäler, jener Paläste für die Armen,
ist plötlich in das Gegentheil umgeschlagen. Das Baradenspstem, die Arankenzerstreuung haben über die bloße Bentilation
und Desinfektion plötlich den Sieg davongetragen, und es sehlt
wenig, daß man alle Aranken in Privathäuser schicken möchte, um
sie im Schoose der Familien gegen alle Gesahren zu sichern. In
solchen Zeiten der stürmischen Meinungswechsel ist es vor allen
Dingen nothwendig, technisch gut geschulte und wissenschaftlich

erprobte Männer in der Leitung der Verwaltung zu haben, um in der allgemeinen Aufregung den Weg nicht zu verlieren. Pedanterie ist hier ebenso schädlich, als Dilettantismus. Die sogenannte Erfahrung macht hier ebenso leicht Baulerott, als der nachahmungssüchtige Enthusiasmus.

Nicht die Größe und Ansbehnung eines Spitales ift das Gefährliche, sondern die Luftverberbniß. Bas die Patres von Regensburg bereits vor 600 Jahren fagten, ift noch beute volltommen mahr. Die Aufgabe ber heutigen Beit ift alfo nicht einfach die, kleine Spitaler zu bauen, denn auch kleine Spitaler konnen verdorbene Luft haben. Bielmehr ift unfere Aufgabe bie, Spi= taler mit guter guft zu bauen. Bie bies geleiftet wirb, ob in gut ventilirten großen ober fleinen Spitalern, ob in ausammenhängenden Gebäuden ober in besonderen aneinandergereihten Gruppen von Saufern (Baraden, Pavillons), bas ift eine Frage des Ortes, des Bedürfnisses und schließlich ber Technik. Aber es giebt nicht eine einzige Lofung für alle Falle. Auf einem luftigen, trodenen Plate, in freier Umgebung, bei volltommener Leichtigkeit des Windzuganges werden größere Anlagen obne Sorge zugelaffen werben tonnen, mahrend in eingeschloffener Gegend, bei feuchter, ftagnirender Luft felbst bie kleinften Baraden Gefahren bringen. Go baben unfere ftabtischen Beborben fein Bedenken getragen, ihr neu ju grundendes allgemeines Rrantenhaus auf 600 Betten zu bemeffen, weil fie ibm einen hochgelegenen Plat inmitten des Friedrichshains geben können, vielleicht den schönften Plat, der jemals für ein Rrankenhaus ausgewählt worden ift.

Aber schwerlich wird noch jest Jemand dazu rathen, solche umfangreichen, geschloffenen Krankenhäuser nach dem sogenannten Corridorspstem zu bauen, wie sie so lange Zeit hindurch der Stolz der Verwaltungen waren. Die Sterblichkeits-Statistif.

hat nur zu häufig gelehrt, daß in ihnen die verdorbene, mit allerlei Unreinigkeiten erfüllte Luft fich von Bimmer zu Bimmer, zum Theil durch Bermittelung der Corridore, verbreitet, und daß, je langer eine folche Anftalt im Gebrauche ift, die Gefahr, zumal für die chirurgischen Rranten, fich mehr und mehr steigert. Ueberall bestrebt man fich, die Isolirung ber einzelnen Krankenabtheilungen so weit als thunlich zu sichern, und hochstens einen loferen und mehr außerlichen Busammenbang berfelben zuzulaffen. Der Blid ber Sachverftanbigen lenkt fich fo unwillfürlich gurud auf jene entfernten Anfange der Krankenhäuser, wo jedes von ihnen ein kleines, für fich bestehendes Gebaube barftellte, man konnte fast fagen, auf iene Rrantenstädte oder Rrantendörfer, wofür die Stiftung bes h. Bafilius das ehrwurdigfte Beispiel ift. "Bor ben Thoren von Caefarea", beißt e816), "erhob fich eine neue, der Wohlthätigfeit und Krankenpflege geweihte Stadt. Wohleingerichtete Saufer, um eine Rirche in gangen Stragen geord. net, enthielten die Lagerstätten für Rrante und Gebrechliche aller Art, welche ber Pflege von Aerzten und Rrantenwarten anvertraut maren." Solche Rrankenstädte maren es, welche bie ameritanische Sanitätstommission, obwohl in der Noth des Rrieges, fo boch in weifer Erwägung aller Borfichtsmaagregeln, querft in der neueren Zeit wieder ins leben rief, und vermöge beren fle gang unerwartet gludliche Erfolge in der heilung ber Bermundeten und Rranten erzielte. Bon biefen nur fur furze Dauer errichteten Baradenspitalern ift ber Gebante ber Bertheilung und Ifolirung fehr bald in Amerita und England auf bie stehenden Rrankenhäuser übertragen worden, und die übrige Welt schickt fich an, barin nachzufolgen.

Nirgends läßt fich die Juganglichkeit der frischen Luft und die Lufterneuerung (Ventilation) im Innern der Saufer in sol-

cher Volksommenheit herstellen, wie in einem Baracken- oder Pavillonspital. Ueberall bieten sich in ihm leichtere Rögslichkeiten für eine freiwillige oder, wie man sagt, natürliche Bentilation. Freilich ist diese, zumal in einem Klima mit sehr wechselnden Witterungszuständen, nirgends ausreichend; künstliche Lufterneuerung durch besondere Einrichtungen bleibt mehr oder weniger überall ein Erforderniß. Aber mit Recht wirft man den Anstalten mit bloß künstlicher Bentilation eine größere Unsicherheit ihrer Luftzustände vor. Jeder Mangel der Aufsicht und Einrichtung rächt sich schwer an den Insassen des Hospitals.

Alfo por Allem gute und reichliche Luft! Sobann gutes und reichliches Baffer und gute Nahrungsmittel! Das bilft in vielen Fällen mehr, als alle arztliche Runft, ober genauer gefagt, bie arztliche Runft besteht in vielen gallen barin, guft, Baffer und Nahrung in genügender Beschaffenheit zu besorgen. Endvergessen wir nicht, den Aerzten tüchtige Rrantenpfleger und Pflegerinnen an die Seite ju geben, benn biefe find die eigentlichen Soldaten der Krankenpflege. Aber wie die Soldaten des Krieges, so find auch die Krankenpfleger nur bann in hinreichenber Bahl und genügender Beschaffenheit gu erziehen, wenn die allgemeine Wehrpflicht gegen Krankheit und Tob mehr und mehr gur Anerkennung gelangt, wenn bie Babl der Freiwilligen im Krankendienft auch aus den gebildeten Standen fich mehrt. hier ift ein großes Bert ber Berfohnung zu fordern zwischen den Armen, den Arbeitern einer-, den Boblhabenden und Gebildeten andererseits, ein Werk, das bis jest faft ganz und gar confessionellen Interessen preisgegeben ift. Ich empfehle dieses schöne Berk ber Menschenliebe, ich möchte faft sagen, der allgemeinen driftlichen Liebe, insofern fie es war, welche das ganze hospitalwefen geschaffen bat.

#### Anmerkungen.

1) Die Meinung von dem wesentlich driftlichen Charafter der hospital-Entwidelung, welche ich in bem vorliegenden Bortrage ausgesprochen habe, ift von Einzelnen meiner bamaligen Buborer als eine bas Judenthum verlepende aufgefant worden. Ginen mir damals augegangenen Brief über biefen Puntt habe ich ichon bei einer anderen Gelegenheit (Mein Archiv für path. Anat. und Physiol. und für flinische Medicin, Bb. 44. G. 144) veröffentlicht. 3ch bemerte hier nur noch ausdrudlich, daß es fich fur mich um eine reine hiftorifche Frage handelt, bei welcher religiofe oder confessionelle Rebengebanken mir gang fern liegen und fern gelegen haben, und, bei beren Beantwortung religible ober confessionelle Empfindlichfeit gang am unrichtigen Orte ift. hiftorifc ift es, daß bie Juden, fo lange fie einen Staat bilbeten, teine Sospitaler gehabt baben, weber für fich, noch weniger für Frembe, und daß fle auch in ihrer Berftrenung einen beftimmenben Einfluß auf die Gestallung der Rrantenpflege niemals geubt haben. 30 weiß wohl, daß es ben Juden geboten war, einen Fremdling, ber in Judaa wohnte, ju lieben wie fich felbft (Dof. 3, 19, 33-34), aber ber jubifche Staat baute fich auf Intolerang, ja auf absoluter Ausschließlichkeit auf, und bas mußte er, weil er ein hierarchifcher Staat mar. Er machte die Prophegeiung (Moj. 5, 7, 16) mahr: "Du wirft alle Bolter freffen, die ber herr, Dein Gott, Dir geben wird. Du follft ihrer nicht ichonen". Man vergeffe doch nicht, daß selbst das orthodore Judenthum unserer Tage von jenem Judenthum der alten Beit ganglich verschieden ift, und daß unter bem ichweren Drude von Jahrhunderten bas Indenthum überhaupt Bieles vergeffen und Bieles gelernt hat, auch Bieles gelernt, was wir im hiftortichen Sinne driftlich nennen, was jedoch im philosophischen Sinne ebenso gut menfoltd genannt werden tann. 3ch für meine Perfon trage tein Bedeuten, jogar anzuertennen, daß das moderne und liberale Judenthum Mandes dazu beigetragen bat, den rein menschlichen Kern des Chriftenthums, der von so vielen dogmatischen Gullen umfleidet war, berauszuschälen und in bas allgemeine Bewußtfein einzupflangen.

- 2) The Mahawanso, edited by George Turnour. Ceylon 1837. Vol. I. p. 66, 196.
- 3) Alex. Burns. Journal of the Royal Asiatic Society. 1834. Nr. 1. p. 96.
- 4) Die Zweifel in Beziehung auf den Zusammenhang der Anstalten der Nestorianer in Persien mit Indien hat Häser (Geschichte christlicher Krankenpstege und Pstegerschaften. Berlin 1857. S. 105) entwickelt. Auch erwähnt Spence Hardn (Eastern monachism, an account of the order of mondicants sounded by Gotama Budha. Lond. 1850. p. 149) ausbrücklich, daß in den buddhistischen Klöstern oder Tempeln (wiharas) wohl reisende Priester, aber niemals Laien Aufnahme und hülfe sauden, und daß mit ihnen keine Gebäude, gleich Kenodochien, in Verbindung standen.
- 5) Eine größere Zahl eingehend erörterter falle habe ich in meinen Abhandlungen jur Geschichte des Anssahes und der Spitaler, besonders in Deutschland, (Mein Archiv Bb. 18. S. 138, 273. Bb. 19. S. 43. Bb. 20. S. 166, 459) mitgetheilt.
- 6) Bur übersichtlichen Erläuterung bieser Berhältnisse ist besonders geeignet der von Memhard 1648 entworfene Grundris von Betlin und Cola, welcher in einem neuen Abbrucke der Berlinischen Chronik beigegeben ist. Man sieht darauf bei M und 11 das noch ringsum eingefriedigte Grundsstüd mit Kirche, Spital, Garten u. s. w. an der Spite einer größeren Aderstäche zwischen den zwei großen Landstraßen, welche nach Sachsen und Schlesten führten. Die Kirche hatte noch zwei Thürme. Bei L ist ebenfalls recht übersichtlich die h. Geistlirche dargestellt.
- 7) Amtlicher Bericht über bie 35. Bersammlung beutscher Natursorscher und Aerzte in Königsberg i. Pr. 1860. S. 42. (Ueber ben Fortschritt in ber Entwidelung ber humanitats-Anstalten.)
- 8) Offenbar ift das Georgenhospital früher gegründet. Es geht dies mit hoher Bahrscheinlichkeit ans einer Urkunde von 1272 hervor, in welcher der Rath von Berlin den Bäckern Gilderechte verleiht und bestimmt, daß in den Scharren vorgefundenes und nicht als vollwichtig befundenes Brod weggenommen und nach den beiden Armenhäusern gebracht werden soll. Su der Berlinischen Chronik (1868. S. 10—14) wird die lehtere Angabe mit Recht auf den Jurigenshof und den Armenhof des heiligengeistes bezogen.
- 9) Bei Gelegenheit meiner Untersuchungen über die Geschichte des Anssause fand ich in der Munchener Pinatothel ein dem älteren holdein augeschriebenes Bild der heiligen Elisabeth (Mein Archiv Bb. 22. S. 190). Weitere Nachforschungen, welche auf meine Bitte Hr. Prof. v. hesling in München unternahm, führten zur Constatirung der Thatsache, daß das Bild 1516 zu Angsburg von dem jüngeren holbein gemalt ist. (Ebendas. Bd. 23. S. 194). Wir besthen darin eines der werthvollsten Zengnisse eines Zeitgenossen über einen wissenschaftlich äußerst schwerigen Gegenkand.

- 10) Bahlreiche Mittheilungen über ben Andfat fremder Gegenden habe ich in meinem Archiv veröffentlicht. Eine mehr zusammenhangende Darftellung ber ganzen Frage findet fich in meinem Wert über die frankhaften Geschwülfte Bb. II. S. 494—531.
- Cibrario Précis historique des ordres religieux et militaires de S. Lazare et de S. Maurice avant et après leur réunion. Lyon. 1860. p. 10 sq.
- 12) Gregorovius Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter. Stuttg. 1859. Bb. II. S. 467.
- 13) Daß die Unterordnung ber gesammten freiwilligen Krankenpflege unter Organe bes Johanniterorbens im Beginn bes letten Rrieges in großen Rreifen unferes Bolfes ichwer empfunden murbe, ift befannt. Gerade diefer Umftand gab einer größeren Angahl von Mannern aller Parteien Beranlaffung, ben Berliner Gulfeverein fur die Armee im Felbe ju grunden, um auch in folden Rreifen thatige Theilnahme ju erweden, welche ber Bevormundung burd die Ariftofratie widerftrebten. Wenn Brintmann (Die freiwillige Rrantenpflege im Rriege. Berlin. 1867. S. 50) es beklagt, daß ber Sulfeverein fich bem officiellen Central-Comité nicht angeschloffen habe, so icheint er nicht zu wiffen, daß biefes Comité feinen Anschluß, sondern Unterordnung verlangte. Aus abnlichen Grunden fab fich ber Gulfeverein in anderen Richtungen gebemmt, über beren Richtbetreten berfelbe Schriftsteller Rlage führt; ich will diese Grunde bier nicht weiter erörtern, jedoch habe ich ihr Borhandensein conftatiren wollen, ba A. E. Richter (bie Beihulfe ber Bolfer jur Pflege ber in Kriegen Berwundeten und Erfrantten und ihre Organisation. Stuttg. 1868. S. 124) bie burchaus ichiefe Darftellung Brintmann's wiederholt. Dag nichts bestoweniger ber Berein eine große und fegensreiche Thatigfeit entfaltet bat, ift felbft von biefen Autoren anerkannt worden; wegen des Thatfaclichen verweise ich auf den Bericht über die Generalverfammlung bes bulfevereins vom 18. Inli 1866 und auf ben Rechenschafts. bericht des Borftandes vom 30. September 1867, aus welchen hervorgeht, daß der Berein fich von vornherein auf eine langere Dauer bes Rrieges eingerichtet hatte und daß feine Leiftungen nur deshalb hinter feinen Mitteln jurudblieben, weil fie durch die Aufgaben, auf welche ber Berein fich jurudgieben mußte, und wegen bes unerwartet ichnellen Abichluffes bes Friebens nicht in vollem Maage in Unspruch genommen worden waren. Dafür ward uns jedoch die Freude, daß bedentende Capitalien, welche für die Fortfubrung des vom Bereine geleiteten Referve-Lagarette und eventuell jum Baradenbau aufbewahrt worden waren, ber Bictoria : National : Invalibenftiftung überliefert werben tonnten. - In Beziehung auf bas Berhältniß zwischen amtlicher und freiwilliger Rrantenpflege im Kriege erwähne ich noch die lesenswerthen Abhandlungen von 2B. Roth (Berliner flinische Bochenschrift. 1867. S. 140, 152) und Samuel (Preußische Jahrbucher, 23b. 19).

